

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



28823 e.80

y .

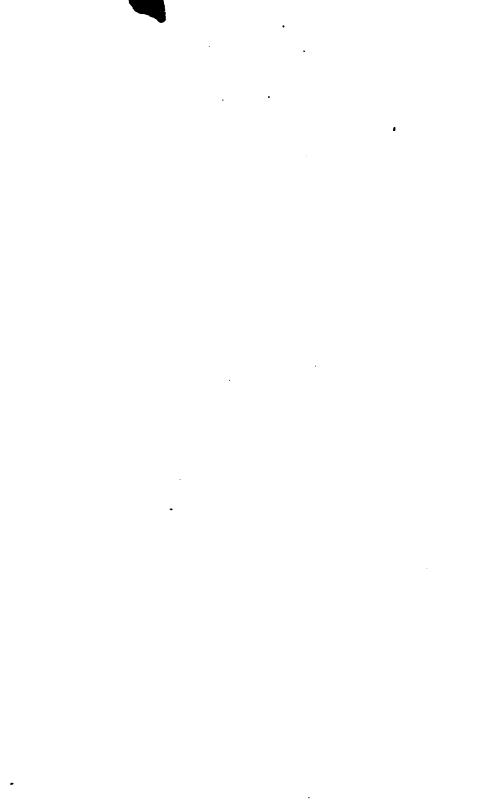



## Shillers

# sämmtliche Werk



Fünfter Band.

Stuttgart.

Sotta' føjer Berlag.

1862.

Shilling.

fänemetliche Werke



Buchtruderei ter 3. G'. Cotta'iden Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.

## Inhalt.

|                                          |           |  |  |  | Seite |
|------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------|
| Maria Stuart                             |           |  |  |  | 1     |
| Die Jungfrau von Orleans                 |           |  |  |  | 179   |
| Die Braut von Meffina ober bie feinblich | en Brüber |  |  |  | 341   |

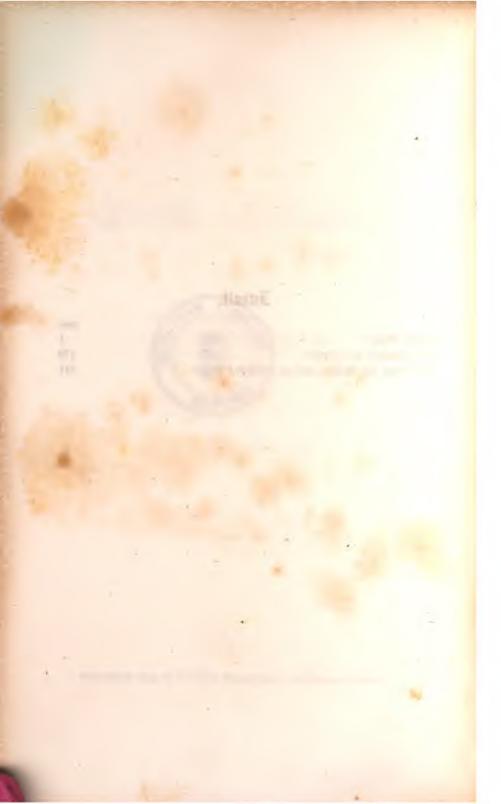

## Maria Stuart.

Ein Trauerspiel.

## Berfonen.

Elifabeth, Königin von England. Maria Stuart, Ronigin bon Schottland, Befangne in England. Robert Dubley, Graf von Leicefter. Georg Talbot, Graf von Shrewsbury. Bilbelm Cecil, Baron von Burleigh, Grofichatmeifter. Graf von Rent. Bilbelm Davifon, Staatsfecretar. Amias Paulet, Ritter, Guter ber Daria. Mortimer, fein Reffe. Graf Mubefpine, frangofifcher Gefanbter. Graf Belliebre, außerorbentlicher Botichafter von Franfreich. Dtelly, Mortimers Freund. Drugeon Drury, zweiter Buter ber Maria. Delvil, ihr Saushofmeifter. Sanna Renneby, ibre Amme. Margaretha Rurl, ibre Rammerfrau. Cherif ber Graficaft. Officier ber Leibmache. Frangofifde und englifde Berren. Trabanten. Bofbiener ber Ronigin von England.

Diener und Dienerinnen ber Ronigin von Schottlant.

## Erfter Aufzug.

3m Schloß ju Fotheringhap.

Ein Zimmer.

## Erfer Auftritt.

Sauna Renneby, Amme ber Rönigin von Schottlanb, in heftigem Streit mit Baulet, ber im Begriff ift, einen Schrant ju öffnen. Drugeon Drury, fein Gehilfe, mit Brecheifen.

## Aennedy.

Was macht ihr, Sir? Welch neue Dreiftigkeit! | Zurud von diesem Schrank!

Paulet.

Bo fam ber Schmud ber?

Der Gärtner hat bestochen werden sollen Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlist!

Bom obern Stock ward er herabgeworfen;

Trop meiner Aufficht, meinem icharfen Suchen

Roch Rofibarteiten, noch geheime Schäte!
(Sich über ben Schrant machenb.)

Wo das gesteckt hat, liegt noch mehr!

Rennedy.

Burud, Bermegner!

Hier liegen die Geheimniffe der Lady.

Panlet.

Die eben fuch' ich. (Schriften bervorzichent.)

Rennedn.

Unbedeutende

Papiere, bloße Uebungen ber Feber, Des Kerkers traur'ge Beile zu verkurzen.

Paulet.

In muß'ger Weile schafft ber boje Geift.

Rennedn.

Es find frangofische Schriften.

Paulet.

Defto schlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feind.

Rennedy.

Concepte

Bon Briefen an die Königin von England.

Paulet.

Die überlieft' ich — Sieh! Bas schimmert hier? (Er hat einen geheimen Reffort geöffnet und gieht aus einem verborgenen Fach Geschmeibe hervor.)

Ein königliches Stirnband, reich an Steinen, Durchzogen mit den Lilien von Frankreich! (Er gibt es seinem Begleiter.)

Berwahrt's, Drury. Legt's ju bem llebrigen!

(Drury geht ab.)

•

Rennedn.

D schimpfliche Gewalt, die wir erleiden!

Paulet.

Solang fie noch besitht, kann fie noch schaben, Denn alles wird Gewehr in ihrer Sand.

Kennedn.

Seid gütig, Sir. Rehmt nicht ben letten Schmud Aus unferm Leben weg! Die Jammervolle

Erfreut der Anblick alter Gerrlichkeit, Denn alles Andre habt ihr uns entriffen.

Paulet.

Es liegt in guter Hand. Gewiffenhaft Bird es zu feiner Zeit zurückgegeben! Kennedn.

Ber sieht es diesen kahlen Wänden an, Daß eine Königin hier wohnt? Wo ist Die himmeldede über ihrem Sig? Ruß sie den zärtlich weichgewöhnten Fuß Richt auf gemeinen rauhen Boden setzen? Rit grobem Zinn — die schlechtste Edelfrau Bürd' es verschmähn — bedient man ihre Tafel.

Panlet.

So speiste sie zu Sterlyn ihren Gatten, Da sie aus Gold mit ihrem Buhlen trank.

Rennedy.

Sogar des Spiegels kleine Rothburft mangelt.

Solang sie noch ihr eitles Bild beschaut, Hört sie nicht auf, zu hoffen und zu wagen. Kennedn.

An Buchern fehlt's, ben Geist zu unterhalten. Paulet.

Die Bibel ließ man ihr, das herz zu beffern. Rennedn.

Selbft ihre Laute ward ihr weggenommen. Banlet.

Beil fie verbuhlte Lieder drauf gespielt. Kennedn.

Ist das ein Schickfal für die Weicherzogne, Die in der Wiege Königin schon war, Am üpp'gen Hof der Medicäerin In jeder Freuden Fülle aufgewachsen! Es sei genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr uthgönnen? In großes Unglück lernt ein edles Herz Sich endlich finden; aber wehe thut's, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

Panlet.

Sie wenden nur das herz dem Eiteln zu, Das in sich gehen und berenen foll. Ein üppig laftervolles Leben büßt sich In Mangel und Erniedrigung allein.

Rennedy.

Wenn ihre zarte Jugend sich verging, Mag sie's mit Gott abthun und ihrem Herzen, Ju England ist kein Nichter über fie.

Paulet.

Cie wird gerichtet, wo fie frevelte.

Rennedy.

Bum Freveln feffeln fie gu enge Banbe.

Pantet.

Doch wußte sie aus diesen engen Banden Den Arm zu strecken in die Welt, die Fackel Des Bürgerkrieges in das Reich zu schleudern Und gegen unste Königin, die Gott Erhalte! Menchelrotten zu bewaffnen. Erregte sie aus diesen Mauern nicht Den Böswicht Parry und den Babington Zu der versluchten That des Königsmords? Hielt dieses Eisengitter sie zurück, Das edle Herz des Norfolk zu umstricken? Für sie geopfert siel das beste Haupt Auf dieser Insel unterm Henkerbeil — Und schreckte dieses jammervolle Beispiel Die Rasenden zurück, die sich wetteisernd

Um ihrentwillen in den Abgrund stürzen? Die Blutgerüste füllen sich für sie Mit immer neuen Todesopfern an, Und das wird nimmer enden, die sie selbst, Die Schuldigste, darauf geopsert ist. — D Fluch dem Tag, da dieses Landes Küste Gastfreundlich diese Helen a empfing. Kennedn.

Sastfreundlich hätte England sie empfangen? Die Unglückelige, die seit dem Tag, Da sie den Fuß gesetzt in dieses Land, Als eine Hilsestehende, Bertriebne, Bei der Berwandten Schutz zu suchen kam, Sich wider Bölkerrecht und Königswürde Gesangen sieht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schöne Jahre muß vertrauern — Die jetzt, nachdem sie alles hat erfahren, Was das Gesängniß Bittres hat, gemeinen Berbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gesordert wird und schimpslich angeklagt Auf Leib und Leben — eine Königin!

Sie kam ins Land als eine Mörderin, Berjagt von ihrem Bolk, des Throns entsett, Den sie mit schwerer Gräuelthat geschändet. Berschworen kam sie gegen Englands Glück, Der spanischen Maria blut'ge Zeiten Zurück zu bringen, Engelland katholisch Zu machen, an den Franzmann zu verrathen. Barum verschmähte sie's, den Sbindurger Bertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch An England aufzugeben und den Weg Aus diesem Kerker schnell sich aufzuthun Mit einem Federstrich? Sie wollte lieber

Sefangen bleiben, sich mißhandelt sehn, Als dieses Titels leerem Prunk entsagen. Westwegen that sie das? Weil sie den Ränken Bertraut, den bösen Künsten der Verschwörung, Und unheilspinnend diese ganze Insel Aus ihrem Kerker zu erobern hofft.

Rennedn.

Ihr spottet, Sir. — Zur härte fügt ihr noch Den bittern Hohn! Sie hegte solche Träume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Zu der kein Schall des Trostes, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben heimath dringt, Die längst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister sinstre Stirn, Die erst seit kurzem einen neuen Wächter Erhielt in eurem rauben Anverwandten, Bon neuen Stäben sich umgittert sieht —

## Paulet.

Rein Gifengitter ichutt vor ihrer Lift. Beiß ich, ob diese Stabe nicht burchfeilt, Richt diefes Bimmers Boben, biefe Banbe, Bon außen fest, nicht bobl von innen find Und ben Berrath einlaffen, wenn ich ichlafe? Fluchvolles Amt, das mir geworden ift, Die unbeilbrütend Liftige gu buten. Bom Schlummer jagt bie Furcht mich auf; ich gebe Rachts um, wie ein gequalter Beift, erprobe Des Schloffes Riegel und ber Bachter Tren Und febe gitternd jeden Morgen fommen, Der meine Furcht mahr machen fann. Doch mohl mir! Wohl! Es ift hoffnung, daß es bald nun enbet. Denn lieber mocht' ich ber Berbammten Schaar Bachftebend an ber Sollenpforte buten, Mls biefe rantevolle Ronigin.

## Rennedy.

Da kommt fie selbst!

#### Banlet. .

Den Christus in der Hand, Die Hoffart und die Weltlust in dem Herzen.

## Bweiter Auftritt.

Maria im Schleier, ein Rrugifir in ber Sant. Die Borigen.

Kennedy (ihr entgegen eilenb). D Königin! Man tritt uns ganz mit Füßen, Der Tyrannei, der Härte wird kein Ziel, Und jeder neue Tag häuft neue Leiden Und Schmach auf dein gekröntes Haupt.

Maria.

Faß dich!

Sag' an, was neu geschehen ist?

## Kennedy.

Sieh her!

Dein Bult ist aufgebrochen, beine Schriften, Dein einziger Schat, ben wir mit Müh gerettet, Der lette Rest von beinem Brautgeschmeibe Aus Frankreich ist in seiner Hand. Du haft nun Richts Königliches mehr, bist ganz beraubt.

Maria.

Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen Die Königin nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt euch Gewaltsam zugeeignet, was ich euch

:15

21

:4

10

12.1

43

Noch heut zu übergeben Willens war. Bei diesen Schriften findet sich ein Brief, Bestimmt für meine königliche Schwester Bon England — Gebt mir euer Wort, daß ihr Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben Und nicht in Burleighs ungetreue Hand.

## Paulet.

3d) werbe mich bebenfen, was zu thun ift. - Maria.

Ihr follt den Inhalt wissen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine große Gunst — — Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gesehn — Man hat mich Vor ein Gericht von Männern vorgesorbert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Bu denen ich kein Herz mir sassen kann. Elisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges — Ihr allein, der Schwester, Der Königin, der Frau kann ich mich öffnen.

## Paulet.

Sehr oft, Mylady, habt thr euer Schidsal Und eure Ehre Männern anvertraut, Die eurer Achtung minder würdig waren.

## Maria.

Ich bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein kann mir sie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gefängniß Der Kirche Trost, der Sacramente Wohlthat, Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben selber droht, wird mir Die himmelsthüre nicht verschließen wollen.

## Paulet.

Auf euren Bunich wird ber Dechant tes Orts -

Maria (unterbricht ihn lebhaft). Ich will nichts vom Dechanten. Ginen Priester Bon meiner eignen Ritche fordre ich.

— Auch Schreiber und Notarien verlang' ich, Um meinen letzten Willen aufzusetzen.

Der Gram, das lange Rerterelend nagt An meinem Leben. Weine Tage sind Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich Gleich einer Sterbenden.

Paulet.

Da thut ihr wohl, Das find Betrachtungen, die euch geziemen. Maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle Hand Des Aummers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aufsesen, will Berfügung treffen über das, was mein ist. Panlet.

Die Freiheit habt ihr. Englands Königin Will sich mit eurem Raube nicht bereichern.

#### Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt.— Wo sind sie? Bas ist ihr Schickfal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; doch beruhigt will ich sein, Daß die Getreun nicht leiden und entbehren.

## Paulet.

Für eure Diener ist gesorgt.

(Er will geben.)

## Maria.

Ihr geht, Sir? Ihr verlaßt mich abermals, Und ohne mein geängstigt fürchtend Herz Der Qual der Ungewißheit zu entladen. Ich bin, Dank eurer Späher Wachjamkeit, Von aller Welt geschieden, keine Kunde Gelangt zu mir burch biefe Kerkermauern, Mein Schickfal liegt in meiner Feinde hand. Ein peinlich Langer Monat ist vorüber, . Seitbem die vierzig Commissarien In diesem Schloß mich überfallen, Schranten Errichtet, schnell, mit unanständiger Gile, Mich unbereitet, ohne Anwalts Hilfe, Vor ein noch nie erhört Gericht gestellt, Auf schlaugefaßte schwere Klagepunkte Mich, die Betäubte, Ueberraschte, flugs Aus dem Gedächtniß Rede steben lassen.—-Wie Geister kamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund,. Ich such' umsonst in eurem Blick zu lesen, Ob meine Unichuld, meiner Freunde Gifer, Ob meiner Feinde bofer Rath gefiegt. Brecht endlich euer Schweigen — Last mich wissen, Bas ich zu fürchten, mas zu hoffen habe.

**Paulet** (nach einer Panse). Schließt eure Rechnung mit dem Himmel ab.

Maria.

Ich hoff auf seine Gnade, Sir — und hoffe Auf strenges Recht von meinen ird'schen Richtern. Paulet.

Recht foll euch werben. Zweifelt nicht daran.

Maria.

Ift mein Proces entschieden, Gir?

Banlet.

Ich weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Paulet. Ich weiß nichts, Mylady.

#### Muria,

Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Mörder überfallen, wie die Richter? Baulet.

Denkt immerhin, es sei so, und er wird euch In bestrer Fassung dann, als diese, sinden. Maria.

Richts soll mich in Erstaunen setzen, Sir, Bas ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burleighs haß und hattons Eifer lenkt, Zu urtheln sich erdreiste — Weiß ich doch, Bas Englands Königin wagen darf zu thun.

Danlet.

Englands Beherrscher brauchen nichts zu scheuen, Als ihr Gewissen und ihr Parlament. Was die Gerechtigkeit gesprochen, surchtlos, Vor aller Welt wird es die Macht vollziehn.

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer, Baulets Reffe, tritt berein und, obne ber Ronigin einige Aufmertsamteit ju bezeugen, ju Baulet.

#### Mortimer.

Man sucht euch, Oheim.

(Er entfernt fich auf eben die Beise. Die Königin bemerkt es mit Unwillen und wendet sich zu Paulet, der ihm folgen will.)

#### *M*aria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu sagen habt — von euch Ertrag' ich viel, ich ehre euer Alter. Den Uebermuth des Jünglings trag' ich nicht, Spart mir den Anblick seiner rohen Sitten.

#### Banket.

Was ihn euch widrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ist es keiner von den weichen Thoren, Die eine falsche Weiberthräne schmelzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims Und bringt sein treu altenglisch Herz zurück; Lady, an dem ist eure Kunst verloren!

(Geht ab.)

## Vierter Auftritt.

Maria. Renneby.

## Kennedy.

Darf euch der Rohe das ins Antlit sagen! D, es ist hart!

Maria (in Rachbenten verloren).

Wir haben in den Tagen unsers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn, Gerecht ist's, gute Kennedy, daß wir Des Borwurfs eruste Stimme nun vernehmen.

## Rennedy.

Wie? so gebeugt, so muthlos, theure Lady? Wart ihr doch sonst so froh, ihr pslegtet mich zu trösten, Und eher mußt' ich euren Flattersinn, Als eure Schwermuth schelten.

## Maria.

Ich erkenn' ihn. —

Es ist der blut'ge Schatten König Darnleps, Der zürnend aus dem Gruftgewölbe steigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglücks Maß erfüllet ist.

Rennedn.

Bas für Gebanken -

#### Maria.

Du vergiffest, Hanna -

Ich aber habe ein getreu Gedächtniß — Der Jahrstag dieser unglückseligen That Ik heute abermals zurückselehrt, Er ist's, den ich mit Buß' und Fasten seire.

## Aennedy.

Schickt endlich diesen bösen Geist zur Ruh. Ihr habt die That mit jahrelanger Ren, Mit schweren Leidensproben abgebüst. Die Kirche, die den Löseschlüssel hat Für jede Schuld, der Himmel hat vergeben.

#### Maria.

Frischblutend steigt die längst vergebne Schuld Aus ihrem leichtbededten Grab empor! Des Gatten racheforderndes Gespenst Schidt keines Messedieners Glode, kein Hochwürdiges in Priesters Hand zur Gruft.

## Rennedn.

Richt ihr habt ihn gemordet! Andre thaten's!

## Maria.

Ich wußte drum. Ich ließ die That geschen Und lock' ihn schmeichelnd in das Todesney.

## Rennedn.

Die Jugend milbert eure Schuld. Ihr wart So zarten Alters noch.

## Maria.

So zart — und lud

Die schwere Schuld auf mein so junges Leben.

## Kennedy.

Ihr wart durch blutige Beleidigung Gereizt und durch des Mannes Uebermuth, Den eure Liebe aus der Dunkelheit,

Wie eine Götterband, bervorgezogen, Den ihr durch euer Brautgemach zum Throne Geführt, mit eurer blübenden Berfon Beglückt und eurer angestammten Krone. Konnt' er vergeffen, daß fein prangend Loos Der Liebe großmuthsvolle Schöpfung war? Und doch vergaß er's, der Unwürdige! Beleidigte mit niedrigem Berbacht, Mit roben Sitten eure Bartlichfeit, Und widerwärtig wurd' er euren Augen.. Der Zauber schwand, ber euren Blick getäuscht, Ibr flobt erzürnt des Schändlichen Umarmung Und gabt ihn der Berachtung preis — Und er -Berfucht' er's, eure Gunft zurückzurufen? Bat er um Gnabe? Warf er fich bereuend Ru euren Küßen, Besserung versprechend? Trop bot euch der Abscheuliche — der euer Geschöpf mar, euren König wollt' er spielen, Bor euren Augen ließ er euch ben Liebling, Den schönen Sanger Rizzio, burchbobren -Ihr rachtet blutig nur die blut'ge That.

## Maria.

Und blutig wird sie auch an mir sich rächen, Du sprichst mein Artheil aus, da du mich tröstest.

## Kennedy.

Da ihr die That geschehn ließt, wart ihr nicht Ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen Hatt' euch der Wahnsinn blinder Liebesgluth, Euch unterjocht dem furchtbaren Verführer, Dem unglücksel'gen Bothwell — Ueber euch Mit übermüth'gem Männerwillen berrschte Der Schreckliche, der euch durch Zaubertränke, Durch Höllenkünste das Gemüth verwirrend, Erhipte —

#### Maria.

Seine Künste waren feine andre. Als seine Mannertraft und meine Schwachbeit. Rennedn.

Rein, fag' ich. Alle Geifter ber Berbammniß Ruft' er zu hilfe rufen, ber bies Band Um eure hellen Sinne wob. Ihr hattet Rein Ohr mehr für der Freundin Warnungsstimme, Rein Aug für bas, was wohlanständig war. Berlassen hatte euch die zarte Scheu Der Menschen; eure Wangen, sonft ber Sis Schamhaft erröthender Bescheidenheit, Sie glübten nur vom Feuer bes Berlangens. Ihr warft den Schleier des Geheimnisses Bon euch; bes Mannes fedes Lafter hatte Auch eure Blödigkeit besiegt; ihr stelltet Mit breifter Stirne eure Schmach zur Schau. Ihr ließt das königliche Schwert von Schottland Durch ihn, ben Mörber, bem bes Bolfes Flüche Radicallten, durch die Gassen Edinburgs Bor euch hertragen im Triumph, umringtet Dit Waffen euer Parlament, und hier, Im eignen Tempel der Gerechtigkeit, Iwangt ihr mit frechem Poffenspiel die Richter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ibr gingt noch weiter — Gott!

Maria.

Bollende nur!

Und reicht' ihm meine Hand vor dem Altare! Kennedy.

D, laßt ein ewig Schweigen diese That Bebeden! Sie ist schauberhaft, emporend, Ift einer gang Verlornen werth — Doch ihr feib keine Berlorene - ich kenn' euch ja, ich bin's, Shiller, fammtl. Berte. V.

Die eure Kindheit auferzogen. Weich Ift ener Herz gebildet, offen ift's Der Scham — ber Leichtfinn nur ift euer Lafter. Ich wiederhol' es, es gibt bose Geifter, Die in bes Menschen unverwahrter Bruft Sich augenblidlich ihren Wohnplat nehmen, Die schnell in uns das Schreckliche begebn Und zu ber boll' entfliebend bas Entfeten In dem beflecten Bufen binterlaffen. Seit dieser That, die euer Leben schwärzt, habt ihr nichts Lasterhaftes mehr begangen, 3d bin ein Zeuge eurer Befferung. Drum faffet Muth! Macht Friede mit euch felbft! Was ihr auch zu bereuen habt, in England Ceib ihr nicht fouldig; nicht Elisabeth, Richt Englands Parlament ift euer Richter. Macht ift's, die euch hier unterdrückt; vor diesen -Anmaßlichen Gerichtshof burft ihr euch Binftellen mit bem gangen Muth ber Unschuld. Maria.

Wer kommt?

(Mortimer zeigt fic an ter Thure.)

Aennedy.
Es ift ber Reffe. Geht binein.

## Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer fchen hereintretenb.

Mortimer (zur Amme). Entfernt euch, haltet Wache vor der Thür, Ich habe mit der Königin zu reden. Maria (mit Anfeben).

hanna, du bleibst.

Mortimer.

habt keine Furcht, Mylady. Lernt mich kennen. (Er überreicht ihr eine Karte.)

Maria

(fieht fie an und fahrt bestürzt gurud).

ha! Was ift das?

Mortimer (zur Amme). Geht, Dame Kennedy, Sorgt, daß mein Obeim uns nicht überfalle!

Maria

(zur Amme, welche zaubert und die Königin fragend ansicht). Beh, geh! Thu, was er fagt.

(Die Amme entfernt fich mit Zeichen ber Bermunberung.)

## Sechster Anstritt.

Mortimer. Maria.

## **M**aria.

Verzeibuna

Von meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liest.) "Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt ihr in England." (Wortimern mit Erstaunen ansehend.) Ift's möglich? Ist's kein Blendwerk, das mich täuscht? So nahe sind' ich einen Freund und wähnte mich Berlassen schon von aller Welt — sind' ihn In euch, dem Ressen meines Kerkermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind — Für die verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug gekostet, Doch der ich's danke, daß ich mich euch naben, Euch hilfe und Errettung bringen kann.

#### Maria.

Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Zur Hoffnung übergehen — Nedet, Sir — Macht mir dies Glück begreiflich, daß ich's glaube.

#### Mortimer (ftebt auf).

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Oheim hier sein, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn. Eh' euch ihr Schreckensauftrag überrascht, Hört an, wie euch der Himmel Rettung schickt.

#### Maria.

Er schickt sie durch ein Wunder seiner Allmacht!

Erlaubt, daß ich von mir beginne.

Maria.

Rebet, Sir!

## Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Königin,
In strengen Pflichten war ich aufgewachsen,
In sinsterm Haß des Papstthums aufgesäugt,
Als mich die unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das feste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpse Predigtstuben, Die Heimath hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit heißem Bunsche suchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerschaaren wimmelten die Wege, Bekränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, Ballfahrend nach dem Himmelreich — Mich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge Und riß mich in das Weichbild Roms —

Wie ward mir, Königin! Als mir der Säulen Bracht und Siegesbogen Entgegenftieg, Des Roloffeums Berrlichkeit Den Staunenden umfing, ein hoher Bildnergeist In seine beitre Wunderwelt mich schloß! Id batte nie der Künste Macht gefühlt; Es bakt die Kirche, die mich auferzog, Der Sinne Reig, kein Abbild bulbet fie, Allein das körperlose Wort verebrend. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun Der Kirthen trat, und die Musik ber himmel Herunterstieg, und ber Gestalten Rulle Berschwenderisch aus Wand und Decke quoll, Das Herrlichste und Höchste, gegenwärtig, Bor ben entzückten Sinnen fich bewegte, Als ich fie felbst nun fab, die Göttlichen, Den Gruß bes Engels, die Geburt bes Herrn, Die beil'ge Mutter, die berabgeftiegne Dreifaltigkeit, die leuchtende Berklärung -Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht Das Hochamt batten und die Bölfer fegnen. D, was ift Goldes, was Juwelen Schein, Bomit ber Erbe Könige sich schmuden! Rur er ift mit bem Göttlichen umgeben. Ein mahrhaft Reich, ber himmel ift fein Saus. Denn nicht von dieser Welt find diese Formen.

Maria.

D, schonet mein! Nicht weiter! Höret auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus-Zubreiten — Ich bin elend und gefangen.

#### Mortimer.

Auch ich war's, Königin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte sich Der Geist, des Lebens schönen Tag begrüßend. Haß schwur ich nun dem engen dumpfen Buch, Mit frischem Kranz die Schläse mir zu schmücken, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Viel eble Schotten drängten sich an mich und der Franzosen muntre Landsmannschaften. Sie brachten mich zu eurem edlen Oheim, Dem Kardinal von Guise — Welch ein Mann! Wie sicher, klar und männlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren!
Das Muster eines königlichen Priesters, Sin Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

Ihr habt sein theures Angesicht gesehn, Des vielgeliebten, des erhabnen Mannes, Der meiner zarten Jugend Führer war. O, redet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn das Glück, blüht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich da, ein Fels der Kirche?

Mortimer.

Der Treffliche ließ selber sich herab, Die hohen Glaubenslehren mir zu deuten Und meines Herzens Zweisel zu zerstreun. Er zeigte mir, daß grübelnde Bernunst Den Menschen ewig in der Irre leitet, Daß seine Augen sehen müssen, was Das Herz soll glauben, daß ein sichtbar Haupt Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit Geruht hat auf den Sizungen der Bäter. Die Wahnbegriffe meiner kind'schen Seele, Wie schwanden sie vor seinem siegenden Berftand und vor der Suada seines Mundes! Ich kehrte in der Kirche Schoof zurück, Schwur meinen Irrthum ab in seine Hände.

#### Maria.

So seid ihr einer jener Tausende, Die er mit seiner Rede Himmelskraft, Bie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und zum ew'gen Heil geführt!

#### Mortimer.

Als ihn des Amtes Pflichten bald darauf Rach Frankreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, 280 die Gesellschaft Jesu, fromm geschäftig, Für Englands Rirche Priefter auferzieht. Den ebeln Schotten Morgan fand ich bier, Auch euren treuen Lefley, den gelehrten Bischof von Roge, die auf Frankreichs Boden Freudlose Tage der Berbannung leben — Eng schloß ich mich an dieje Burdigen Und stärkte mich im Glauben — Eines Tags, Als ich mich umsah in des Bischofs Wohnung, Fiel mir ein weiblich Bildniß in die Augen Bon rührend wundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Geele, Und, des Gefühls nicht mächtig, stand ich da. Da sagte mir der Bischof: Wohl mit Recht Mögt ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die schönste aller Frauen, welche leben, Ift auch bie jammernswürdigfte von allen, Um unfers Glaubens willen dulbet fie, Und euer Baterland ist's, wo sie leidet.

#### Maria.

Der Redliche! Rein, ich verlor nicht alles, Da folcher Freund im Unglück mir geblieben.

#### Mortimer.

Drauf fing er an, mit herzerschütternber Beredsamkeit mir euer Martyrthum Und eurer Feinde Blutgier abzuschilbern. Auch euern Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir eure Abkunft von dem hohen Hause Der Tudor, überzeugte mich, daß euch Mlein gebührt, in Engelland zu herrschen, Richt dieser Afterkönigin, gezeugt In ebebrecherischem Bett, die Beinrich, Ihr Bater, felbst verwarf als Bastardtochter. Richt seinem einzigen Zeugniß wollt' ich traun, 3d bolte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel alte Bappenbucher schlug ich nach, Und alle Aundige, die ich befragte, Bestätigten mir eures Anspruchs Rraft. Ich weiß nunmehr, daß euer gutes Recht An England euer ganzes Unrecht ift, Daß euch bies Reich als Eigenthum gehört, Worin ihr schuldlos als Gefangne schmachtet.

Maria.

D bieses unglücksvolle Recht! Es ist Die einz'ge Quelle aller meiner Leiben.

Um diese Zeit kam mir die Kunde zu, Daß ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt Und meinem Oheim übergeben worden — Des himmels wundervolle Rettungshand Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen. Ein lauter Auf des Schickfals war sie mir, Das meinen Arm gewählt, euch zu befreien. Die Freunde stimmen freudig bei, es giebt Der Kardinal mir seinen Rath und Segen Und lehrt mich der Verstellung schwere Kunst. Schnell ward der Plan entworfen, und ich trete Den Rückweg an ins Baterland, wo ich, Ihr wist's, vor zehen Tagen bin gelandet.

'(Er halt inne.)

3ch sah euch, Königin — euch selbst! Richt euer Bild! — D, welchen Schaß bewahrt Dies Schloß! Rein Rerfer! Eine Götterhalle, Glanzvoller als der königliche Hof Bon England — D des Glüdlichen, dem es Bergönnt ist, eine Luft mit euch zu athmen!

Wohl hat sie Recht, die euch so tief verbirgt! Aufstehen würde Englands ganze Jugend, Rein Schwert in seiner Scheide müßig bleiben, Und die Empörung mit gigantischem Haupt Durch diese Friedensinsel schreiten, sähe Der Britte seine Königin!

Maria.

Wohl ihr,

Sah' jeder Britte sie mit euren Augen!

## Mortimer.

Bar' er, wie ich, ein Zeuge eurer Leiden,
Der Sanstmuth Zeuge und der edlen Fassung,
Bomit ihr das Unwürdige erduldet.
Denn geht ihr nicht aus allen Leidensproben
Als eine Königin hervor? Raubt euch
Des Kerkers Schmach von eurem Schönheitsglanze?
Euch mangelt alles, was das Leben schmückt,
Und doch umfließt euch ewig Licht und Leben.
Rie set' ich meinen Fuß auf diese Schwelle,
Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen,
Richt von der Lust entzückt, euch anzuschauen!
Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend
Mit jeder Stunde dringet die Gesahr;

Ich darf nicht länger fäumen — Euch nicht länger Das Schreckliche verbergen —

#### Maria.

Ift mein Urtheil Gefällt? Entdeckt mir's frei. Ich kann es hören.

Es ist gefällt. Die zwei und vierzig Nichter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über euch. Das Haus Der Lords und der Gemeinen, die Stadt London Bestehen heftig dringend auf des Urtheils Bollstreckung; nur die Königin säumt noch — Aus arger List, daß man sie nöthige, Richt aus Gefühl der Menschlichkeit und Schonung.

#### Maria (mit Faffung).

Eir Mortimer, ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Botschaft war ich Schon längst gesaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten, Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gefängnißnacht.

#### Mortimer.

Rein, Königin — o nein! Nein! Dabei steht man Richt still. Die Tyrannei begnügt sich nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. Solang ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Königin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben, Nur euer Tod versichert ihren Thron.

#### Maria.

Sie könnt' es wagen, mein gekröntes haupt -Schmachvoll auf einen Henkerblock zu legen? Mortimer.

Sie wird es wagen. Zweifelt nicht baran. Maria.

Sie könnte so die eigne Majestät Und aller Könige im Staube wälzen? Und fürchtet sie die Nache Frankreichs nicht?

Sie schließt mit Frankreich einen ew'gen Frieden, Dem Duc von Anjou schenkt sie Thron und Hand. Maria.

Bird sich ber König Spaniens nicht waffnen?

Richt eine Welt in Waffen surchtet sie, Solang sie Frieden hat mit ihrem. Bolle. Maria.

Den Britten wollte fie dies Schaufpiel geben?
Mortimer.

Dies Land, Mylady, hat in letten Zeiten Der königlichen Frauen mehr vom Thron Herab aufs Blutgerüfte steigen sehn. Die eigne Mutter der Glisabeth Ging diesen Weg und Katharina Howard, Auch Lady Gray war ein gekröntes Haupt.

Maria (nach einer Baufe).

Rein, Mortimer! Euch blendet eitle Furcht. Es ist die Sorge eures treuen Herzens, Die euch vergebne Schrecknisse erschafft. Richt das Schaffot ist's, das ich fürchte, Sir. Es gibt noch andre Mittel, stillere, Bodurch sich die Beherrscherin von England Bor meinem Anspruch Ruhe schaffen kann. Eh sich ein Henker für mich sindet, wird Noch eher sich ein Mörder dingen lassen. — Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Set' ich bes Bechers Rand an meine Lippen, Daß nicht ein Schauder mich ergreift, er könnte Kredenzt sein von der Liebe meiner Schwester.

#### Mortimer.

Richt offenbar, noch heimlich soll's dem Mord Gelingen, euer Leben anzutasten.
Seid ohne Furcht! Bereitet ist schon alles.
Zwölf eble Jünglinge des Landes sind
In meinem Bündniß, haben heute früh
Das Sakrament darauf empfangen, euch
Mit starkem Arm aus diesem Schloß zu führen.
Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs,
Weiß um den Bund, er bietet selbst die Hände,
Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln.

#### Maria.

Ihr macht mich zittern, Sir — boch nicht vor Freude. Mir fliegt ein böses Ahnen durch das Herz. Was unternehmt ihr? Wißt ihr's? Schrecken euch Nicht Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brücke warnend aufgesteckt? Nicht das Berderben der Unzähligen, Die ihren Tod in gleichem Wagstück sanden Und meine Ketten schwerer nur gemacht? Unglücklicher, verführter Jüngling — flieht! Flieht, wenn's noch Zeit ist — wenn der Späher Burleigh Nicht jest schon Kundschaft hat von euch, nicht schon In eure Mitte den Verräther mischte. Flieht aus dem Reiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Glücklicher beschützt.

#### Mortimer.

Mich schrecken

Richt Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brücke warnend aufgesteckt, Richt das Berderben der unzähl'gen Andern, Die ihren Tod in gleichem Wagstück sanden; Sie fanden auch darin den ew'gen Ruhm, Und Glück schon ist's, für eure Rettung sterben.

Maria.

Umsonst! Mich rettet nicht Gewalt, nicht List. Der Feind ist wachsam und die Macht ist sein. Richt Paulet nur und seiner Bächter Schaar, Sanz England hütet meines Kerkers Thore. Der freie Wille der Elisabeth allein Kann sie mir aufthun.

Mortimer.

D, das hoffet nie!

Maria.

Ein einz'ger Mann lebt, ber sie öffnen kann.

Mortimer.

D nennt mir diesen Mann -

Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt gurlid).

Lester!

Graf Lefter! — Euer blutigster Berfolger, Der Günstling ber Elisabeth — Bon diesem —

Maria.

Bin ich zu retten, ist's allein durch ihn.
— Geht zu ihm. Deffnet euch ihm frei, Und zur Gewähr, daß ich's bin, die euch sendet, Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildniß. (Sie zieht ein Papier aus dem Busen, Mortimer tritt zuruck und zögert es anzunehmen.)

Rehmt hin. Ich trag' es lange schon bei mir, Weil eures Oheims strenge Wachsamkeit . Mir jeden Weg zu ihm gehemmt — Guch sandte Mein guter Engel —

#### Mortimer.

Königin - dies Rathfel -

Erklärt es mir —

## Maria.

Graf Lefter wird's euch löfen. Vertraut ihm, er wird euch vertraun — Wer kommt? Kennedy (eilsertig eintretenb).

Eir Paulet naht mit einem herrn vom hofe.

#### Mortimer.

Es ist Lord Burleigh. Faßt euch, Königin! Hört es mit Gleichmuth an, was er euch bringt. (Er entfernt sich burch eine Settenthüre. Kennedy folgt ihm.)

## Biebenter Auftritt.

Maria. Lord Burleigh, Großichatmeister von England, und Ritter Paulet.

## Daulet.

Ihr wünschtet heut Gewißheit eures Schickfals, Gewißheit bringt euch Seine Herrlickeit, Mylord von Burleigh. Tragt sie mit Ergebung.

## Maria.

Mit Burbe, hoff ich, die ber Unschuld ziemt.

Burleigh.

3ch tomme als Gefandter bes Gerichts.

## Maria.

Lord Burleigh leiht bienstfertig bem Gerichte, Dem er ben Geist geliehn, nun auch ben Mund.

## Paulet.

Ihr sprecht, als wüßtet ihr bereits das Urtheil.

#### Maria.

La es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Jur Sache, Sir.

Burleigh.

Ihr habt euch dem Gericht

Ler Zweiundvierzig unterworfen, Lady —

Maria.

Berzeiht, Mylord, daß ich euch gleich zu Anfang Ins Bort muß fallen — Unterworfen hätt' ich mich Dem Richterspruch der Zweiundvierzig, sagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Rie konnt' ich das — ich konnte meinem Rang, Der Bürde nienes Bolks und meines Sohnes Und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Berordnet ist im englischen Geset, Daß jeder Angeklagte durch Geschworne Bon seines Gleichen soll gerichtet werden. Wer in der Committee ist meines Gleichen? Rur Könige sind meine Peers.

Anrleigh.

Ihr hörtet

Die Klagartifel an, ließt euch darüber Bernehmen vor Gerichte —

Maria.

Ja, ich habe mich

Durch Hattons arge List verleiten lassen, Bloß meiner Spre wegen und im Glauben An meiner Gründe siegende Gewalt, Sin Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund darzuthun — Das that ich Aus Achtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerse. Kurleigh.

Ob ihr fie anerkennt, ob nicht, Mylaby,

Das ist nur eine leere Förmlickeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schutz, Die Wohlthat des Gesetzes, und so seid ihr Auch seiner Herrschaft unterthan!

Maria.

3ch athme

Die Luft in einem englischen Gefängniß. Heißt das in England leben, der Gesete Wohlthat genießen? Kenn' ich sie doch kaum. Nie hab' ich eingewilligt, sie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Bürgerin, Bin eine freie Königin des Auslands.

Burleigh.

Und benkt ihr, daß der königliche Name Zum Freibrief dienen könne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande straflos auszusäen? Wie stünd' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert der Themis nicht Die schuld'ge Stirn des königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Bettlers Haupt?

Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn, Die Richter find es nur, bie ich verwerfe. Surleigh.

Die Richter! Wie, Mylady? Sind es etwa Bom Pöbel ausgegriffene Berworfne, Schamlose Zungendrescher, denen Recht Und Wahrheit seil ist, die sich zum Organ Der Unterdrückung willig dingen lassen? Sind's nicht die ersten Männer dieses Landes, Selbstständig gnug, um wahrhaft sein zu dürsen, Um über Fürstensurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehn? Eind's nicht dieselben, die ein edles Volk Frei und gerecht regieren, deren Ramen Ran nur zu nennen braucht, um jeden Aweiscl, Um jeden Argwohn schleunig stumm zu machen? An ihrer Spipe steht der Bölkerhirte, Der fromme Primas von Canterbury, Der weise Talbot, der des Siegels mahret, Und Howard, der des Reiches Flotten führt. Sagt! Konnte die Beherrscherin von England Mehr thun, als aus der ganzen Monarchie Die Edelsten auslesen und zu Richtern In diefem königlichen Streit bestellen? Und war's zu benten, daß Barteienhaß Den Einzelnen bestäche — können vierzig Erlefne Manner sich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen?

Maria (nach einigem Stillichweigen).

3ch höre staunend die Gewalt des Mundes, Der mir von je so unheilbringend war — Wie werd' ich mich, ein ungelehrtes Weib, Dit fo funftfert'gem Rebner meffen tonnen! -Bobl! Baren diese Lords, wie ihr sie schildert, Berftummen müßt' ich, boffnungslos verloren Bar' meine Sache, sprächen fie mich schuldig. Doch diese Ramen, die ihr preisend nennt, Die mich durch ihr Gewicht zermalmen sollen. Mylord, ganz andre Rollen feb' ich fie In den Geschichten dieses Landes svielen. Ich sehe diesen hohen Adel Englands, Des Reiches majestätischen Senat, Gleich Sklaven des Serails den Sultanslaunen heinrichs des Achten, meines Großohms, schmeicheln 3d sebe bieses edle Oberhaus, Bleich feil mit ben erkäuflichen Gemeinen, Shiller, fammfl. Berte. V.

Gesehe prägen und verrusen, Shen Auflösen, binden, wie der Mächtige Gebietet, Englands Fürstentöchter heute Enterben, mit dem Bastardnamen schänden Und morgen sie zu Königinnen krönen. Ich sehe diese würd'gen Peers mit schnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier Regierungen den Glauben viermal ändern — Surleigh.

Ihr nennt euch fremb in Englands Reichsgesehen, In Englands Unglud seid ihr febr bewandert.

Und bas find meine Richter! — Lord Schapmeister! Ich will gerecht sein gegen euch! Seid ihr's Auch gegen mich — Man sagt, ihr meint es gut Mit biesem Staat, mit eurer Königin, Seid unbestechlich, machsam, unermüdet -Ich will es glauben. Richt der eigne Rugen Regiert euch, euch regiert allein der Bortheil Des Souverains, des Landes. Eben darum Mißtraut euch, edler Lord, daß nicht der Rugen Des Staats euch als Gerechtigkeit erscheine. Nicht zweifl' ich dran, es siten neben euch Noch edle Männer unter meinen Richtern. Doch sie sind Brotestanten, Giferer Für Englands Wohl und sprechen über mich, Die Königin von Schottland, die Papistin! Es kann der Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht sein, ist ein uralt Wort — Drum ist Herkommlich feit ber Bater grauer Zeit, Daß vor Gericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen jenen zeugen barf. Die Noth gab dieses seltsame Geset; Ein tiefer Sinn wohnt in ben alten Brauchen,

Ran niuß sie ehren, Mylord — bie Ratur Barf diese beiden seurgen Bölkerschaften Auf dieses Brett im Ocean; ungleich Bertheilte sie's und bieß sie barum fämpfen. Der Tweede schmales Bette trennt allein Die beft'gen Geifter; oft vermischte fich Das Blut der Kämpfenden in ihren Wellen. Die Hand am Schwerte, schauen sie sich brobend Bon beiden Ufern an seit tausend Jahren. Rein Feind bedränget Engelland, dem nicht Der Schotte sich zum Helfer zugesellte; Rein Bürgerfrieg entzündet Schottlands Städte, Bu bem ber Britte nicht den Zunder trug. Und nicht erlöschen wird ber haß, bis endlich Ein Parlament sie brüderlich vereint, Ein Scepter waltet durch die gange Infel.

Burleigh.

Und eine Stuart follte biefes Glück Dem Reich gewähren?

## Maria.

Barum soll ich's läugnen?
Ja ich gesteh's, daß ich die Hossung nährte,
Zwei edle Nationen unterm Schatten
Des Delbaums frei und fröhlich zu vereinen.
Richt ihres Bölkerhasses Opfer glaubt' ich
Zu werden; ihre lange Eifersucht,
Der alten Zwietracht unglücksel'ge Gluth
Hossift' ich auf ew'ge Tage zu ersticken
Und, wie mein Ahnherr Richmond die zwei Rosen
Zusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen
Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh.

Auf schlimmem Weg verfolgtet ihr bies Riel,

Da ihr das Reich entzünden, durch die Flammen Des Bürgerfriegs zum Throne steigen wolltet.

Maria.

Das wollt' ich nicht — beim großen Gott des Himmele! Bann hätt' ich das gewollt? Bo find die Proben? Burleigh.

Richt Streitens wegen kam ich her. Die Sache Ist keinem Wortgesecht mehr unterworfen.
Es ist erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß ihr die Akte vom vergangnen Jahr Sebrochen, dem Geset verfallen seid.
Es ist verordnet im vergangnen Jahr:
"Wenn sich Tumult im Königreich erhübe
"Im Namen und zum Nupen irgend einer
"Person, die Rechte vorgibt an die Krone,
"Daß man gerichtlich gegen sie versahre,
"Bis in den Tod die schuldige versolge" —

#### Maria.

Mylord von Burleigh!
Ich zweifle nicht, daß ein Geset, ausdrücklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen lassen — Wehe Dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, Der das Geset gab, auch das Urtheil spricht! Könnt ihr es läugnen, Lord, daß jene Akte Zu meinem Untergang ersonnen ist?

Burleigh.

Zu eurer Warnung sollte sie gereichen, Zum Fallstrick habt ihr selber sie gemacht. Den Abgrund saht ihr, der vor euch sich aufthat, Und, treu gewarnet, stürztet ihr hinein. Ihr wart mit Babington, dem Hochverräther, Und seinen Mordgesellen einverstanden, In hattet Wissenschaft von allem, leuftet Aus eurem Kerker planvoll die Berschwörung.

Maria.

Bann hatt' ich das gethan? Man zeige mir Die Documente auf.

Burleigh.

Die hat man euch

Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen.

Maria.

Die Kopien, von fremder Hand geschrieben! Ban bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst dictiert, daß ich sie so Dictiert, gerade so, wie man gelesen.

Burleigh.

Daß es dieselben sind, die er empfangen, Hat Babington vor seinem Tod bekannt.

Maria.

Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man so sehr, Ihn aus der Welt zu fördern, eh man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

Burleigh. . .

Auch eure Schreiber, Kurl und Nau, erhärten Mit einem Gid, daß es die Briefe seien, Die sie aus eurem Munde niederschrieben.

Maria

Und auf das Zeugniß meiner Hausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu und Glauben derer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demfelben Augenblick die Treu Mir brachen, da sie gegen mich gezeugt? Burleigh.

Ihr felbst erklärtet sonst den Schotten Rurl Für einen Mann von Tugend und Gewissen.

#### Maria.

So fannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde ber Gefahr. Die Folter konnt' ihn ängstigen, baß er Aussagte und gestand, was er nicht wußte! Durch falsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten, Und mir, ber Königin, nicht viel zu schaden.

Burleigh.

Mit einem freien Sid hat er's beschworen. Maria.

Bor meinem Angesichte nicht! - Bie, Sir? Das sind zwei Zeugen, die noch beibe leben! Man stelle sie mir gegenüber, laffe sie Ibr Zeugniß mir ins Antlig wiederholen! Warum mir eine Gunft, ein Recht verweigern, Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen Guters, Daß unter diefer nämlichen Regierung Ein Reichsschluß durchgegangen, der befiehlt, Den Kläger bem Beklagten vorzuftellen. Wie? Ober hab' ich falsch gehört? — Sir Paulet! 3d hab' euch stets als Biedermann erfunden, Beweist es jeto. Sagt mir auf Gewissen, It's nicht fo? Giebt's tein folch Gefet in England? Vaulet.

So ist's, Mylaby. Das ist bei uns Rechtens. Was wahr ist, muß ich sagen.

Maria.

Nun, Molord!

Wenn man mich denn so streng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterdrückt, Warum basselbe Landesrecht umgehen, Benn es mir Boblthat werden kann? - Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen

Bestellt, wie das Gesetz besiehtt? Warum Richt meine Schreiber, die noch beide leben? Burleigh.

Creisert euch nicht, Laby. Euer Einverständniß Mit Babington ift's nicht allein -

Maria.

ઉત્રે દિશ

Allein, was mich bem Schwerte des Gesetzes Blokstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Molord! Bleibt bei der Sache. Beugt nicht aus. Burlèiah.

Es ist bewiesen, daß ihr mit Mendoza, Dem spanischen Botschafter, unterhandelt -Maria (lebhaft).

Bleibt bei der Sache, Lord!

Burleigh. Daß ihr Anschläge

Geschmiedet, die Religion des Landes Bu stürzen, alle Könige Europens Bum Rrieg mit England aufgeregt -

Maria.

·Und wenn ich's

Gethan? Ich hab' es nicht gethan — Jeboch Geset, ich that's! Mylord, man halt mich bier Gefangen wiber alle Bölkerrechte. Richt mit bem Schwerte kam ich in dies Land; 36 fam herein, als eine Bittenbe, Das heil'ge Gastrecht fordernd, in den Arm Der blutsverwandten Königin mich werfend — Und so ergriff mich die Gewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Schut gehofft — Sagt an! Aft mein Gewissen gegen diesen Staat Gebunden? Hab' ich Pflichten gegen England? Ein beilig Zwangsrecht üb' ich aus, ba ich

Aus diesen Banden strebe, Macht mit Macht
Abwende, alle Staaten dieses Welttheils
Zu meinem Schuß aufrühre und bewege.
Was irgend nur in einem guten Krieg
Recht ist und ritterlich, das darf ich üben.
Den Mord allein, die heimlich blut'ge That,
Verbietet mir mein Stolz und mein Gewissen,
Mord würde mich beslecken und entehren.
Entehren, sag' ich — keinesweges mich
Verbammen, einem Rechtsspruch unterwersen.
Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein
Ist zwischen mir und Engelland die Rede.

Nicht auf ber Stärke schrecklich Recht beruft euch, Mylady? Es ist der Gefangenen nicht günstig.

#### Maria.

Ich bin die Schwache, sie die Mächt'ge. — Bohl,
Sie brauche die Gewalt, sie tödte mich,
Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer.

Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht
Allein, nicht die Gerechtigkeit gesübt.

Richt vom Gesehe borge sie das Schwert,
Sich der verhaßten Feindin zu entladen,
Und kleide nicht in heiliges Gewand
Der rohen Stärke blutiges Erfühnen.
Solch Gaukelspiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Berbrechens Früchten
Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen.

(Cie geht ab.)

the main therebyer games project when the

Columbia Carrier by Michael Juges anglanted

## Achter Auftritt.

## Burleigh, Paulet,

## Burleigh.

Eie trott uns — wird uns troten, Ritter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots — dies stolze Herz Ift nicht zu brechen — Ueberraschte sie Der Urthelspruch? Saht ihr sie eine Thräne Bergießen? Ihre Farbe nur verändern? Richt unser Mitleid rief sie an. Wohl kennt sie Den Zweiselmuth der Königin von England, Und unsre Furcht ist's, was sie muthig macht.

## Paulet.

Lord Großschatmeister! Dieser eitle Trot wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt. Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen darf. Man hätte diesen Babington und Tichburn Ihr in Person vorsühren, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen.

# Burleigh (jonell). Rein!

Rein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen. Zu groß ist ihre Macht auf die Gemüther Und ihrer Thränen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ständ' er ihr gegenüber, Kām' es dazu, das Wort nun auszusprechen, An dem ihr Leben hängt — er würde zoghaft Zurücziehn, sein Seständniß widerrusen —

## Paulet.

So werden Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehäffigen Gerücken, Und des Processes festliches Gepräng Wird als ein fühner Frevel nur erscheinen.

Burleigh.

Dies ist der Kummer unster Königin — Daß diese Stifterin des Unheils doch Gestorben wäre, ehe sie den Fuß Auf Englands Boden sette!

> Paulet. Dazu fag' ich Amen. Burleigh.

Daß Krantheit fie im Kerfer aufgerieben!

Paulet.

Biel Unglud hatt' es biefem Cand erfpart. Burleigh.

Doch, hatt' auch gleich ein Zufall ber Natur Sie hingerafft — wir hießen boch bie Morber.

Paulet.

Wohl wahr. Man fann den Menschen nicht verwehren, Bu benken, was fie wollen.

Burleigh.

Bu beweifen mar's

Doch nicht, und wurde weniger Geräusch erregen -

Paulet.

Mag es Geräusch erregen! Nicht ber laute, Nur ber gerechte Tabel fann verlegen.

Burleigh.

D, auch die heilige Gerechtigkeit Entflieht dem Tadel nicht. Die Meinung hält es Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid Stets den obsiegend Glücklichen versolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert, Verhaßt ist's in der Frauen Sand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sobald ein Weib das Opfer wird. Umsonit, Daß wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Recht, Sie muß es brauchen; unerträglich ist's, Benn sie den strengen Lauf läßt dem Geset!

Daulet.

Und also —

Aufle igh (raich einsalend).
Also soll sie leben? Nein!
Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unsre Königin beängstigt — Warum der Schlaf ihr Lager slieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Kamps, Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen; Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick: Ist unter allen meinen Dienern keiner, Der die verhaßte Wahl mir spart, in ew'ger Furcht Auf meinem Thron zu zittern oder grausam Die Königin, die eigne Blutsverwandte,
Dem Beil zu unterwersen?

Paulet.

Das ift nun die Rothwendigkeit, fteht nicht zu andern.

Burleigh.

Wohl ftund's zu andern, meint die Königin, Wenn fie nur aufmerksamre Diener hatte.

Paulet.

Aufmerksamre?

Burleigh.

Die einen stummen Auftrag

Zu deuten wissen.

Paulet

Einen stummen Auftrag!

Surleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange

Zu hüten gab, ben anvertrauten Feind Richt wie ein heilig theures Kleinod hüten.

Baulet (bebeutungevoll).

Ein hohes Kleinod ist der gute Rame, Der unbescholtne Ruf der Königin, Den kann man nicht zu wohl bewachen, Sir! Aurleigh.

Als man die Lady von dem Shrewsbury Begnahm und Ritter Paulets Hut vertraute, Da war die Meinung —

#### Paulet.

Ich will hoffen, Sir, Die Meinung war, daß man den schwersten Auftrag Den reinsten Händen übergeben wollte. Bei Gott! Ich hätte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dächt' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forberte. Laßt mich nicht denken, daß ich's etwas anderm

Burleigh.

Man breitet aus, sie schwinde, läßt sie kränker Und kränker werden, endlich still verscheiden; So stirbt sie in der Menschen Angedenken — Und euer Auf bleibt rein.

Als meinem reinen Rufe schuldig bin.

Paulet. Richt mein Gewissen. Burleigh.

Wenn ihr die eigne Hand nicht leihen wollt, So werdet ihr der fremden doch nicht wehren — **Baulet** (unterbricht ihn).

Kein Mörber soll sich ihrer Schwelle nahn, So lang die Götter meines Dachs sie schüßen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ist mir das Haupt der Königin von England. Ind wenn es Zeit ist, last den Zimmerer Mit Art und Säge kommen, das Gerüst Aufschlagen — für den Sherif und den Henker Soll meines Schlosses Pforte offen sein. Jest ist sie zur Bewahrung mir vertraut, Und seid gewiß, ich werde sie bewahren, Daß sie nichts Böses thun soll, noch erfahren!

(Geben ab.)

## 3meiter Aufzug.

Der Balaft zu Bestminfter.

## Erfter Auftritt.

Der Graf von Rent und Gir Billiam Davifon begegnen einander.

Pavison.

Seid ihr's, Mylord von Kent? Schon vom Turnierplatz Zurud, und ist die Festlickeit zu Ende?

Rent.

Bie? Wohntet ihr bem Ritterspiel nicht bei? Davifon.

Mich hielt mein Amt.

Kent.

Ihr habt das schönste Schauspiel Berloren, Sir, das der Geschmack ersonnen Und edler Anstand ausgeführt — denn wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Verlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter Der Seneschall nebst zehen andern Rittern Der Königin vertheibigten die Festung, Und Frankreichs Cavaliere griffen an. Boraus erschien ein Herold, der das Schloß Aufforderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Kanzler. Drauf spielte das Geschütz, und Blumensträuße, Bohlriechend köstliche Essenzen wurden Aus niedlichen Feldstücken abgeseuert. Umsonst! die Stürme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurückziehn.

Danifon.

Ein Zeichen bofer Borbebeutung, Graf, Für die französische Brautwerbung.

Acnt.

Run, nun, das war ein Scherz — Im Ernste, denk' ich, Wird sich die Festung endlich doch ergeben.

Davison.

Glaubt ihr? Ich glaub' es nimmermehr.

Kent.

Die schwierigsten Artikel sind bereits
Berichtigt und von Frankreich zugestanden.
Monsieur begnügt sich, in verschlossener
Kapelle seinen Gottesdienst zu halten
Und össentlich die Reichsreligion
Zu ehren und zu schüßen — Hättet ihr den Jubel
Des Bolks gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet!
Denn dieses war des Landes ew'ge Furcht,
Sie möchte sterben ohne Leibeserben,
Und England wieder Papstes Fesseln tragen,
Benn ihr die Stuart auf dem Throne solgte.

Bavison.

Der Furcht kann es entledigt sein — Sie geht Ins Brautgemach, die Stuart geht zum Tode.

Die Königin kommt!

## Bweiter Anftritt.

Die Borigen. Elifabeth, von Leicefter geführt. Graf Anbefpine, Belliebre, Graf Shrewsburn, Lord Burleigh mit noch anbern frangöfischen und englischen herren treten auf.

Elifabeth (zu Aubefrine).

Graf, ich beklage diese edeln Herrn,
Die ihr galanter Eiser über Meer
Hieher geführt, daß sie die Herrlickeit
Des Hofs von St. Germain bei mir vermissen.
Ich kann so prächt'ge Götterseste nicht.
Erfinden, als die königliche Mutter
Bon Frankreich — Ein gesittet fröhlich Bolk,
Das sich, so oft ich öffentlich mich zeige,
Mit Segnungen um meine Sänste drängt,
Dies ist das Schauspiel, das ich fremden Augen
Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz
Der Edelfräulein, die im Schönheitsgarten
Der Katharina blühn, verbärge nur
Mich selber und mein schimmerlos Berdienst.
Aubespine.

Nur eine Dame zeigt Westminsterhof Dem überraschten Fremben — aber alles Bas an dem reizenden Geschlecht entzückt, Stellt sich versammelt dar in dieser Einen.

Belliepre.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergönne, daß wir unsern Urlaub nehmen Und Monsseur, unsern königlichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungebuld Nicht in Paris gelassen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glücks, Und bis nach Calais reichen seine Posten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit. Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

Elifabeth.

Graf Bellievre, bringt nicht weiter in mich. Richt Zeit ist's jest, ich wiederhol' es euch; Die freud'ge Hochzeitsakel anzuzünden. Schwarz hängt der himmel über diesem Land, Und besser ziemte mir der Trauerstor, Als das Gepränge bräutlicher Gewänder. Denn nahe droht ein jammervoller Schlag Mein Herz zu tressen und mein eignes Haus.

Bellieure.

Rur bein Bersprechen gib uns, Königin; In frobern Tagen folge die Erfüllung. Elisabeth.

Die Könige sind nur Sklaven ihres Standes. Dem eignen Bergen dürfen sie nicht folgen. Mein Bunsch war's immer, unvermählt zu sterben, Und meinen Rubm batt' ich darein gesett, Daß man dereinst auf meinem Grabstein lase: "Hier ruht die jungfräuliche Königin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht, Sie benken jett icon fleißig an die Reit, Wo ich dahin sein werde — Nicht genug, Daß jest ber Segen biefes Land beglückt, Auch ihrem fünft'gen Wohl soll ich mich opfern, Auch meine jungfräuliche Freiheit soll ich, Dein bochftes Gut, bingeben für mein Bolf, . Und der Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir baburch an, baß ich ihm nur Ein Beib bin, und ich meinte boch regiert Ru baben, wie ein Mann und wie ein König. Soiller, fammtl. Berte. V.

Wohl weiß ich, daß man Gott nicht dient, wenn man Die Ordnung der Natur verläßt, und Lob Verdienen sie, die vor mir hier gewaltet, Daß sie die Klöster ausgethan und tausend Schlachtopfer einer salschverstandnen Andacht Den Pstichten der Natur zurückgegeben. Doch eine Königin, die ihre Tage Richt ungenützt in müßiger Beschauung Verdringt, die unverdrossen, unermüdet Die schwerste aller Pstichten übt, die sollte Von dem Naturzweck ausgenommen sein, Der eine Hälfte des Geschlechts der Menschen Der andern unterwürfig macht —

## Anbefpine.

Jedwede Tugend, Königin, haft du Auf beinem Thron verherrlicht, nichts ist übrig, Als dem Geschlechte, dessen Ruhm du bist, Auch noch in seinen eigensten Berdiensten Als Muster vorzuleuchten. Freilich lebt Kein Mann auf Erden, der es würdig ist, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brächtest. Doch, wenn Geburt, wenn Hoheit, Heldentugend Und Männerschönheit einen Sterblichen Der Ehre würdig machen, so

Elifabeth.

Rein 3weifel,

Hit einem königlichen Sohne Frankreichs Mit einem königlichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es sein muß — wenn ich's nicht ändern kann, Dem Dringen meines Volkes nachzugeben — Und es wird stärker sein, als ich, befürcht' ich — So kenn' ich in Europa keinen Fürsten, Dem ich mein höchstes Kleinob, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern würde. Last dies Geständniß euch Genüge thun.

Bellienre.

Es ift die schönste Hoffnung; boch es ift Rur eine hoffnung, und mein herr wünscht mehr EliTabeth.

Bas wünscht er?

(Sie giebt einen Ring vom Finger und betrachtet ibn nachbentenb.) Hat die Königin doch nichts

Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf gleiche Dienstbarkeit — ber Ring macht Eben, Und Ringe sind's, die eine Rette machen. - Bringt Seiner Hobeit dies Geschenk. Es ist Roch keine Rette, bindet mich noch nicht; Doch kann ein Reif braus werden, der mich bindet.

Bellienre (fniet nieber, ben Ring embfangent). In feinem Ramen, große Königin, Empfang' ich knieend bies Geschenk und brucke Den Ruß der Huldigung auf meiner Kürstin Hand.

## Elisabeth

(jum Grafen Leicefter, ben fie mabrend ber letten Rebe unberwandt betrachtet hat).

Erlaubt, Mylord!

(Sie nimmt ibm bas blaue Band ab und bangt es bem Belliebre um.) Bekleidet Seine Hobeit.

Mit diesem Schmuck, wie ich euch bier damit Bekleide und in meines Ordens Bflichten nebme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

Aubespine.

Erhabne Königin, bies ist ein Tag

Der Frende! Möcht' er's allen sein, und möchte Kein Leidender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glänzt auf deinem Angesicht. O! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglücksvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

#### Elifabeth.

Nicht weiter, Graf! Vermengen wir Richt zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Wenn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorgen mit mir theilen Und meiner Feinde Freund nicht sein —

## Aubefpine.

Unwürdig

In beinen eignen Augen würd' es handeln, Wenn es die Unglückselige, die Glaubens-Berwandte und die Wittwe seines Königs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Menschlickeit verlangt —

## Elisabeth.

In diesem Sinn Weiß ich sein Fürwort nach Gebühr zu schäßen. Frankreich erfüllt die Freundespflicht; mir wird Berstattet sein, als Königin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen bie frangöfischen Berrn, welche fich mit ben übrigen Lorbs ehrfurchtsvoll entfernen.)

## Dritter Auftritt.

## Elifabeth. Leiceften. Burleigh. Talbot.

(Die Rönigin fett fich.)

## Burleigh.

Ruhmvolle Königin! Du krönest heut
Die heißen Wünsche deines Bolks. Aun erst
Erfreun wir und der segenvollen Tage,
Die du und schenkst, da wir nicht zitternd mehr
In eine stürmevolle Zukunst schauen.
Aur eine Sorge kümmert noch dies Land,
Ein Opser ist's, das alle Stimmen sordern.
Gewähr' auch dieses, und der heut'ge Tag
Hat Englands Wohl auf immerdar gegründet.

Elifabeth.

Bas münscht mein Boll noch? Sprecht, Mylord. Aurleigh.

Es forbert

Das Haupt der Stuart — Wenn du deinem Bolt Der Freiheit köstliches Geschenk, das theuer Erwordene Licht der Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr sein — Wenn wir utcht ewig Für dein kostdares Leben zittern sollen, So muß die Feindin untergehn! — Du weißt es, Richt alle deine Britten denken gleich, Roch viele heimliche Verehrer zählt Der röm'sche Gösendienst auf dieser Insel. Die alle nähren seindliche Gedanken; Rach dieser Stuart steht ihr Herz, sie sind Im Bunde mit den lothringischen Brüdern, Den unversöhnten Feinden deines Namens.

Der grimmige Bertilgungsfrieg geschworen, Den man mit falschen Böllenwaffen führt. Ru Abeims, bem Bischofssitz des Kardinals, Dort ist das Rufthaus, wo fie Blige schmieden; Dort wird der Königsmord gelehrt — von dort Beschäftig senden fie nach beiner Insel Die Missionen aus, entschlosine Schwarmer, In allerlei Gewand vermummt — von bort Ift icon ber britte Mörber ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen Verborgne Feinde sich aus diesem Schlunde. - Und in bem Schloß zu Fotheringhab fist Die Ate biefes em'gen Rriegs, bie mit Der Liebesfackel dieses Reich entzündet. Für sie, die schmeichelnd jedem Hoffnung gibt, Weiht sich die Jugend dem gewissen Tod -Sie gu befreien, ift bie Lofung; fie Auf beinen Thron ju fegen, ift ber 3wed. Denn bies Geschlecht ber Lothringer erkennt Dein beilig Recht nicht an, bu beißest ihnen Nur eine Räuberin des Throns, gefrönt Bom Glück! Sie waren's, die die Thörichte Berführt, sich Englands Königin zu schreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober führen. Ihr Leben ist bein Too! Ihr Tod bein Leben! Elisabeth.

Mylord! Ein traurig Amt verwaltet ihr.
Ich kenne eures Eisers reinen Trieb,
Weiß, daß gediegne Weisheit aus euch redet;
Doch diese Weisheit, welche Blut besiehlt,
Ich hasse sie in meiner tiesten Seele.
Sinnt einen mildern Rath aus — Edler Lord
Bon Shrewsbury! Sagt ihr uns eure Meinung.

#### Calbot

Du gabst dem Eiser ein gebührend Lob, Den Burleighs treue Brust beseelt — Auch mir, Strimt es mir gleich nicht so beredt vom Munde; Schlägt in der Brust kein minder treues Herz. Rögst du noch lange leben, Königin, Die Freude deines Bolks zu sein, das Glück Des Friedens diesem Reiche zu verlängern. So schöne Tage hat dies Eiland nie Gesehn, seit eigne Fürsten es regieren. Mög' es sein Glück mit seinem Anhme nicht Erkausen! Möge Talbots Auge wenigstens Geschlossen sein, wenn dies geschieht!

Elifabeth.

Berhüte Gott, daß wir den Ruhm besteckten! Talbst.

Run dann, so wirst du auf ein ander Mittel sinnen, Dies Reich zu retten — denn die Hinrichtung Der Stuart ist ein ungerechtes Mittel Du kannst das Urtheil über die nicht sprechen, Die dir nicht unterthäusg ist.

Elisabeth.

So irrt

Mein Staatsrath und mein Parlament, im Jrrthum Sind alle Richterhöfe bieses Landes, Die mir dies Recht einstimmig zuerkaunt —

#### Eelbot.

Richt Stimmenmehrheit ist des Rechtes Probe, England ist nicht die Welt, dein Parlament Richt der Berein der menschlichen Geschlechter. Dies heut'ge England ist das künft'ge nicht, Wie's das vergangne nicht mehr ist — Wie sich Die Reigung anders wendet, also steigt Und fällt des Urtheils wandelbare Woge. Sag nicht, du müssest ber Rothwendigkeit Geborchen und dem Dringen deines Bolks. Sobald du willst, in jedem Augenblick Kannst du erproben, daß bein Bille frei ift. Versuch's! Erkläre, daß du Blut verabscheuft, Der Schwester Leben willst gerettet sehn, Zeig benen, die dir anders rathen wollen, Die Wahrheit beines königlichen Zorus, Schnell wirst du die Rothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht sich verwandeln sehn. Du selbst mußt richten, du allein. Du kannst dich Auf dieses unstet schwanke Robr nicht lehnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Richt Strenge legte Gott ins weiche Berg Des Weibes — und die Stifter dieses Reichs, Die auch dem Weib die Herrscherzügel gaben, Sie zeigten an, baß Strenge nicht die Tugend Der Könige soll sein in biesem Lande.

## Elifabeth.

Ein warmer Anwalt ist Graf Shrewsbury Für meine Feindin und des Reichs. Ich ziehe Die Räthe vor, die meine Wohlfahrt lieben.

#### Calbot.

Man gönnt ihr keinen Anwalt, niemand wagt's, Zu ihrem Bortheil sprechend, beinem Zorn Sich bloßzustellen — so vergönne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand Kein irdisch Hoffen mehr verführen kann, Daß ich die Aufgegebene beschütze. Man soll nicht sagen, daß in beinem Staatsrath Die Leidenschaft, die Selbstsucht eine Stimme Gehabt, nur die Barmberzigkeit geschwiegen. Berbündet hat sich alles wider sie, Du selber hast ihr Antlitz nie gesehn,

Richt ihrer Schuld red' ich das Wort. Man fagt, sie habe den Gemahl ermorden lassen, Wahr ist's, daß sie den Mörder ehlichte. sin schwer Verbrechen! — Aber es geschah In einer finster ungläcksvollen Zeit, Im Angstgedränge bürgerlichen Ariegs, Wo sie, die Schwache, sich umrungen sah Von heftigdringenden Basallen, sich Tem Muthvollstärtsten in die Arme warf — Wer weiß, durch welcher Künste Macht besiegt? Tenn ein gebrechlich Wesen ist das Weib.

Elifabeth.

Das Weib ist nicht schwach. Es gibt starke Seelen In dem Geschlecht — Ich will in meinem Beisein Richts von der Schwäche des Geschlechtes hören.

#### Ealbot.

Dir war das Unglud eine strenge Schule. Richt seine Freudenseite kehrte bir Das Leben zu. Du sabest keinen Thron Bon ferne, nur das Grab zu deinen Küßen. Zu Boodstock war's und in des Towers Nacht, Wo dich der gnäd'ge Bater bieses Landes Bur ernsten Bflicht durch Trübsal auferzog. Dort suchte bich ber Schmeichler nicht. Früh lernte, Bom eiteln Beltgeraufde nicht zerftreut, Dein Geist sich sammeln, bentend in sich gebn Und biefes Lebens mahre Guter schägen. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Kind Bard fie verpflanzt nach Frankreich, an den Sof Des Leichtfinns, ber gebankenlosen Freude. Dort in der Feste ew'ger Trunkenheit Bernahm fie nie ber Wahrheit ernfte Stimme. Geblendet ward fie von der Lafter Glanz

Und fortgeführt vom Strome des Berderbens. Ihr ward der Schönheit eitles Gut zu Theil, Sie überstrahlte blühend alle Weiber, Und durch Gestalt nicht minder als Geburt — — Elisabeth.

Kommt zu euch selbst, Mylord von Spreinsbury! Denkt, daß wir hier im ernsten Rathe sizen. Das müssen Reize sondergleichen sein, Die einen Greis in solches Feuer setzen.

— Mylord von Lester! Ihr allein schweigt still? Was ihn berebt macht, bindet's euch die Junge? Leiceker.

3ch fdweige vor Erstaunen, Rönigin, Daß man bein Obr mit Schredniffen erfüllt, Daß diese Mährchen, die in Londons Gassen Den glaub'gen Bobel angften, bis berauf In beines Staatsraths heitre Mitte fleigen Und weise Männer ernst beschäftigen. Berwunderung ergreift mich, ich gesteb's, Daß diese länderlose Königin Bon Schottland, die ben eignen Beinen Thron Richt zu behaupten wußte, ihrer eignen Basallen Spott, der Auswurf ihres Landes; Dein Schreden wird auf einmal im Gefängniß! — Was, beim Allmächt'gen! machte fie dir furchtbar? Daß sie bies Reich in Anspruch nimmt? daß bich Die Guisen nicht als Königin erkennen? Rann biefer Guifen Widerspruch bas Recht Entfräften, bas Geburt dir gab, ber Schluß Der Parlamente dir beftätigte? Ist fie durch Heinrichs letten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen? und wird England, Co gludlich im Genuß bes neuen Lichts, Sich ber Papistin in die Arme werfen?

Bon bir, der angebeteten Monardin, Ju Darnleys Mörderin hinüberlausen? Bas wollen diese ungestümen Menschen, Die dich noch lebend mit der Erbin quälen, Dich nicht geschwind genug vermählen können, Um Staat und Kirche von Gesahr zu retten? Stehst du nicht blühend da in Jugendkraft, Belkt jene nicht mit jedem Tag zum Grabe? Bei Gott! Du wirst, ich hosse, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe wandeln, ohne daß Du selber sie hinabzustürzen brauchtest —

Burleigh.

Lord Lefter hat nicht immer so geurtheilt.

Babr ift's, ich habe felber meine Stimme Ru ihrem Tob gegeben im Bericht. - 3m Staatsrath sprech' ich anders. hier ist nicht Die Rebe von bem Recht, nur von dem Bortheil. It's jest die Beit, von ihr Gefahr zu fürchten, Da Frankreich fie verläßt, ihr einziger Schus, Da du ben Ronigssohn mit beiner Sand Beglücken willst, die Hoffnung eines neuen Regentenstammes diesem Lande blübt? Bozn fie also tödten? Sie ist tobt! Berachtung ist der wahre Tod. Berbüte . Daß nicht das Mitleid fie ins Leben rufe! Drum ist mein Rath: Man laffe bie Sentenz Die ibr das Haupt abspricht, in voller Kraft Bestehn! Gie lebe - aber unterm Beile Des henkers lebe fie, und schnell, wie sich Gin Arm für fie bewaffnet, fall' es nieber. Elifabeth (febt auf).

Mylords, ich hab' nun eure Meinungen Gebort und fag' euch Dank für euren Gifer.

Mit Gottes Beistand, der die Könige Erleuchtet, will ich eure Gründe prüfen Und wählen, was das Bessere mir dünkt.

## Dierter Anftritt.

## Die Borigen. Ritter Banlet mit Mortimer.

Elifabeth.

Da kommt Amias Paulet. Gbler Sir, Bas bringt ihr uns?

Paulet.

Glorwürd'ge Majestät! Mein Neffe, der ohnlängst von weiten Reisen Zurückgekehrt, wirft sich zu deinen Füßen Und leistet dir sein jugendlich Gelitbbe. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunst.

Mortimer

(läßt fic auf ein Anie nieber). Lang lebe meine königliche Frau, Und Glück und Ruhm bekröne ihre Stirne!

Elifabeth.

Steht auf. Seib mir willkommen, Sir, in England. Ihr habt den großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom und euch zu Aheims verweilt. Sagt mir denn an, was spinnen unfre Feinde?

Mortimer.

Ein Gott verwirre sie und wende rudwarts Auf ihrer eignen Schühen Brust die Pfeile, Die gegen meine Königin gesandt sind!

Elisabeth.

Saht ihr ben Morgan und ben rankefpinnenben Bischof von Roge?

#### Mertimer.

Me schottische

Berbannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Bertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ränken was entdeckte.

Baulet.

Scheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Schottland, Die er mit treuer Hand uns überliefert.

Elisabeth.

Sagt, was find ihre neuesten Entwürfe?

Es traf sie alle wie ein Donnerstreich, Daß Frankreich sie verläßt, den festen Bund Mit England schließt; jest richten sie die Hoffnung Auf Spanien.

Elifabeth.

So schreibt mir Walfingham.

Martimer.

Auch eine Bulle, die Papst Sixtus jüngst Vom Baticane gegen dich geschleubert, Kam eben an zu Aheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt sie nach dieser Insel.

Leicefter.

Bor solchen Waffen zittert England nicht mehr.

Surleigh.

Sie werden furchtbar in des Schwärmers Hand.

Elisabeth

(Mortimern forfchenb anfebenb).

Man gab euch Schuld, daß ihr zu Rheims die Schulen Befucht und euren Glauben abgeschworen?

#### Mortimer.

Die Miene gab ich mir, ich läugu' es nicht, So weit ging die Begierde, dir zu bienen!

Elifabeth

(ju Baulet, ber ihr Papiere Aberreicht).

Was zieht ihr da hervor?

Paulet.

Es ist ein Schreiben,

Das dir die Königin von Schottland sendet.

Antleigh (haftig barnach greifenb).

Gebt mir den Brief.

Panlet (gibt bas Papier ber Königin). Berzeiht, Lord Grofischammeister!

In meiner Königin selbsteigne Hand Befahl sie mir den Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sei ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was sich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen.

(Die Königin hat ben Brief genommen. Babrend fie ibn liest, fprechen Mortimer und Leicester einige Borte heimlich mit einander.)

Burleigh (ju Baulet).

Was kann der Brief enthalten? Sitle Klagen, Mit denen man das mitleidsvolle Herz Der Königin verschonen soll:

Panlet.

Was er

Enthält, hat sie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Vergünstigung, das Angesicht Der Königin zu sehen.

Anrleigh (fonen).

Nimmermehr!

Calbat.

Warum nicht? Gie erfleht, nichts Ungerechtes. Surleigh.

Die Gunft bes königlichen Angefichts

hat sie verwirkt, die Mordanstisterin, Die nach dem Blut der Königin gebürstet. Ber's treu mit seiner Fürstin meint, der kann Den salsch verrätherischen Rath nicht geben.

#### Ealbot.

Benn die Monardin sie beglücken will, Bolt ihr der Gnade fanste Regung hindern? Antleigh.

Sie ist verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Haupt. Unwürdig ist's der Majestät, Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werden, Wenn sich die Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Rähe —

## Elisabeth

(nachdem fie ben Brief gelesen, ihre Thranen troduent). Bas ist der Mensch! Bas ist das Glück der Erde! Wie weit ist diese Königin gebracht, Die mit so stolzen Hoffnungen begann, Die auf den ältsten Thron der Christenbeit Berufen worden, die in ihrem Sinn Drei Kronen schon aufs Haupt zu seten meinte! Welch andre Sprache führt sie jett, als damals, Da fie das Wappen Englands angenommen Und von den Schmeichlern ihres Hofs fich Königin Der zwei britann'schen Inseln nennen ließ! - Berzeiht, Mylords, es schneidet mir ins Herz, Behmuth ergreift mich, und die Seele blutet, Daß Ardisches nicht fester steht, das Schickal Der Menscheit, das entsetliche, so nabe An meinem eignen Haupt vorüberzieht.

#### Ealbot.

D Königin! Dein Herz hat Gott gerührt. Gehorche dieser himmlischen Bewegung! Schwer büßte sie fürwahr die schwere Schuld, Und Zeit ist's, daß die harte Prüfung ende! Reich' ihr die Hand, der Tiefgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kerkers Gräbernacht hinab — Antleigh.

Sei standhaft, große Königin. Laß nicht Ein lobenswürdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube dir nicht selbst. Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten, So lade nicht auf dich verhaßten Tadel, Daß du mit grausam höhnendem Triumph Am Anblick beines Opfers dich geweidet.

Seicefter.

Laßt uns in unsern Schranken bkeiben, Lords. Die Königin ist weise, sie bedarf Nicht unsers Raths, das Würdigste zu wählen. Die Unterredung beider Königinnen hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang, Englands Geset, nicht der Monarchin Wille, Berurtheilt die Maria. Würdig ist's Der großen Seele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schönem Triebe folge, Wenn das Geset den strengen Lauf behält.

Elisabeth.

Seht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, Bas Gnade fordert, was Nothwendigkeit. Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jest — tretet ab!

> (Die Lords geben. An ber Thure ruft fie ben Mortimer juriid.) Sir Mortimer! Gin Bort!

## Fünfter Auftritt.

### Elifabeth. Mortimer.

### Elifabeth .

(nachtem sie ihn einige Augenblide sorschend mit den Augen gemessen). Ihr zeigtet einen keden Muth und seltne Beherrschung eurer selbst für eure Jahre. Wer schon so früh der Täuschung schwere Kunst Ausübte, der ist mündig vor der Zeit, Und er verkürzt sich seine Prüfungssahre.

— Auf eine große Bahn rust euch das Schickal, Ich prophezeih' es such, und mein Orakel
Rann ich, zu eurem Glücke, selbst vollziehn.

### Mortimer.

Erhabene Gebieterin, was ich Bermag und bin, ift beinem Dienst gewidmet.

## Elisabeth.

Ihr habt die Feinde Englands kennen lernen. Ihr Haß ist unversöhnlich gegen mich, Und unerschöpflich ihre Blutentwürse. Bis diesen Zag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wankt die Kron' auf meinem Haupt, Solang sie lebt, die ihrem Schwärmereiser Den Borwand leiht und ihre Hoffnung nährt.

## Mortimer.'

Sie lebt nicht mehr, sobald du es gebietest. Elisabeth.

Ach, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon Zu sehn und bin nicht weiter als am Ansang. Ich wollte die Gesetze handeln lassen, Die eigne Hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzogen werben, Mortimer! Und ich muß die Bollziehung anbefehlen, Mich immer trifft der Haß der That. Ich muß Sie eingestehn und kann den Schein nicht retten. Das ist das Schlimmste!

Mortimer.

Was bekümmert dich

Der bose Schein bei der gerechten Sache?

Elifabeth.

Ihr kennt die Welt nicht, Ritter. Was man scheint, Hat jedermann zum Richter, was man ist, hat keinen. Bon meinem Rechte überzeug' ich niemand, So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil An ihrem Tod in ew'gem Zweisel bleibe. Bei solchen Thaten doppelter Gestalt Gibt's keinen Schut, als in der Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ist, den man eingesteht, Was man nicht ausgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforschenb).

Dann wäre wohl das Beste -

Elisabeth (fonell).

Freilich wär's

Das Beste — D, mein guter Engel spricht Aus euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir, Euch ist es Ernst, ihr dringet auf den Grund, Seid ein ganz andrer Mann, als euer Oheim —

Mortimer (betroffen).

Entbecktest bu bem Ritter beinen Bunfch?
Elisabeth.

Mich reuet, daß ich's that.

Mortimer.

Entschuldige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn

Bedenklich. Solche Wagestilde fordern Den keden Muth der Jugend —

Elifabeth (foned).

Darf ich euch -

Mortimer.

Die Hand will ich dir leihen, rette du Den Ramen, wie du kannft —

Elifabeth.

· Ja, Sir! wenn ihr

Rich eines Morgens mit ber Batschaft wecktet: Maria Stuart, beine blut'ge Feindin, Ist heute Nacht verschieden!

> Mortimer. Zähl' auf mich: Elisabeth.

Bann wird mein Haupt sich ruhig schlafen legen?

Der nächste Neumond ende beine Furcht.

Elifabeth.

— Gehabt euch wohl, Sir! Laßt es euch nicht leib thun, Daß meine Dankbarkeit den Flor der Nacht Entlehnen muß — Das Schweigen ist der Gott Der Glücklichen — Die engsten Bande sind's, Die zärtesten, die das Geheimniß stiftet!

. (Sie geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Mortimer allein.

Seh, falsche, gleißnerische Königin! • Wie die Welt, so täusch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That!

Seh' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn'? Trau nur auf meinen Arm und halte deinen Burück. Gib dir den frommen Heuchelschein Der Gnade vor der Welt! Indessen du Geheim auf meine Mörderhilse hosst, So werden wir zur Rettung Frist gewinnen!

Erhöhen willst du mich - zeigst mir von ferne . Bebeutend einen kostbarn Preis — und wärst Du selbst der Preis und beine Frauengunst! Wer bist du, Aermste, und was kannst du geben? Mich locket nicht bes eiteln Rubmes Geiz! Bei ibr nur ift bes Lebens Reis -Um sie, in ew'gem Freudenchore, schweben Der Anmuth Götter und der Jugendluft, Das Glück der Himmel ist an ihrer Brust. Du haft nur tobte Güter zu vergeben! Das eine Höchste, was bas Leben schmudt, Wenn sich ein Berg, entzückend und entzückt, Dem Herzen scheukt in süßem Selbstvergeffen, Die Frauenkrone haft du nie beseffen, Nie hast du liebend einen Mann beglückt! — Ich muß ben Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Ein verhaßter Auftrag! 3ch habe zu bem höflinge kein Berg. 3ch selber kann sie retten, ich allein, Gefahr und Auhm und auch der Preis sei mein! (Intem er geben will, begegnet ibm Paulet.)

Biebenter Auftritt.

Mortimer. Banfet.

Danlet.

Bas sagte dir die Königin?

Mortimer.

Nichts. Sir.

Richts — von Bedeutung.

· Daulet

(fixiert ibn mit ernftem Blid). Bore, Mortimer!

S ift ein fcblüpfrig glatter Grund, auf ben Du dich begeben. Locend ift die Gunft. Der Könige, nach Ehre geizt die Jugend. — Lak dich den Sbrgeiz nicht verführen!

Mortimer.

Wart ihr's nicht selbst, der an den Hof mich brachte? Daulet.

3d wunschte, daß ich's nicht gethan. Am hofe Ward unsers Hauses Ehre nicht gesammelt. Steb fest, mein Reffe. Raufe nicht zu theuer! Berlete bein Gewiffen nicht!

Mortimer.

Bas fällt euch ein? Was für Beforgnisse! Vaulet.

Wie groß dich auch die Königin zu machen Berfpricht - trau' ihrer Schmeichelrebe nicht. Berläugnen wird sie dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Bluttbat rachen, die sie selbst befahl. Mortimer.

Die Blutthat, sagt ihr?

Bautet. Weg mit ber Verstellung! Ich weiß, was dir die Königin angesonnen, Sie hofft, daß deine ruhmbegier'ge Jugend Willsähr'ger sein wird, als mein starres Alter. Hast du ihr zugesagt? Hast du?

Mortimer.

Mein Obeim!

Paulet.

Wenn du's gethan hast, so versluch' ich dich, Und dich verwerse —

Leicester (tommt). Werther Sir, erlaubt

Ein Wort mit eurem Neffen. Die Monarchin Ift gnadenvoll gesinnt für ihn, sie will, Daß man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläßt sich Auf seine Redlickeit —

> Paulet. Berläßt sich — Gut! Leicester.

Was sagt ihr, Sir?

Paulet.

Die Königin verläßt sich Auf ihn, und ich, Mylord, verlasse mich Auf mich und meine beiden offnen Augen.

(Er geht ab.)

Achter Auftritt.

Leicefter. Mortimer.

Leicester (verwundert).

Was wandelte den Ritter an?

Mortimer.

Ich weiß es nicht — Das unerwartete Bertrauen, das die Königin mir schenkt —

Aricefter (ibn forfchenb anfebenb).

Berdient ihr, Ritter, daß man euch vertraut?
Abertimer (eben fo).

Die Frage thu' ich euch, Mylord von Lester.

Leicefter.

Ihr hattet wir was ingeheim zu fagen. Mortimer.

Bersichert mich erst, daß ich's wagen barf. Leicester.

Ber gibt mir die Versicherung für euch? ;
— Laßt euch mein Mißtraun nicht beleidigen!
Ich seh' euch zweierlei Gesichter zeigen
An diesem Hose — Eins darunter ist
Rothwendig falsch; doch welches ist das wahre?
Abertimer.

Es geht mir eben fo mit euch, Graf Lefter.

Leicefter.

Wer soll nun des Bertrauens Ansang machen? Mortimer.

Wer das Geringere zu wagen hat. Leiceker.

Run, der seid ihr!

Mortimer.

Bhr seid es! Euer Zeugniß,

Des vielbebeutenden, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boben schlagen, meins vermag Richts gegen euren Rang und eure Gunst.

Leicefter.

Ihr irrt euch, Sir. In allem andern bin ich Hier mächtig, nur in diesem zarten Punkt, Den ich jetzt eurer Treu preisgeben soll, Bin ich der schwächste Mann au diesem Hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich stürzen. Mortimer.

Wenn sich der allvermögende Lord Lester So tief zu mir herunterläßt, ein solch Bekenntniß mir zu thun, so darf ich wohl Ein wenig höher denken von mir selbst Und ihm in Großmuth ein Exempel geben.

Leicefter.

Geht mir voran im Zutraun, ich will folgen.

Mortimer

(ben Brief ichnell hervorziehent).

Dies sendet euch die Königin von Schottland.

Leicefter

(foridt zusammen und greift hastig barnach).

Sprecht leise, Sir — Was seh' ich! Ach! Es ist Ihr Bild!

(Rüft es und betrachtet es mit flummem Entzüden.)

Mortimer

(ber ihn mahrend des Lesens scharf beobachtet). Mulord, nun glaub' ich euch.

Leicefter

(nachbem er ben Brief ichnell burchlaufen).

Sir Mortimer! Ihr wißt bes Briefes Inhalt?

Nichts weiß ich.

Leicefter. .

Run! Sie hat euch ohne Zweifel

Bertraut -

## Mortimer.

Sie hat mir nichts vertraut. Ihr würdet Dies Räthfel mir erklären, fagte sie. Ein Räthsel ist es mir, daß Graf von Lester, Der Günstling der Elisabeth, Mariens Erklärter Feind und ihrer Richter einer, Der Mann sein soll, von dem die Königin In ihrem Unglück Rettung hofft — Und bennoch Muß dem so sein, denn eure Augen sprechen Zu deutlich aus, was ihr für sie empsindet. Ceiceker.

Entdedt mir selbst erst, wie es kommt, daß ihr Den seur'gen Antheil nehmt an ihrem Schicksal, Und was euch ihr Bertraun erwarb.

Mortimer.

Molord,

Das kann ich euch mit Benigem erklären. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Zu Rom und steh' im Bündniß mit den Guisen. Ein Brief des Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglaubigt bei der Königin von Schottland.

Leicefter.

Ich weiß von eurer Glaubensänderung, Sie ist's, die mein Bertrauen zu euch weckte. Gebt mir die Hand. Berzeiht mir meinen Zweisel. Ich kann der Borsicht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walsingham und Burleigh hassen mich, Ich weiß, daß sie mir lauernd Reze stellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeug sein, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Wie kleine Schritte

Geht ein so großer Lord an diesem Hof! Graf, ich beklag' euch.

Leicefter.

Freudig werf' ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr seid verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geändert gegen die Maria. Iwar in der That haßt' ich sie nie — der Iwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh sie die Hand dem Darnley gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt stieß ich damals dieses Glück von mir, Jeht im Gefängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf, und mit Gesahr des Lebens.

Mortimer.

Das heißt großmüthig handeln.

the conditional contraction of the contraction of t

Leicefter.

- Die Gestalt

Der Dinge, Sir, hat sich indes verändert. Mein Ehrgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Hand für mich zu klein, ich hoffte Auf den Besitz der Königin von England.

Mortimer.

Es ist bekannt, daß sie euch allen Männern Borzog —

## Leicefter.

So schien es, edler Sir — und nun, nach zehn Berlornen Jahren unverdrossnen Werbens,
Berhaßten Zwangs — D Sir, mein Herz geht auf!
Ich muß des langen Unmuths mich entladen —
Wan preist mich glüdlich — Wüßte man, was es
Für Ketten sind, um die man mich beneidet —
Nachdem ich zehen bittre Jahre lang
Dem Gögen ihrer Eitelkeit geopfert,
Wich jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen
Mit Sklavendemuth unterwarf, das Spielzeug
Des kleinen grillenhasten Sigensinns,
Geliedkost jeht von ihrer Zärtlichkeit,
Und jeht mit sprödem Stolz zurückgestoßen,
Bon ihrer Gunst und Strenge gleich gepeinigt,

Wie ein Gefangener vom Argusblick Der Cijersucht gehütet, ins Berhör Genommen wie ein Anabe, wie ein Diener Gescholten — D, die Sprache hat kein Wort für diese Hölle!

Mortimer.

Täuscht mich am Ziel der Preis! Ein andrer kommt, Die Frucht des theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen, blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang besessnen Nechte! Heruntersteigen soll ich von der Bühne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Richt ihre Hand allein, auch ihre Gunst Droht mir der neue Ankömmling zu rauben. Sie ist ein Weib, und er ist liebenswerth.

Mortimer.

Er ift Kathrinens Sohn. In guter Schule Hat er des Schmeichelns Künste ausgelernt. Leicester.

So stürzen meine Hoffnungen — Ich suche In diesem Schisstruch meines Glücks ein Brett Zu sassen — und mein Auge wendet sich Wer ersten schönen Hoffnung wieder zu. Maxiens Bild, in ührer Reize Glanz, Stand neu vor mir, Schönheit und Jugend traten In ihre vollen Rechte wieder ein, Richt kalter Ehrgeiz mehr, das Herz verglich, Und ich empfand, welch Kleinod ich verloren. Mit Schrecken seh' ich sie in tieses Elend Herabgestürzt, gestürzt durch mein Verschulden. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Sie seht noch retten könnte und besitzen.

Durch eine treue Hand gelingt es mir, Ihr mein verändert Herz zu offenbaren, Und dieser Brief, den ihr mir überbracht, Bersichert mir, daß sie verzeiht, sich mir Zum Preise schenken will; wenn ich sie rette.

### Mortimer.

Ihr thatet aber nichts zu ihrer Rettung!
Ihr ließt geschehn, das sie verurtheilt wurde,
Gabt eure Stimme selbst zu ihrem Tod!
Ein Bunder muß geschehn — Der Wahrheit Licht
Muß mich, den Neffen ihres Hiters, rühren,
Im Batican zu Rom muß ihr der Himmel
Den unverhofften Retter zubereiten,
Sonst fand sie nicht einmal den Weg zu euch!

### Seicefter.

Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gekostet! Um selbe Zeit ward sie von Talbots Schloß Nach Fotheringhap weggeführt, der strengen Gewahrsam eures Oheims anvertraut. Gehemmt ward jeder Weg zu ihr, ich mußte Fortsahren vor der Welt, sie zu versolgen. Doch denket nicht, daß ich sie leidend hätte Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hoffte Und hoffe noch, das Neußerste zu hindern, Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrein.

## Mortimer.

Das ist gefunden — Lefter, ener edles Bertraun verdient Erwiederung. Ich will sie Befreien, darum bin ich hier, die Anstalt Ist schon getroffen. Euer mächt'ger Beistand Bersichert uns den glücklichen Erfolg.

## Leicefter.

Bas fagt ibr? 3hr erschredt mich. Bie? 3hr wolltet -

Mortimer.

Sewaltsam aufthun will ich ihren Kerker, Ich hab' Gefährten, alles ist bereit —

Leicefter.

Ih habt **Mitwisser** und Bertraute! Weh mir! In welches Wagniß reißt ihr mich hinein! Und diese wissen auch um mein Geheimniß?

Mortimer.

Sorgt nicht. Der Plan ward ohne euch entworfen, Ohn' euch wär' er vollstreckt, bestünde sie Richt drauf, euch ihre Rettung zu verdanken.

Seicefter.

So könnt ihr mich für ganz gewiß versichern, Daß in dem Bund mein Name nicht genannt ist?

Mortimer.

Berlaßt euch drauf! Wie? So bedenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die euch Hilfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und besitzen, Ihr sindet Freunde, plöglich, unerwartet, Bom Himmel fallen euch die nächsten Mittel — Doch zeigt ihr mehr Verlegenheit als Frende?

Leicefter.

Es ist nichts mit Gewalt. Das Wagestück Ift zu gefährlich.

Mortimer.

Auch das Säumen ist's!

Leicefter.

3ch fag' euch, Ritter, es ist nicht zu wagen.

Mortimer (bitter).

Rein, nicht für euch, der sie besitzen will! Wir wollen sie bloß retten und sind nicht so Bedenklich —

### Leicefter.

Junger Mann, ihr feid zu rasch

In fo gefährlich bornenvoller Sache.

Mortimer.

Ihr — sehr bedacht in foldem Fall ber Ehre.

Ich feh' die Netze, die uns rings umgeben. Mortimer.

Ich fühle Muth, fie alle zu durchreißen.

Tollfühnheit, Raferei ist dieser Muth.

Mortimer.

Richt Tapferkeit ift diese Rlugheit, Lord.

Euch lüstet's wohl, wie Babington zu enden?

Euch nicht, des Norfolfs Großmuth nachzuahmen.

Norfolk hat seine Braut nicht beimgeführt,

Er hat bewiesen, daß er's würdig war.

Wenn wir verderben, reißen wir fie nach.

Mortimer.

Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet.

Ihr überlegt nicht, bort nicht, werdet alles Mit heftig blindem Ungestüm zerstören, Was auf so guten Weg geleitet war.

# Mortimer.

Wohl auf den guten Weg, den ihr gebahnt? Was habt ihr denn gethan, um sie zu retten? — Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen, Sie zu ermorden, wie die Königin Mir anbefahl, wie sie zu dieser Stunde Von mir erwartet — Nennt mir doch die Anstalt, Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Seicefter (erftaunt).

Bab euch die Königin biefen Blutbefehl?

Sie irrte sich in mir, wie sich Maria In euch.

Leicefter.

Und ihr habt jugesagt? Habt ihr?

Damit sie andre Hände nicht erfause, Bot ich die meinen an.

Seicefter.

Ihr thatet wohl.

Dies kann uns Raum verschaffen. Sie verläßt sich Auf euren blut'gen Dienst, das Todesurtheil Bleibt unvollstredt, und wir gewinnen Zeit — Mortimer (ungebulbig).

Rein, wir verlieren Zeit!

Leicefter.

'Sie zählt auf euch,

So minder wird sie Anstand nehmen, sich Den Schein der Gnade vor der Welt zu geben: Bielleicht, daß ich durch List sie überrede, Tas Angesicht der Gegnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hände binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil kann nicht mehr Bollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, alles biet' ich auf — Mortimer.

Und was erreicht ihr baburch? Wenn sie sich In mir getäuscht sieht, wenn Maria fortsährt, Zu leben — ist nicht alles, wie zuvor?

Frei wird sie niemals! Auch bas Mildeste, Bas kommen kann, ift ewiges Gefängniß. Mit einer kühnen That müßt ihr doch enden, Barum wollt ihr nicht gleich bamit beginnen? In euren Sänden ift die Macht, ihr bringt Ein heer zusammen, wenn ihr nur den Abel Auf euren vielen Schlöffern waffnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der Howard und der Percy edle Häuser, Ob ihre Häupter gleich gestürzt, sind noch An helben reich, sie barren nur barauf, Daß ein gewalt'ger Lord das Beispiel gebe! Weg mit Verstellung! Handelt öffentlich! Bertheibigt als ein Ritter die Geliebte, Rämpft einen ebeln Rampf um sie! Ihr seib Herr der Person der Königin von England, Sobald ihr wollt. Lockt sie auf eure Schlösser, Sie ist euch oft dahin gefolgt. Dort zeigt ihr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Haltet fie Berwahrt, bis sie die Stuart frei gegeben!

## Leicefter.

Ich staune, ich entsetze mich — Wohin Reißt euch der Schwindel? — Kennt ihr diesen Boben? Wißt ihr, wie's steht an diesem Hos, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworsen Ist alles unterm Schlüssel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt.
Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam. — Ich höre kommen, geht.

Mortimer.

Maria hofft!

Rebr' ich mit leerem Troft zu ihr zurück?

Leicefter.

Bringt ihr die Schwilre meiner ew'gen Liebe! Mortimer.

Bringt ibr die felbst! Zum Werkzeug ihrer Rettung Bot ich mich an, nicht euch zum Liebesboten!

(Er geht ab.)

# Mennter Auftritt.

Elifabeth. Leicefter.

Elisabeth.

Ber ging da von euch weg? Ich hörte sprechen.

Leicefter

(fich auf ihre Rebe schnell und erschroden umwentenb). Es war Sir Mortimer.

Elisabeth.

Was ist euch, Lord?

So ganz betreten?

Seicefter (fagt fic).

- Neber beinen Anblick!

3ch habe dich so reizend nie gesehn.

Geblendet steh' ich da von beiner Schönheit.

-- Ad:

Elisabeth.

Warum seufzt ihr?

Leicefter.

Sab' ich keinen Grund

Ru seufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir ber namenlose Schmerz Des brobenben Berluftes.

Elisabeth.

### Leicefter.

Dein Herz, dein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des seurigen Gemahls dich glüdlich fühlen, Und ungetheilt wird er dein Herz besitzen. Er ist von königlichem Blut, das din Ich nicht; doch Trot sei aller Welt geboten, Ob einer lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Andetung für dich sühlt, als ich. Der Duc von Anjou hat dich nie gesehn, Nur deinen Ruhm und Schimmer kann er lieben, Ich liebe dich. Wärst du die ärmste Hirtin, Ich als der größte Fürst der Welt geboren, Zu deinem Stand würd' ich heruntersteigen, Mein Diadem zu deinen Füßen legen.

### Elifabeth.

Beklag' mich, Dubley, schilt mich nicht! — Ich darf ja Mein Herz nicht fragen. Ach! das hätte anders Gewählt. Und wie beneid' ich andre Weiber, Die das erhöhen dürsen, was sie lieben. So glücklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Aussehen kann! — Der Stuart-ward's vergönnt, Die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich jegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch der Freuden ausgetrunken.

Leicefter.

Jett trinkt sie auch den bittern Kelch des Leidens. Elisabeth.

Sie hat der Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer Ind sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hätt' ich doch auch Ansprüche machen können, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun,

Dod zog ich strenge Königspslichten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur befliß ein Weib zu sein, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Lem Leichtsinn eilen sie, der Freude zu, Und schäßen nichts, was sie verehren müssen. Berjüngte sich nicht dieser Talbot selbst, Als er auf ihren Reiz zu reden kam!

Leicefter.

Bergib es ihm. Er war ihr Wächter einst; Die List'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth.

Und ist's denn wirklich wahr, daß sie so schön ist? So oft mußt' ich die Larve rühmen hören, Wohl möcht' ich wissen, was zu glauben ist. Gemälde schmeicheln, Schilderungen lügen, Rur meinen eignen Augen würd' ich traun.
— Was schaut ihr mich so seltsam an?

- 2000 jagun igi ming jo jenjum un Leicefter.

Ich stellte

Dich in Gedanken neben die Maria.

— Die Freude wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es ganz ingeheim geschehen könnte, Der Stuart gegenüber dich zu sehn!

Dann solltest du erst deines ganzen Siegs Genießen! Die Beschämung gönnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — denn der Neid hat scharfe Augen — überzeugt sich sähe, Wie sehr sie auch an Abel der Gestalt Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich In jeder andern würd'gen Tugend weicht.

Elisabeth.

Sie ist die jüngere an Jahren.

#### Leicefter.

Jünger!

Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden!
Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben.
Ja, und was ihre Kränkung bittrer machte,
Das wäre, dich als Braut zu sehn! Sie hat
Des Lebens schöne Hoffnung hinter sich,
Dich sähe sie dem Glück entgegenschreiten!
Und als die Braut des Königssohns von Frankreich,
Da sie sich stets so viel gewußt, so stolz
Gethan mit der französischen Bermählung,
Noch jest auf Frankreichs mächt'ge Hilse pocht!

Elifabeth (nachläffig binwerfenb).

Man peinigt mich ja, sie zu sehn.

Leicefter (lebhaft).

Sie forbert's

Als eine Gunft, gewähr' es ihr als Strafe! Du kannst sie auf das Blutgerufte führen, Es wird sie minder peinigen, als sich Von beinen Reizen ausgelöscht zu sehn. Dadurch ermordest bu sie, wie sie dich Ermorden wollte — Wenn sie beine Schönbeit Erblickt, durch Ehrbarkeit bewacht, in Glorie Gestellt durch einen unbesteckten Tugendruf. Den sie, leichtsinnig buhlend, von sich warf, Erhoben durch der Krone Glanz und jest . Durch zarte Bräutlichkeit geschmückt - bann hat Die Stunde der Bernichtung ihr geschlagen. Ja — wenn ich jett die Augen auf dich werfe — Nie warst du, nie zu einem Sieg der Schönheit Gerüfteter, als eben jest — Dich felbst Haft bu umstrablt wie eine Lichterscheinung, Als du vorhin ins Zimmer tratest — Wie?

Benn du gleich jetzt, jetzt, wie du bist, hinträtest Bor sie, du findest keine schönre Stunde —

Elisabeth.

Jett — Nein — Nein — Jett nicht, Lester — Nein, das muß ich Erst wohl bebenken — mich mit Burleigh — .

Leiceker (lebbaft einfallenb).

Burleigh!

Der denkt allein auf deinen Staatsvortheil; Auch deine Weiblichkeit hat ihre Rechte, Der zarte Punkt gehört vor dein Gericht, Richt vor des Staatsmanns — ja, auch Staatskunst will es, Daß du sie siehst, die öffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinnest! Magst du nachher dich der verhaßten Feindin, Auf welche Weise dir's gefällt, entladen.

Elifabeth.

Richt wohlanständig war' mir's, die Berwandte Im Mangel und in Schmach zu sehn. Man sagt, Daß sie nicht königlich umgeben sei, Borwersend war' mir ihres Mangels Anblick.

Leicefter.

Richt ihrer Schwelle brauchst du dich zu nahn. Hor' meinen Rath. Der Zufall hat es eben Rach Wunsch gefügt. Heut' ist das große Jagen, An Fotheringhap führt der Weg vorbei, Tort kann die Stuart sich im Park ergehn, Du kommst ganz wie von ohngesähr dahin, Es darf nichts als vorber bedacht erscheinen, Und wenn es dir zuwider, redest du Sie gar nicht an

Elisabeth.

Begeh' ich eine Thorheit, So ist es eure, Lester, nicht die meine. Ich will euch heute keinen Wunsch versagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen Euch heut' am wehesten gethan.

(3hu gartlich ansehenb.)

Sei's eine Grille nur von euch. Dadurch Gibt Reigung sich ja kund, daß sie bewilligt Aus freier Gunft, was sie auch nicht gebilligt.

(Leicefter fturgt ju ihren Flifen, ber Borbang fällt.)

# Dritter Aufzug.

Gegend in einem Bart, vorn mit Baumen besett, hinten eine weite Aussicht.

# Erfter Auftritt.

Raria tritt in ichnellem Lauf binter Baumen bervor. Sanna Renneby folgt langfain.

## Rennedy.

Ihr eilet ja, als wenn ihr Flügel hättet, So kann ich euch nicht folgen, wartet doch!

### Maria.

Laß mich der neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind sein, sei es mit, Und auf dem grünen Teppich der Wiesen Brüsen den leichten, gestügelten Schritt. Bin ich dem finstern Gesängniß entstiegen? Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

## Rennedn.

O meine theure Lady! Euer Kerker Ift nur um ein klein Weniges erweitert. Ihr seht nur nicht die Mauer, die uns einschließt, Weil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt.

#### Maria.

D Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir versteden!
Ich will mich frei und glücklich träumen,
Barum aus meinem süßen Bahn mich wecken?
Umfängt mich nicht der weite himmelsschooß?
Die Blicke, frei und sessellos,
Ergehen sich in ungemessen Räumen.
Dort, wo die grauen Rebelberge ragen,
Fängt meines Reiches Grenze an,
Und diese Wolken, die nach Mittag jagen,
Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Wolken, Segler der Lüfte! Ber mit euch wanderte, mit euch schiffte! Grüßet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banden, Ach, ich hab' keinen andern Gesandten! Frei in Lüften ist eure Bahn, Ihr seid nicht dieser Königin unterthan. Aennedn.

Ach, theure Lady! Ihr seid außer euch, Die langentbehrte Freiheit macht euch schwärmen. Maria.

Dort legt ein Fischer ben Rachen an. Dieses elende Werkzeug könnte mich retten, Brächte mich schnell zu besreundeten Städten. Spärlich nährt es den dürftigen Mann. Beladen wollt' ich ihn reich mit Schähen, Einen Zug sollt' er thun, wie er keinen gethan, Das Glück sollt' er finden in seinen Nehen, Nähm' er mich ein in ben rettenden Kahn.

Aennedy.

Berlorne Bunsche! Seht ihr nicht, daß uns Bon ferne bort die Spähertritte folgen?

Ein finster grausames Berbot scheucht jedes Milleidige Geschöpf aus unserm Wege.

Maria.

Rein, gute Hanna. Glaub' mir, nicht umsonst Ist meines Kerkers Thor geöffnet worden. Die kleine Gunst ist mir des größern Glücks Berkünderin. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe thät'ge Hand, der ich sie danke. Lord Lesters mächt'gen Arm erkenn' ich drin. Allmählig will man mein Gefängniß weiten, Durch Kleineres zum Größern mich gewöhnen, Bis ich das Antlitz dessen endlich schaue, Ter mir die Bande löst auf immerdar.

## Kennedy.

Ach, ich kann diesen Widerspruch nicht reimen! Roch gestern kündigt man den Tod euch an, Und heute wird euch plößlich solche Freiheit. Auch denen, hört' ich sagen, wird die Kette Gelöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

### **M**aria.

Hörft du das Hifthorn? Hörst du's klingen, Mächtigen Aufes, durch Feld und Hain? Ach, auf das muthige Roß mich zu schwingen, An den fröhlichen Zug mich zu reihn! Noch mehr! D, die bekannte Stimme, Schmerzlich süßer Erinnerung voll. Ost vernahm sie mein Ohr mit Freuden Auf des Hochlands bergigten Heiden, Wenn die tobende Jagd erscholl.

## Bweiter Auftritt.

Banlet. Die Borigen.

Paulet.

Run! Hab' ich's endlich recht gemacht, Mylady? Berdien' ich einmal euern Dank?

Maria.

Wie, Ritter?

Seid ihr's, der diese Gunst mir ausgewirkt? Ihr feid's?

Paulet.

Warum soll ich's nicht sein? Ich war

Am Hof, ich überbrachte euer Schreiben —

Maria.

Ihr übergabt es? Wirklich, thatet ihr's? Und diese Freiheit, die ich jest genieße, Ist eine Frucht des Briefs —

Paulet (mit Bebeutung).

Und nicht die einz'ge!

Macht euch auf eine größre noch gefaßt.

Maria.

Auf eine größre, Sir? Was meint ihr bamit? **Baulet.** 

Ihr hörtet boch die hörner -

aria (zurudfahrend, mit Ahnung).

Ihr erschreckt mich!

Panlet.

Die Königin jagt in diefer Gegend.

Maria.

Mas ?

Paulet.

In wenig Augenblicken steht sie vor euch.

### Rennedn

(auf Maria zueilend, welche zittert und hinzusinken brobt). Wie wird euch, theure Lady! Ihr verblaßt.

### Paulet.

Run! Ist's nun nicht recht? War's nicht eure Vitte? Sie wird euch früher gewährt, als ihr gedacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge, Jett bringet eure Worte an, jett ist Der Augenblick, zu reben!

#### Maria.

D, warum hat man mich nicht vorbereitet! Jett bin ich nicht darauf gefaßt, jett nicht. Bas ich mir als die höchte Gunst erbeten, Dünkt mir jett schrecklich, sürchterlich — Komm, Hanna, Führ' mich ins Haus, daß ich mich fasse, mich Erhole —

### Paulet.

Bleibt. Ihr müßt fie hier erwarten. Bohl, wohl mag's euch beängstigen, ich glaub's, Vor eurem Richter zu erscheinen.

## Dritter Auftritt.

Graf Shrewsbury ju ben Borigen.

## Maria.

Es ist nicht darum! Gott, mir ist ganz anders Zu Muth — Ach, edler Sprewsbury! Ihr fommt, Bom Himmel mir ein Engel zugesendet! — Ich kann sie nicht sehn! Rettet, rettet mich Bon dem verhaßten Anblick —

## Shrewsburn.

Kommt zu euch, Königin! Faßt euren Muth Zusammen. Das ist die entscheidungsvolle Stunde.

Maria.

?

1

Ich habe drauf geharret — Jahre lang Mich drauf bereitet, alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Vergessen plöplich, ausgelöscht ist alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick, Als meiner Leiden brennendes Gefühl. In blut'gen Haß gewendet wider sie Ist mir das Herz, es sliehen alle guten Gedanken, und, die Schlangenhaare schüttelnd, Umstehen mich die sinstern Höllengeister.

Shrewsbury.

Gebietet eurem wild empörten Blut, Bezwingt bes Herzens Bitterkeit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn Haß dem Haß begegnet. Wie sehr auch euer Innres widerstrebe, Gehorcht der Zeit und dem Geseh der Stunde! Sie ist die Mächtige — demuthigt euch!

Bor ihr! Ich kann es nimmermehr.

Shrewsburn.

Thut's bennoch!

Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit! Ruft ihre Großmuth an, troßt nicht, jest nicht Auf euer Recht, jeso ist nicht die Stunde.

Maria.

Ach, mein Verderben hab' ich mir ersleht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Nie hätten wir uns sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! H mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen, und bas Lamm den Tiger küssen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleidigt — Nie ist zwischen uns Versöhnung! Shrewsburn.

Seht sie nur erst von Angesicht!
Ich sah es ja, wie sie von eurem Brief
Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thränen.
Nein, sie ist nicht gefühllos, hegt ihr selbst
Nur besseres Bertrauen — Darum eben
Bin ich vorausgeeilt, damit ich euch
In Kassung sehen und ermahnen möchte.

Maria (feine Danb ergreifenb).

Ach, Talbot, ihr wart ftets mein Freund — Daß ich In enrer milden haft geblieben wäre! Es ward mir hart begegnet, Sprewsbury! Shrewsbury.

Bergest jest alles. Darauf denkt allein, Bie ihr sie unterwürfig wollt empfangen.

Maria,

Ift Burleigh auch mit ihr, mein böser Engel?
- Shrewsbury.

Riemand begleitet sie, als Graf von Lester.

Lord Lefter?

Shrewsburg.

Fürchtet nichts von ihm. Nicht er Will euren Untergang — Sein Werk ist es, Daß euch die Königin die Zusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Ach, ich wußt' es wohl! Shrewsbury.

Was sagt ihr?

### Paulet.

Die Königin kommt.

(Alles weicht auf bie Seite; nur Daria bleibt, auf bie Renneby gefehnt.)

## Vierter Auftritt.

Die Borigen. Glifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Elifabeth (gu Leicefter).

Wie beißt der Landfit?

Seicefter.

Fotheringhapschloß.

Elifabeth (zu Chrewebury).

Schickt unser Jagdgefolg voraus nach London.

Das Bolt brängt allzuheftig in ben Straßen,

Wir suchen Schutz in Diesem ftillen Bart.

(Talbot entfernt bas Gefolge. Sie fixiert mit ben Augen bie Maria, indem fie ju Leicester weiter fpricht.)

Mein gutes Volk liebt mich zu sehr. Unmäßig, Abgöttisch sind die Zeichen seiner Freude,

So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen.

### Maria

(welche biefe Zeit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt war, erhebt fich jett, und ihr Auge begegnet bem gespannten Blid ber Elisabeth. Sie schaubert jusammen und wirft fich wieber an ber Amme Bruft).

D Gott, aus biesen Zügen spricht kein Herz!

Elifabeth.

Wer ist die Lady?

(Ein allgemeines Schweigen.)

Leicester.

— Du bist zu Fotheringhan, Königin.

Elisabeth

(ftellt fich überrascht und erstaunt, einen finftern Blid auf Leicestern richtenb). Wer bat mir bas gethan ? Lord Lefter!

Seicefter.

E las die Großmuth und das Mitleid siegen.

· Shrewsbury.

Laß dich erbitten, königliche Frau, Dein Aug' auf die Unglückliche zu richten, Die hier vergeht vor deinem Anblick.

(Maria rafft fich zusammen und will auf bie Elisabeth zugehen, fteht aber auf balbem Wege schaubernb ftill; ihre Geberben bruden ben heftigsten Rampf aus.)

Elisabeth.

Wie, Mylords?

Ber war es benn, ber eine Tiefgebeugte Mir angekündigt? Eine Stolze find' ich, : Bom Ungluck keineswegs geschmeibigt.

Maria.

Cei's!

Ich will mich auch noch biesem unterwersen. Fahr' hin, ohnmächt'ger Stolz der edeln Seele! Ich will vergessen, wer ich bin, und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwersen, Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Sie wentet fich gegen bie Ronigin.)

Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester! Gekrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt, Die Gottheit bet' ich an, die euch erhöhte! (Sie sällt vor ihr nieder.)

Doch feib auch ihr nun ebelmüthig, Schwester! Laßt mich nicht schmachvoll liegen! Gure Hand Streckt aus, reicht mir die königliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall!

Elifabeth (gurudtretenb).

Ihr seid an eurem Plat, Lady Maria! Und dankend preis' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu euren Füßen So liegen sollte, wie ihr jett zu meinen. Maria (mit fteigenbem Affekt).

Denkt an den Wechsel alles Menschlichen! Es leben Götter, die den Hochmuth rächen! Berebret, fürchtet fie, die schrecklichen, Die mich zu euren Füßen niederstürzen -Um dieser fremden Zeugen willen ehrt In mir euch selbst! entweibet, schändet nicht -Das Blut der Tudor, das in meinen Adern, Wie in den euren, fließt - O Gott im Himmel! Steht nicht da, schroff und unzugänglich, wie Die Felsenklippe, die ber Strandende, Bergeblich ringend, zu erfaffen ftrebt. Mein alles hängt, mein Leben, mein Geschid An meiner Worte, meiner Thränen Kraft; Löst mir das Herz, daß ich das eure rühre! Wenn ihr mich anschaut mit bem Gisesblick. Schließt sich das Herz mir schaubernd zu, der Strom Der Thränen stodt, und faltes Grausen fesselt Die Flebensworte mir im Bufen an.

Elisabeth (last und streng). Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse Die Königin, die schwer beleidigte, Die fromme Pflicht der Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Trost gewähr' ich euch. Dem Trieb der Großmuth solg' ich, setze mich Gerechtem Tadel aus, daß ich so weit Heruntersteige — denn ihr wist, Daß ihr mich habt erworden lassen wollen.

Bomit foll ich den Anfang machen, wie Die Borte klüglich stellen, daß sie euch

herz ergreifen, aber nicht verleten! Oott, gib meiner Rede Kraft und nimm M jeden Stachel, der verwunden könnte! Runn ich boch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch Shwer zu verklagen, und das will ich nicht. - Ir habt an mir gehandelt, wie nicht recht ift, Denn ich bin eine Königin, wie ihr, Und ihr babt als Gefangne mich gehalten. In tam zu euch als eine Bittende, Und ihr, des Gastrechts heilige Gesete, Der Böller beilig Recht in mir verhöhnend, Schloft mich in Rertermauern ein; die Freunde, Die Diener werben graufam mir entrissen, Unwürd'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Ran stellt mich vor ein schimpfliches Gericht -Richts mehr davon! Gin ewiges Vergeffen Bedede, was ich Granfames erlitt. - Gebt! 36 will alles eine Schidung nennen, 3hr feib nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bofer Beift flieg aus bem Abgrund auf, Den bag in unfern Bergen zu entzünden, Der unfre garte Jugend schon entzweit. Er wuchs mit uns, und bofe Menichen facten Der ungludfel'gen Flamme Athem gu, Babuffun'ge Eiferer bewaffneten Mit Schwert und Dold bie unberufne hand Das ist bas Rluchgeschick ber Könige, Daß fie, entzweit, die Welt in haß gerreißen Und jeber Zwietracht Furien entfesseln. - Best ift tein fremder Mund mehr zwischen uns, (Rabert fich ihr aufraulich und mit schmeichelnbem Ton.) Bir flebn einander felbft nun gegenüber. Jest, Schwester, redet! Nennt mir meine Schuld,

36 will euch völliges Genügen leiften.

Shiller, fammtl. Berte. V.

Ach, daß ihr damals mir Gehör geschenkt, Als ich so dringend euer Ange suchte! -Es wäre nie so weit gekommen, nicht An diesem traur'gen Ort geschähe sett Die unglückslig traurige Begegnung.

Elifabeth.

3

Mein guter Stern bewahrte mich davor, Die Natter an ben Bufen mir zu legen. - Nicht die Geschicke, euer schwarzes Herz Rlagt an, die wilde Chrfucht eures Saufes. Nichts Feindliches war zwischen uns geschehn, Da fündigte mir euer Ohm, der stolze, Berrschwütb'ge Priefter, ber bie freche Band Nach allen Kronen streckt, die Fehde an, Bethörte euch, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Königstitel jugueignen, Auf Tod und Leben in den Kampf mit mir Bu gebn - Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Jungen und der Bölfer Schwert, Des frommen Bahnfinns fürchterliche Baffen, hier felbst, im Friedenssitze meines Reichs, Blies er mir ber Empörung Flammen an Doch Gott ift mit mir, und ber stolze Priester Behält bas Feld nicht — Meinem Haupte war Der Streich gedrobet, und das eure fällt!

## Maria.

Ich steh' in Gottes Hand. Ihr werbet euch So blutig eurer Macht nicht überheben —

Elisabeth.

Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beispiel allen Königen der Welt, Wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sanct Barthelemi sei meine Schule! Bas ist mir Blutsverwandtschaft, Völkerrecht? Die Kirche trennet aller Pflichten Band, Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord, Ich übe nur, was eure Priester lehren. Sagt, welches Pfand gewährte mir für euch, Benn ich großmüthig eure Bande löste? Mit welchem Schloß verwahr' ich eure Trene, Das nicht Sanct Peters Schlüssel öffnen kann? Gewalt nur ist die einz'ge Sicherheit, Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.

D, das ist euer traurig sinstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremdlingin betrachtet. Hättet ihr Zu eurer Erbin mich erklärt, wie mir Gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe-Euch eine treue Freundin und Verwandte In mir erhalten.

Elifabeth.

Draußen, Lady Stuart,
Ist eure Freundschaft, euer Haus das Papsthum,
Der Mönch ist euer Bruder — Euch, zur Erbin
Erklären! Der verrätherische Fallstrick!
Daß ihr bei meinem Leben noch mein Bolk
Berführtet, eine listige Armida,
Die edle Jugend meines Königreichs
In eurem Buhlerneße schlau verstricktet —
Daß alles sich der neu ausgehnden Sonne
Zuwendete, und ich —

,Maria.

Regiert in Frieden! Jedwebem Anspruch auf dies Reich entsag' ich. Ach, meines Geistes Schwingen sind gelähmt, Richt Größe lockt mich mehr — Ihr habt's erreicht, 36 bin nur noch ber Schatten ber Maria. Gebrochen ift in langer Kerkerschmach. Der edle Muth — Ihr habt das Aeußerste an mir Gethan, habt mich zerftort in meiner Bluthe! - Jest macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus, Das Wort, um beffentwillen ihr gekommen, Denn nimmer will ich glauben, daß ihr kamt, Um euer Opfer graufam zu verhöhnen. Sprecht biefes Wort aus! Sagt mir: "Ihr feib frei, "Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt, "Jest lernet meinen Sbelmuth verebren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Geschenk aus enrer hand einpfangen. — Ein Wort macht alles ungeschehn. Ich warte Darauf. D! laßt mich's nicht zu lang erharren! Beh' euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet! Denn wenn ihr jest nicht segenbringend, berrlich, Wie- eine Gottheit, von mir scheibet — Schwester! Nicht um dies ganze reiche Eiland, nicht Um alle Länder, die das Meer umfaßt, Möcht' ich vor euch so stehn, wie ihr vor mir! . Elisabeth.

Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ist's aus mit euren Ränken? Ist kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Für euch die traur'ge Ritterschaft mehr wagen?— Ja, es ist aus, Lady Maxia. Ihr verführt Mir keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. Es lüstet keinen, euer — vierter Mann Zu werden, denn ihr tödtet eure Freier, Wie eure Männer!

Maria (auffahrend).

Schwester, Schwester!

D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

#### Elifabeth

(sieht sie lange mit einem Bitch stolzer Berachtung an). Das also sind die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, daneden Kein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es tostet nichts, die allgemeine Schönheit Ju sein, als die gemeine sein für alle!

Maria.

Das ift zu viel!

Elisabeth (höhnisch lachenb). Jeht zeigt ihr ener wahres Gesicht, bis jeht war's nur die Larve.

Maria

(von Born glübent, boch mit einer ebelu Burbe).

Ich habe menschlich, jugendlich gesehlt, Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht Berbeimlicht und verborgen, salschen Schein Hab' ich verschmäht mit königlichem Freimuth. Das Aergste weiß die Welt von mir, und ich Kann sagen, ich bin besser, als mein Rus. Beh' euch, wenn sie von euren Thaten einst Den Chrenmantel zieht; womit thr gleißend Die wilde Ghuth verstohlner Lüste beckt. Richt Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen Auna von Boulen das Schassot bestiegen.

Shremsburn (tritt zwifchen beibe Riniginnen).

D Gott des Himmels! Muß es dahin kommen! Ift das die Mäßigung, die Unterwerfung, Lady Maria?

**M**aria.

Mäßigung! Ich habe

Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Fahr' hin, lammherzige Geloffenheit!
Zum Himmel sliehe, leidende Geduld!
Spreng' endlich deine Bande, tritt hervor Aus deiner Höhle, langverhaltner Gross!
Und du, der dem gereizten Basilsät
Den Mordblick gab, leg' auf die Zunge mir Den gift'gen Pfeil

Shrewsbury.

D, sie ist außer sich!

Berzeih' der Rasenden, der schwer Gereizten!

(Elifabeth, vor Born fprachlos, fchieft wilthenbe Blide auf Marien.)

Leicester :

(in ber heftigsten Unruhe, sucht bie Glifabeth binmeg gu flibren).

Höre

Die Büthende nicht an! Hinweg, hinweg Bon diesem unglückselgen Ort!

Maria.

Der Thron von England ist durch einen Bastard -Entweißt, der Britten edelherzig Bolk Durch eine list'ge Gauklerin betrogen. — Regierte Recht, so läget ihr vor mir Im Staube jest, denn ich bin euer König. (Elisabeth geht schnell ab, die Lords solgen ihr in der höcksten Bestilrung.)

Fünfter Auftrift.

Maria. Renneby.

Rennedy.

D, was habt ihr gethan! Sie geht in Buth! Jeht ift es aus, und alle hoffnung schwindet.

maria (noch gang außer fich).

Sie geht in Buth! Sie trägt ben Tob im Herzen! (Der Renneby um ben Bale fallenb.)

D, wie mir wohl ift, Hanna! Endlich, endlich, Rach Jahren der Erniedrigung, der Leiben, Ein Augenblick der Rache, des Triumphs! Bie Bergeslaften fällt's von meinem herzen, Das Meffer fließ ich in der Feindin Bruft.

gennedn.

Ungluckliche! Der Wahnsinn reißt euch bin, Ibr habt die Unversöhnliche verwundet. Sie führt ben Big, sie ist die Königin, Bor ibrem Bublen habt ihr sie verhöhnt! Maria.

Bor Lefters Augen hab' ich sie erniedrigt! Er fab es, er bezeugte meinen Sieg, Bie ich sie nieberschlug von ihrer bobe, Er stand dabei, mich stärkte seine Nähe!

## Bechsfer Auftritt.

Mortimer ju ben Borigen,

Kennedn.

D Sir! Welch ein Erfolg -

Mortimer.

Ich hörte alles.

(Gibt ber Amme ein Beiden, fich auf ihren Bofteit gu begeben, und tritt naber. Sein ganges Befen brudt eine beftige, leibenschaftliche Stimmung aus.) Du baft gefiegt! Du tratft fie in den Staub! Du warft bie Konigin, fie ber Berbrecher.

36 bin entzuckt von beinem Muth, ich bete

Dich an, wie eine Gottin groß und herrlich. Erscheinft bu mir in biefem Augenblick.

Maria:

Ihr spracht mit Lestern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Geschent — D redet, Sir!

Mortimer

(mit glübenben Bliden fie betrachtenb).

Wie dich der edle königsliche Zorn Umglänzte, beine Reize mir verklärte! Du bist das schönste Welb auf dieser Erde!

Maria.

Ich bitt' euch, Sir! Stillt meine Ungebuld. Bas spricht Mylord? O fagt, was darf ich hoffen?

Mortimer.

Wer? Er? Das ist ein Feiger, Elender! Hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergeßt ihn!

Maria.

Was sagt ihr?

Martimer.

Er euch retten und besitzen! Er euch! Er soll es wagen! Er! Mit mir Muß er auf Tod und Leben darum kämpsen!

Maria.

Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben?

— O, dann ist's aus!

Mortimer.

Der Feige liebt das Leben.

Wer dich will retten und die Seine nennen, Der muß den Tod beherzt. umarmen können.

Maria.

Er will nichts für mich thun?

Mortimer.

Nichts mehr von ihm!

Was kann er thun, und was bedarf man sein? Ih will dich retten, ich allein!

Maria.

M, was vermögt ihr!

Mortimer.

Täuschet euch nicht mehr, Als ob es noch wie gestern mit euch stünde! So wie die Königin jest von euch ging, Bie dies Gespräch sich wendete, ist alles Berloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der That, bedarfs jest, Kühnheit muß entscheiden, Für alles werde alles frisch gewagt,

Frei mußt ihr fein, noch eh der Morgen tagt. Maxi a.

Bas sprecht ihr? Diese Racht! Bie ist das möglich?

Hört, was beschlossen ist. Bersammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gesährten; Ein Priester hörte unsre Beichte an, Ablaß ist uns ertheilt für alle Schulden, Die wir begingen, Ablaß im voraus Für alle, die wir noch begehen werden. Das letzte Sakrament empfingen wir, Und sertig sind wir zu der letzten Reise.

Maria.

D, welche fürchterliche Borbereitung!

Mortimer.

Dies Schloß ersteigen wir in diefer Nacht, Der Schlüffel bin ich mächtig. Wir ermorden Die hüter, reißen dich aus beiner Kammer Gewaltsam, sterben muß von unfrer Hand, Daß niemand überbleibe, der den Raub Berrathen könne, jede lebende Seele. Maria.

Und Drury, Paulet, meine Kexkermeister? D, eher werden sie ihr lettes Blut — Mortimer.

Bon meinem Dolche fallen fie zuerft! -

Bas? Cuer Oheim, euer zweiter Bater? Mortimer.

Bon meinen Handen ftirbt er. Ich ermord' ibn. Maria.

O blut'ger Frevel!

Mortimer.

Alle Frevel sind

Bergeben im voraus. Ich kann das Aergste Begehen, und ich will's.

Maria.

D schredlich, schredlich!

Martimer.

Und müßt' ich auch die Königin durchhohren, Ich hab' es auf die Hoftie geschworen.

Maria.

Rein, Mortimer! Eh so viel Blut um mich — Martimer.

Bas ist mir alles Leben gegen dich Und meine Liebe! Mag der Welten Baud Sich lösen, eine zweite Wassersluth Herwogend alles Athmende verschlingen! — Ich achte nichts mehr! Eh' ich dir entsage, Eh nahe sich das Ende aller Tage.

Maria (gurlidtretenb).

Gott! welche Sprache, Sir, und — welche Blicke!

- Sie schreden, sie verscheuchen mich.

Mortimer >

(mit irren Bliden und im Ausbruck bes fillen Bahufinus). Das Leben ist Aur ein Moment, der Tod ist auch nur einer!
— Man schleife mich nach Tyburn, Glieb für Glieb-Zerreiße man mit glühnder Cisenzange,

(Indem er heftig auf sie angeht, mit ausgebreiteten Armen.) Benn ich dich, Heißgeliebte, umfange — Maria (aurlichtretenb).

Unfinniger , jurud! --

Mortimer.

An diefer Bruft,

Auf biefem liebeathmenben Munbe — .

, **zmutiu.** Garrist timai

Um Gotteswillen, Sir! Last mich hinein gehn!. Martimer.

Der ist ein Rasender, der nicht das Glück Festhält in unauflöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben. Ich will dich retten, kost es tausend Leben, Ich rette dich, ich will es, doch, so wahr Gott lebt! ich schwör's, ich will dich auch besitzen.

Maria.

D, will kein Gott, kein Engel mich beschüßen! Furchtbares Schickfal! Grimmig schleuberst du Bon einem Schreckniß mich bem andern zu. Bin ich geboren, nur die Wuth zu wecken? Berschwört sich Haß und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer.

Ja, glühend, wie sie hassen, lieb' ich dich, Sie wollen dich enthaupten, diesen Hals, Den blendeud weißen, mit dem Beil durchschneiden. D, weihe du dem Lebensgott der Freuden, Bas du dem Hasse blutig opfern mußt! Mit diesen Reizen, die nicht dein mehr sind, Befelige den glücklichen Geliebten!
Die schöne Lock, dieses seidne Haar,

Berfallen schon ben finstern Tobesmächten, Gebrauch's, ben Stlaven ewig zu umslechten!

#### Maria.

D, welche Sprache muß ich hören! Sir! Mein Unglück sollt' euch heilig sein, mein Leiden, Wenn es mein königliches Haupt nicht ist.

#### Mortimer.

Die Krone ist von beinem Haupt gefallen, Du hast nichts mehr von ird'scher Majestät, Bersuch' es, laß vein Herrscherwort erschallen, Ob dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Nichts blieb dir, als die rührende Gestalt, Der hohen Schönheit göttliche Gewalt, Die läst mich alles wagen und vermögen, Die treibt dem Beil des Henkets mich entgegen —

#### Maria.

Berwegner Dienst belohnt sich auch verwegen! Barum versprist der Tapfere sein Blut? Ist Leben boch des Lebens höchstes Gut! Ein Rasender, der es umsonst verschleubert! Erst will ich ruhn an seiner wärmsten. Brust — (Er prest sie bestig an sich.)

#### - Maria.

D, muß ich hilfe rufen gegen den Mann, Der mein Erretter —

#### Mortimer.

Du bift nicht gefühllos;

Richt kalter Strenge klagt die Welt dich an, Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du hast den Sänger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen. Maria.

Bermeffener!

Mortimer.

Er war nur dein-Tyrann! Du zittertest vor ihm, da du ihn liebtest! Benn nur der Schreden dich gewinnen kann, Beim Gott der Hölle!

Maria.

Laft mich! Rafet ihr? Mortimer.

Erzittern sollst du auch vor mir!

. Atuntby (bereinftirgenb).

Man naht. Man kommt. Bewaffnet Bolk-erfüllt Den ganzen Sarten.

> **Mortimer** (auffahrend und jum Degen greifend). Ich beschütze bich!

> > Maria.

D Hanna, rette mich aus seinen Händen! Wo sind' ich Aermste einen Zusluchtsort? Zu welchem Heiligen soll ich mich wenden? Hier ist Gewalt, und drinnen ist der Mord. (Sie slieht dem Hause zu, Kennedy solgt.)

## Siebenter Auftritt.

Rortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinftiltgen. Gefolge eilt über bie Scene.

Baulet.

Berfcließt die Pforten. Bieht die Bruden auf!

Oheim, was ist's?

Paulet.

Bo ift die Mörderin?

hinab mit ihr ins finsterste Gefängniß?

Mortimer.

Was gibt's? Was ist geschehn?

Paulet.

Die Königin!

Berflucte Sande! Teuflisches Ertühnen! Mortimer.

, stertime

Die Königin! Belche Königin?

Paulet.

Bon England!

Sie ift ermorbet auf ber Londner Strafen!

(Eilt, ine Baus.)

## Achter Auftritt.

Mortimer, gleich barauf Dfelly.

### Mortimer.

Bin ich im Wahnwiß? Kam nicht eben jemand Borbei und rief: Die Königin sei ermordet? Nein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor den Sinn, Was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Wer kommt? Es ist Okell'. So schredenvoll!

Skelly (bereinfturgenb).

Flieht, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren. Mortimer.

Was ift verloren?

Økelly.

Fragt nicht lange. Denkt

Auf schnelle Flucht!

Mortimer.

Was gibt's benn?

Øketiln.

. Sauvage führte

Den Streich, der Rasende.

Mortimer.

So ift es water?

Skelly.

Bahr, wahr! O, rettet euch!

Mortimer.

Sie ift ermordet,

Und auf den Thron von England steigt Maria!

Økelln.

Ermorbet! Wer sagt bas?

Mortimer.

Ihr selbft!

Skelly.

Sie lebt!

Und ich und ihr, wir alle find des Todes.

Mortimer.

Sie lebt!

Skelly.

Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ihn auf, Und Spreinsbury entwaffnete ben Mörder.

Mortimer.

Sie lebt!

Bkelly.

Lebt, um uns alle zu verderben! Kommt, man umzingelt schon den Park.

Mortimer.

Wer bat

Das Rasende gethan?

Bhetin.

Der Barnabit'

Aus Toulon war's, den ihr in der Kapelle Tiefsinnig sizen sabt, als uns der Mönch Das Anathem ausdeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das Nächste, Kürzeste wollt' er ergreisen, Mit einem keden Streich die Kirche Gottes Befrein, die Martyrkrome sich erwerben; Dem Priester nur dertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

#### Mortimer

(nach einem langen Stillschweigen). D, dich verfolgt ein grimmig wüthend Schicksal, Unglückliche! Jett — ja, jett mußt du sterben, Dein Engel selbst bereitet deinen Fall.

### Skelly. .

Sagt! Wohin wendet ihr die Flucht? Ich gehe, Mich in des Nordens Wäldern zu verbergen.

#### Mortimer.

Flieht hin, und Gott geleite eure Flucht! Ich bleibe. Roch versuch' ich's, sie zu retten, Wo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten.

(Beben ab zu verschiebenen Geiten.)

# Bierter Aufzug.

Borgimmer.

# Erfter Auftritt.

Graf Anbefpine, Rent und Leicefter.

Aubespine.

Die steht's um Ihro Majestät? Mylords,
Ihr seht mich noch ganz außer mir vor Schrecken.
Bie ging bas zu? Wie konnte das in Mitte
Des allertrensten Bolks geschehen?

Leicefter.

Es geschah

Durch keinen aus dem Bolke. Der es that, Bar eures Königs Unterthan, ein Franke. Anbefpine.

Ein Rasender gewißlich!

Arnt.

Ein Papift,

Graf Aubespine!

## Bweiter Anftritt.

Borige. Burleigh im Gefprad mit Davifon.

Burleigh.

Sogleich muß der Befehl

Bur Hinrichtung verfaßt und mit dem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgesertigt, Wird er der Königin zur Unterschrift Gebracht. Geht! Keine Zeit ist zu verlieren.

Davison.

Es soll geschehn.

(Gest ab.)

Aubespine (Burleigt entgegen). Mylord, mein treues Herz Theilt die gerechte Freude dieser Insel. Lob sei dem himmel, der den Mörderstreich Gewehrt von diesem königlichen Haupt!

Burleigh.

Er sei gelobt, ber unsrer Feinde Bosheit Zu Schanden machte!

Anbefpine.

Mög' ihn Gott verbammen,

Den Thäter dieser fluchenswerthen That!

Burleigh.

Den Thäter und ben schändlichen Erfinder.

Aubefpine (gu Rent).

Gefällt es Eurer Herrlichkeit, Lordmarschall, Bei Ihro Majestät mich einzuführen, Daß ich den Glückwunsch meines Herrn und Königs Zu ihren Füßen schuldigst niederlege —

Burleigh.

Bemüht euch nicht, Graf Aubespine.

Anbefpine (officios).

3ch weiß,

Lord Burleigh, was mir obliegt.

Burleigh.

Euch liegt ob,

Lie Jusel auf das schleunigste zu räumen.

Aubefpine (tritt erftaunt gurlid).

Bas? Bie ist bas?

Burleigh.

Der heilige Charafter

Beschützt euch beute noch, und morgen nicht mehr.

Aubefpine.

Und was ist mein Verbrechen?

Burleigh.

Wenn ich es

Genannt, so ift es nicht mehr zu vergeben.

Aubefpine.

3d hoffe, Lord, bas Recht ber Abgesandten — Burleigh.

Schütt — Reichsverrather nicht.

Leicefter und Kent.

Ha! Was ift bas!

Anbefpine.

Mylord,

Bedenkt ihr wohl —

Burleigh.

Ein Pag, von eurer Hand

Geschrieben, fand sich in des Mörbers Tasche.

Rent.

It's möglich?

Anbespine.

Biele Paffe theil' ich aus,

36 tann ber Menschen Innres nicht erforschen.

Burleigh.

In eurem Saufe beichtete ber Mörder. Aubefpine.

Mein Haus ift offen.

Burleigh. Jedem Feinde Englands. Aubespine.

Ich fordre Untersuchung.

Burleigh. Fürchtet sie! Aubefpine.

In meinem Hanpt ist mein Monarch verlett, Zerreißen wird er das geschlosine Bundniß. Burleigh.

Zerrissen schon hat es die Königin, England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Mylord von Kent! Ihr übernehmet es, Den Grasen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolk hat sein Hotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arsenal Bon Waffen sand; es droht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Buth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Aubespine.

Ich gehe, ich verlasse dieses Land, Wo man der Bölker Recht mit Füßen tritt Und mit Verträgen spielt — doch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft —

Burlrigh.
Er hole fie!
(Rent und Aubefpine geben ab.)

## Dritter Auftritt.

Leicefter und Burleigh.

" feicefter.

So löst ihr selbst das Bündniß wieder auf, Das ihr geschäftig unberusen knüpftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Mylord, die Nühe konntet ihr euch sparen.

Burleigh.

Rein Zweck war gut. Gott leitete es anders. Wohl dem, der sich nichts Schlimmeres bewußt ift?

Leicefter.

Man kennt Cecils gehelmnißreiche Miene, Wenn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.
— Jett, Lord, ist eine gute Zeit für euch. Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß seine Thäter. Jett wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort' und Blicke werden abgewogen, Gedanken selber vor Gericht gestellt. Da seid ihr der allwicht'ge Mann, der Atlas Des Staats, ganz England liegt auf euren Schultern.

Burleigh.

In euch, Mylord, erkenn' ich meinen Meister; Denn solchen Sieg, als eure Rednerkunst Ersocht, hat meine nie davon getragen.

Leicefter.

Bas meint ihr damit, Lord?

Burleigh.

Ihr wart es boch, ber hinter meinem Rücken Die Königin nach Fotheringhapschloß Zu loden wußte?

#### Seicefter.

Sinter eurem Rüden!

Wann icheuten meine Thaten eure Stirn? Burleigh.

Die Königin hättet ihr nach Fotheringhap Geführt? Nicht doch! Ihr habt die Königin Richt hingeführt! — Die Königin war es, Die so gefällig war, euch hinzuführen.

Leicefter.

Was wollt ihr damit sagen, Lord? Surleigh.

Die edle

Person, die ihr die Königin dort spielen ließt! Der herrliche Triumph, den ihr der arglos Bertrauenden bereitet! — Güt'ge Fürstin! So schamlos frech verspottete man dich, So schonungslos wardst du dahingegeben! — Das also ist die Großmuth und die Milde, Die euch im Staatsrath plöglich angewandelt! Darum ist diese Stuart ein so schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Müh Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu bestecken! Ein seiner Plan! Fein zugespitzt! Nur Schade, Zu sein geschärfet, daß die Spize brach!

Richtswürdiger! Gleich folgt mir! An dem Throne Der Königin sollt ihr mir Rede stehn.

Burleigh.

Dort trefft ihr mich — Und sehet zu, Mylord, Daß euch dort die Beredsamkeit nicht sehle!

(Gebt ab.)

## Dierter Auftritt.

Leicefter allein, barauf Mortimer.

Leicefter.

Ich bin entbeckt, ich bin burchschaut — Wie kam Der Unglückselige auf meine Spuren! Beh mir, wenn er Beweise bat! Erfährt Die Königin, daß zwischen mir und ber Maria Berständnisse gewesen — Gott, wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlistig treulos Ericeint mein Rath, mein ungludfeliges Bemühn, nach Fotheringbap sie zu führen! Grausam verspottet sieht sie sich von mir, An die verhaßte Feindin sich verrathen! D, nimmer, nimmer kann sie das verzeihn! Borberbedacht wird alles nun erscheinen, Auch diese bittre Wendung bes Gesprächs, Der Gegnerin Triumph und Hohngelächter, Ja, felbst die Morderhand, die blutig, foredlich, Ein unerwartet ungeheures Schicffal, Dazwischen tam, werd' ich bewaffnet haben! Richt Rettung feb' ich, nirgends! Sa! Wer kommt!

Mortimer

(tommt in ber beftigsten Unruhe und blickt ichen umber). Graf Lefter! Seid ihr's? Sind wir ohne Zeugen? Leicester.

Unglüdlicher, hinweg! Bas sucht ihr hier? Mertimer.

Man ift auf unfrer Spur, auf eurer auch; Rehmt euch in Acht!

Hinweg!

Man weiß,

Daß bei dem Grafen Aubespine geheime Bersammlung war —

Seicefter.

Was kümmert's mich!

Mortimer.

Daß sich ber Mörber

Dabei befunden —

Cricefter.

Das ist eure Sache!

Berwegener! Was unterfangt ihr euch, In euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheidigt eure bösen Händel selbst!

Mortimer.

So hört mich doch nur an.

Keicefter (in beftigem Born).

Geht in die Hölle!

Bas hängt ihr euch, gleich einem bösen Geist, An meine Fersen! Fort! Ich kenn' euch nicht, Ich habe nichts gemein mit Meuchelmördern.

Mortimer.

Ihr wollt nicht boren. Euch zu warnen komm' ich, Auch eure Schritte find verrathen -

Leicefter.

Ha!

Mortimer.

Der Großschapmeister war zu Fotheringhap Sogleich, nachdem die Unglücksthat geschehen war, Der Königin Zimmer wurden streng durchsucht, Da fand sich —

Leicefter.

Was?

Mortimer.

Gin angefangner Brief

Der Königin an euch —

Keirefter. Die Unglückfel'ge!

Mortimer.

Worin sie euch auffordert, Wort zu halten, Euch das Versprechen ihrer Hand erneuert, Des Bildnisses gedenkt —

> Leicefter. Tod und Berdammniß! Mortimer.

Lord Burleigh hat den Brief.

Seicefter.

3ch bin verloren!

(Er geht während ber folgenden Rebe Mortimers verzweiflungsvoll auf und nieber.)

Mortimer.

Ergreift den Augenblick! Kommt ihm zuvor! Errettet euch, errettet fie — Schwört euch heraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet Das Aergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun. Zerstreut sind die Sesährten, auseinander Gesprengt ist unser ganzer Bund. Ich eile Rach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln. An euch ist's jetzt, versucht, was euer Ansehn, Was eine kede Stirn vermag!

Keicefter (ftebt ftill, plöglich besonnen).
Das will ich.

(Er geht nach ber Thure, öffnet fie und ruft.)

he da! Trabanten!

(Bu bem Officier, ber mit Bewähneten hereintritt.)

Diesen Staatsverräther

Rehmt in Berwahrung und bewacht ihn mohl! Die schändlichste Berschwörung ist entdeckt, Ich bringe selbst der Königtn die Botschaft.

(Er geht ab.)

#### Mortimer

(fteht aufangs ftarr vor Erftaunen, faßt fich aber balb und fieht Leicestern mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach).

Har hieß mich auch dem Elenden vertrauen?
Weg über meinen Nacken schreitet er,
Mein Fall muß ihm die Rettungsbrücke bauen.
— So rette dich! Verschlossen bleibt mein Mund,
Ich will dich nicht in mein Verderben flechten,
Auch nicht im Tode mag ich deinen Bund,
Das Leben ist das einz'ge Gut des Schlechten.
(In dem Officier der Bache, der hervortritt, um ihn gefangen zu nehmen.)
Was willst du, seiler Stlav der Tyrannei?

· (Einen Dolch ziehenb.)

#### Øfficier.

Er ist bewehrt — Entreißt ihm seinen Dolch! (Sie bringen auf ihn ein, er erwehrt sich ihrer.)

#### Mortimer.

Und frei im letten Augenblicke soll Mein Herz sich öffnen, meine Junge lösen! Fluch und Verderben euch, die ihren Gott Und ihre wahre Königin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen, gewendet, Sich dieser Bastardkönigin verkauft

### Øfficier.

hört ihr die Laftrung! Auf! Ergreifet ihn! Mortimer.

Geliebte! Nicht erretten konnt' ich dich, So will ich dir ein männlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' für mich Und nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben! (Er burchsicht sich mit dem Dolch und fällt der Bache in die Arme.)

### Zimmer ber Königin.

## Sünfter Auftritt.

Elifabeth, einen Brief in ber Sant. Bueleigh.

## Elifabeth.

Rich hinzuführen! Solchen Spott mit mir Zu treiben! Der Verräther! Im Triumph Bor seiner Buhlerin mich aufznführen! O, so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh!

### Butleigh.

Ich kann es noch nicht fassen, wie es ihm, Durch welche Macht, durch welche Zauberkünste Gelang, die Klugheit meiner Königin So sehr zu überraschen.

# Elisabeth.

D, ich sterbe

Bor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich selber, ihres Spottes Ziel!

### Burleigh.

Du siehst nun ein, wie treu ich dir gerathen!

### Elifabeth.

D, ich bin schwer dafür gestraft, daß ich Bon eurem weisen Rathe mich entsernt!
Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten?
Wem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging?
Er, den ich groß gemacht vor allen Großen,
Der mir der Nächste stets am Herzen war,
Dem ich verstattete, an diesem Hos
Sich wie der Herr, der König zu betragen!

Burleigh.

Und zu derfelben Zeit verrieth er dich . An diese falsche Königin von Schottland!

Elisabeth. ..

D, sie bezahle mir's mit ihrem Blut!
— Sagt! Ist das Urtheil abgefaßt?

Burleigh.

Es liegt

Bereit, wie du befohlen.

Etifabeth.

Sterben soll sie!
Er soll sie fallen sehn und nach ihr fallen.
Berstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen,
Fort ist die Liebe, Rache füllt es ganz.
So hoch er stand, so tief und schmählich sei Sein Sturz! Er sei ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war.
Man sühr' ihn nach dem Tower; ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Sei er der ganzen Strenge des Gesehes.

Burleigh.

Er wird fich ju bir brangen, fich rechtfert'gen - Elifabeth.

Wie kann er sich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht der Brief? D, sein Verbrechen ist Klar, wie der Tag!

Burleigh.

Doch du bift mild und gnädig, Sein Anblick, seine mächt'ge Gegenwart — Elisabeth.

Ich will ihn nicht fehn. Niemals, niemals wieder! Habt ihr Befehl gegeben, daß man ihn Zurück weist, wenn er kommt? **Burleigh.** So ist's befohlen! **Bage** (tritt ein).

Mylord von Lefter!

. Königin.

Der Mbscheuliche!

Ich will ihn nicht sehn. Sagt ihm, daß ich ihn Richt sehen will.

Dage.

Das wag' ich nicht dem Lord Zu sagen, und er würde mir's nicht glauben.

Königin.

So hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener Bor seinem Ansehn mehr als meinem zittern! Surteigh (zum Bagen).

Die Königin verbiet' ibm, sich zu nahn!

(Bage geht gögernb ab.)

Asnigin (nach einer Baufe).

Wenn's bennoch möglich wäre — Wenn er sichRechtsert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick sein, den mir Maria legte, Mich mit dem treusten Freunde zu entzwein? D, sie ist eine abgeseimte Bübin! Benn sie den Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ins herz zu streun, ihn, den sie haßt, ins Unglück Zu stürzen —

Burleigh.

Aber, Königin, erwäge -

## Bechster Auftritt.

#### Borige. Leicefter.

#### Leicefter

(reißt die Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterischem Wesen herein). Den Unverschämten will ich sehn, der mir Das Zimmer meiner Königin verbietet.

Elifabeth.

ha, der Berwegene!

Leicefter.

Mich abzuweisen!

Wenn sie für einen Burleigh sichtbar ist, So ist sie's auch für mich!

Burleigh.

Ihr feid febr kubn, Mylord,

hier wider die Erlaubniß einzuftürmen.

Leicefter.

Ihr seid sehr frech, Lord, hier das Wort zu nehmen. Erlaubniß! Was! Es ist an diesem Hose Riemand, durch dessen Mund Graf Lester sich Erlauben und verbieten lassen kann!

(Inbem er fich ber Glifabeth bemilthig nabert.)

Aus meiner Königin eignem Mund will ich --

Elifabtth (ohne ihn anzusehen).

Aus meinem Angesicht, Richtswürdiger!

Leicefter.

Nicht meine gütige Elisabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in diesen Unholden Worten — Ich beruse mich auf meine Elisabeth — du liehest ihm dein Ohr, Das Gleiche sordr' ich.

Elifabeth.

Redet, Schändlicher!

Bergrößert euren Frevel! Läugnet ihn!

Leicefter.

kaßt diesen Ueberlästigen sich erst Entsernen — Tretet ab, Mylord — Was ich Mit meiner Königin zu verhandeln habe, Braucht keinen Zeugen. Geht.

Elifabeth (gu Burleigh).

Bleibt. Ich befehl' es!

Ceicefter.

Bas soll der Dritte zwischen dir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Hab' ich's zu thun — die Rechte meines Plates Behaupt' ich — Es sind heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entferne!

Elisabeth.

Euch geziemt die ftolze Sprache!

Wohl ziemt sie mir, benn ich bin der Beglückte, Dem deine Gunst den hohen Vorzug gab, Das hebt mich über ihn und über alle! Dein Herz verlieh mir diesen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott! Rit meinem Leben zu behaupten wissen. Er geh' — und zweier Augenblicke nur Bedars, mich mit dir zu verständigen.

Elifabeth.

Ihr hofft umfonft, mich liftig zu beschwagen. Leicefter.

Beschwaßen konnte dich der Plauderer, Ich aber will zu deinem Herzen reden, Und was ich im Bertraun auf deine Gunst Gewagt, will ich auch nur vor deinem Herzen Rechtsertigen — Kein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als deine Reigung! Elisabeth.

Schamloser! Eben diese ist's, die euch zuerst Berdammt — Zeigt ihm den Brief, Molord! Burleigh.

hier ift er!

Leicefter

(burchläuft ben Brief, ohne tie Fassung zu verlieren). Das ist ber Stuart Hand!

Elifabeth.

Lest und verstummt!

Leicefter

(nachbem er gelefen, rubig).

Der Schein ist gegen mich; doch darf ich hoffen, Daß ich nicht nach dem Schein gerichtet werde! Elisabeth.

Könnt' ihr es läugnen, daß ihr mit der Stuart In heimlichem Verständniß wart, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet? Leiceker.

Leicht ware mir's, wenn ich mich schuldig fühlte, Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ist mein Gewissen; ich bekenne, Daß sie die Wahrheit schreibt!

Elisabeth.

Nun benn;

Unglücklicher!

Burleigh,

Sein eigner Mund verdammt ihn. Elisabeth.

Aus meinen Augen! In den Tower — Berräther!.

Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, daß ich Aus diesem Schritt dir ein Geheimniß machte; Doch redlich war die Absicht, es geschah, Die Feindin zu erforschen, zu verderben.

### Elifabeth.

Elende Ausflucht! —

Surteigh. Wie, Mylord? Ihr glaubt — Keicefter.

Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt,
Ich weiß, und nur Graf Lester durfte sich
An diesem Hose solcher That erkühnen.
Bie ich die Stuart hasse, weiß die Welt.
Der Rang, den ich bekleide, das Bertrauen,
Wodurch die Königin mich ehrt, muß jeden Zweisel
In meine treue Weinung niederschlagen.
Wohl darf der Mann, den deine Gunst vor allen
Auszeichnet, einen eignen kühnen Weg
Einschlagen, seine Pflicht zu thun.

Burleigh.

Warum,

Wenn's eine gute Sache war, verschwiegt ihr?

Leicefter.

Divlord! Ihr pflegt zu schwaßen, eb' ihr handelt,. Und seid die Glocke eurer Thaten. Das Ift eure Weise, Lord. Die meine ist, Erst handeln und dann reden!

Burleigh.

3br redet jego, weil ihr mußt.

Leicefter

(ibn ftolz und bobnisch mit den Angen meffenb). Und ihr

Berühmt euch, eine wundergroße That Ind Werk gerichtet, eure Königin Gerettet, die Berrätherei entlarvt In haben — Alles wißt ihr, eurem Scharfblick Kann nichts entgehen, meint ihr — Armer Prahler! Trop eurer Spürkunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert. Burleigh.

Ihr hättet -

Reicefter.

Ich, Mylord. Die Königin Bertraute sich dem Mortimer, sie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen die Maria Zu geben, da der Oheim sich mit Abscheu Bon einem gleichen Antrag abgewendet — Sagt! Ist es nicht so?

(Königin und Burleigh feben einanber betroffen an.) Burleigh.

Wie gelangtet ihr

Dazu? —

#### Leicefter.

Ist's nicht so? — Nun, Mylord! Wo hattet Ihr eure tausend Augen, nicht zu sehn,
Daß dieser Mortimer euch hinterging?
Daß er ein wüthender Papist, ein Werkzeug
Der Guisen, ein Geschöpf der Stuart war,
Ein ked entschlossner Schwärmer, der gekommen,
Die Stuart zu befrein, die Königin
Zu morden —

Elifabeth (mit bem äußersten Erstaunen). Diefer Mortimer!

· Leicester.

Er war's, durch ben

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lerntc. Noch heute follte sie aus ihrem Kerker Gerissen werden, diesen Augenblick Entbeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Geiangen nehmen, und in der Berzweiflung, Zein Berk vereitelt, sich entlarvt zu sehn, Tab er sich selbst den Tod!

Elisabeth.

D, ich bin unerhört

Betrogen - Diefer Mortimer!

Burleigh.

Und jett

Beichah bas? jest, nachdem ich euch verlaffen?

3ch muß um meinetwillen sehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Benn er noch lebte, würde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Richters Hand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und besiegeln.

Burleigh.

Er tödtete sich, fagt ihr. Er sich selber? Ober 3hr ihn?

### Leicefter.

Unwürdiger Berdacht! Man höre Die Wache ab, der ich ihn übergab! (Er geht an die Thür und rust hinaus. Der Officier der Leibmache tritt hereiu.) Erstattet Ihrer Majestät Bericht, Wie dieser Mortimer umkam!

### Øfficier.

Ich hielt die Wache

Im Borsaal, als Mylord die Thüre schnell Eroffnete und mir besahl, den Ritter Als einen Staatsverräther zu verhaften. Bir sahen ihn hierauf in Buth gerathen, Den Dolch ziehn, unter hestiger Berwünschung Der Königin, und, eh wir's hindern konnten, Ihn in die Brust sich stoßen, daß er todt Zu Boden stürzte —

Leicefter.

Es ist gut. Ihr fonnt Abtreten, Gir! Die Konigin weiß genug!

(Officier geht ab.)

Elisabeth.

D, welcher Abgrund von Abideulichkeiten! Kricefter.

Wer war's nun, der dich rettete? War es Mylord von Burleigh? Wußt' er die Gefahr, Die dich umgab? War er's, der sie von dir Gewandt? — Tein treuer Lester war dein Engel! Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb euch fehr gelegen. Elisabeth.

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub' euch Und glaub' euch nicht. Ich denke, ihr seid schuldig Und seid es nicht! O die Verhaßte, die Mir all dies Weh bereitet!

Seicefter.

Sie muß sterben.

Jest stimm' ich selbst für ihren Tod. Ich rieth Dir an, das Urtheil unvollstreckt zu lassen, Bis sich aufs neu ein Arm für sie erhübe. Dies ist geschehn — und ich bestehe drauf, Taß man das Urtheil ungesäumt vollstrecke.

Burleigh.

Ihr riethet dazu! Ihr!

Leicefter.

So sehr es mich Emport, zu einem Neußersten zu greifen, Ich sehe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heischt;

Trum trag' ich darauf au, daß der Befehl Bur hinrichtung gleich ausgefertigt werde!

. Surleigh (gur Ronigin).

Da es Mulord fo treu und ernstlich meint. So trag' ich barauf an, baß bie Bollstreckung As Richterspruchs ibm übertragen werbe.

Reicefter.

Mir!

Burleigh.

Euch. Richt beffer konnt ihr ben Berbacht, Der jest noch auf euch laftet, wiberlegen, Mls wenn ihr fie, die ihr geliebt gu haben Befdulbigt, werbet, felbft enthaupten laffet.

Eli fa beth

(Leiceftern mit ben Mugen firterent). Miplord rath gut. Co fei's, und dabei bleib es."

feicefter.

Dich follte billig meines Ranges Sob' . Bon einem Auftrag dieses traurgen Inhalts Befrein, der sich in jedem Sinne besser Für einen Burleigh ziemen mag als mich. Ber seiner Königin so nabe steht, Der follte nichts Unglückliches vollbringen. Jedoch, um meinen Gifer zu bewähren, Um meiner Königin genugzuthun, Begeb' ich mich bes Borrechts meiner Burbe Und übernehme die verhaßte Aflicht.

Elifabeth.

Cord Burleigh theile fie mit euch!

(Bu biefem.)

Tragt Sorge,

Duß ber Befehl gleich ausgesertigt werbe. (Burleigh geht. Dan bort braugen ein Getummel.)

## Biebenter Auftritt.

#### Graf von Rent zu ten Borigen.

Elisabeth.

Bas gibt's, Mylord von Kent? Bas für ein Auflauf - Erregt die Stadt — Bas ift es?

Rent.

Königin,

Es ist das Boll, das den Palast umlagert; Es fordert heftig dringend, dich zu sehn.

Elisabeth.

Was will mein Bolk?

Kent.

Der Schrecken geht durch London,

Dein Leben sei bedroht, es gehen Mörder Umher, vom Papste wider dich gesendet. Berschworen seien die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerker mit Gewalt Zu reißen und zur Königin auszurusen. Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Berubigen.

Elifabeth.

Wie? Coll mir Zwang geschehn?

Rent.

Sie sind entschlossen, eber nicht zu weichen, Bis du das Urtheil unterzeichnet haft.

## Achter Auftritt.

Burleigh und Davifon mit einer Schrift. Die Borigen.

Elifabeth.

Bas bringt ihr, Davison?

Davifon (nabert fich, ernfibaft)

Du haft befohlen,

O Königin -

Elisabeth.

Was ists?

(3abem fie Die Schrift ergreifen will, fcauert fie gusammen und führt gurud.) .

O Gott!

Burleigh.

Gehorche

Der Stimme des Bolls, sie ift die Stimme Gottes. Elisabeth

(unentschlossen mit sich seibst kämpfent). D, meine Lords! Wer sagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Ach, wie sehr besürcht' ich, Wenn ich dem Wunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören lassen — ja, daß eben die, Die jest gewaltsam zu der That mich treiben, Wich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

## Neunter Auftritt.

Graf Shrewsbury zu ben Borigen.

Shrewsbury (tommt in großer Bewegung). Man will dich übereilen, Königin! O, halte fest, sei standhaft! (Intem er Davison mit ber Schrift gewahr wirb.) Ober ift es

Geicheben? Ift es wirklich? Ich erblide Ein ungludselig Blatt in biefer Sand. Das komme meiner Königin jest nicht. Bor Augen.

Elifabeth.

Edler Strewsbury! Man zwingt mich. Shremeburn.

Wer fann bich zwingen & Die bift herrscherin, Dier gilt es, beine Majestat zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erdreisten, deinem Ronigewillen Awang anzuthun, dein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Bolf, Du felbst bist außer dir, bist schwer gereist, Du bift ein Meusch, und jest kannst du nicht richten. Burleigh.

hier ist fein Urtheil

Gerichtet ist schon längst. Bu fällen, ju vollziehen ut's.

## Rent

, (bet fic bei Shremeburys Gintritt entfernt bat, tommt gurud Der Amlauf wächst, das Volk ist länger nicht Zu bändigen.

Elifabeth (zu Chrewebury). 3hr feht, wie sie mich brangen! Shrewsburg.

Rur Aufschub fordr' ich: Diefer Febergug Entscheidet beines Lebens Glück und Frieden. Du hast es Jahre lang bedacht, soll dich Der Angenblick im Sturme mit fich führen? Nur furzen Aufschub. Cammle bein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig). Erwarte, zögre, fäume, bis das Reich

In Flammen steht, bis es der Feindin endlich Gelingt, den Mordstreich wirklich zu vollsühren. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entsernt; hat er nahe dich berührt, noch einmal sin Wunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Shrewaburg.

der Gott, der bich durch seine Wunderband Biermal erhielt, der heut dem schwachen Arm Des Greifen Kraft gab, einen Buthenden. Bu überwält'gen - er verdient Bertrauen! ich will bie Stimme ber Gerechtigkeit Best nicht erheben, jest ift nicht die Beit, De kannft in biefem Stutme fie nicht boren. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jest Bor dieser lebenden Maria. Die Lebende baft bu ju fürchten. Bittre por Der Todten, ber Enthaupteten. Sie wird Bom Grab erfteben, eine Zwietrachtsgöttin, bin Rachegeist in beinem Reich berumgebn Und beines Bolkes herzen von bir wenden. Acut baft ber Britte die Gefürchtete; Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Acht mehr die Feindin seines Glaubens; nur Die Enkeltochter feiner Ronige. Des Haffes Opier und ber Gifersucht Bird er in der Bejammerten erbliden! Schnell wirst du die Beranberung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That. Bejchehen, zeige bich dem Bolf, das fouft Sich jubelnd um bich ber ergoß, bu wirft Ein andres England febn, ein andres Bolf, Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Berechtigkeit, die alle herzen bir Besiegte! Furcht, die ichredliche Begleitung

Der Tyrannei, wird schaubernd vor dir herziehn, Und jede Straße, wo du gehst, veröden. Du hast das Lette, Neußerste gethan, Welch Haupt steht fest, wenn dieses heil'ge siel! Etisabeth.

Ach, Shrewsbury! Ihr habt mir bent bas Leben Gerettet, habt des Mörders Dolch von mir Gewendet — Warum ließet ihr ihm nicht Den Lauf? So wäre jeder Streit geendigt, Und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Läg' ich in meiner stillen Gruft! Fürwahr, Ich bin des Lebens und des Herrschens müd! Muß eine von uns Königinnen fallen, Damit die andre lebe — und es ist Richt anders, das erkenn' ich - kann benn ich Nicht die fein, welche weicht? Mein Bolf mag wählen, 3ch geb' ihm seine Majestät zurück. Gott ift mein Zeuge, daß ich nicht für mich, Rur für bas Beste meines Bolks gelebt. hofft es von diefer schmeichlerischen Stuart, Der jungern Königin, gludlichere Tage, So-steig' ich gern von diesem Thron und kehre In Woodstod's stille Ginsamteit gurud, Wo meine auspruchlose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand der Erdengröße fern, Die Hoheit in mir selber fand - Bin ich Bur Herrscherin doch nicht gemacht! Der Herrscher Muß hart fein können und mein Berg ift weich. 3ch habe biefe Infel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Konigspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht —

Burleigh.

Nun, bei Gott!

Benn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So war's Berrath an meiner Pflicht, Berrath Am Baterlande, länger still zu schweigen. Du fagft, du liebst dein Bolt, mehr als dich selbst, Das zeige jett! Erwähle nicht ben Frieden Kür dich und überlaß das Reich den Stürmen. — Denk' an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglaube wiederkehren? Der Monch aufs neu hier herrschen, der Legat Aus Rom gezogen kommen, unfre Kirchen Berichließen, unfre Könige enttbronen? — Die Seelen aller beiner Unterthanen! Ich fordre sie von dir — Wie du jest handelst, Sind fie gerettet oder find verloren. bier ift nicht Zeit zu weichlichem Erbarmen, Des Bolkes Wohlfahrt ist die höchste Pflicht; hat Shrewsbury bas Leben bir gerettet, So will ich England retten — Das ist mehr! Elifabeth.

Ran überlasse mich mir selbst! Bei Menschen ist Richt Rath noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem höhern Richter vor. Bas der mich lehrt, das will th thun — Entsernt euch, Rysords!

(Bu Davifen.)

Ihr, Sir, könnt in der Rähe bleiben!

Die Bords geben ab. Sprewebury allein bleibt noch einige Augenblide vor ber tonigin fieben mit bebeutungsvollem Blid, bann entfernt er fich langfam mit einem Ausbruck bes tiefften Schmerzes.)

# Behnter Auftritt.

Elifabeth allein.

D Sklaverei des Bolksdiensts! Schmäbliche Knechtschaft — Wie din ich's müde, diesem Gögen Zu schmeicheln, den mein Junerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Pöbel muß ich's Recht machen, dem der Gaykler nur gefällt. D, der ist noch nicht König, der der Welt Gefallen muß! Nur der ist's, der bei seinem Thun Nach keines Menschen Betsall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit geübt, Willfür gehaßt mein Leben lang? Daß ich Für diese erste unvermeidliche Gewaltthat selbst die Hände mir gefesselt! Das Wuster, das ich selber gab, verdammt mich! War ich tyrannisch, wie die spanische Maria war, mein Borsahr auf dem Thron, ich könnte Jeht ohne Tadel Königsblut versprißen! Doch war's benn meine eigne freie Wahl, Gerecht zu seln? Die allgewaltige Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

- Umgeben rings von Feinden, hält mich nur Die Bolksgunft auf dem angesochtnen Thron.
Mich zu vernichten, streben alle Mächte
Des sesten Landes. Unversöhnlich schleubert
Der röm'sche Bapst den Bannsluch auf mein haupt,
Mit falschem Brudertuß verräth mich Frankreich,
Und offnen, wüthenden Vertilgungskrieg
Bereitet mir der Spanier auf den Meeren.
So steh' ich kämpsend gegen eine Welt,

Ein wehrlos Weib! Mit hohen Tugenden Ruß ich die Blöße meines Rechts bedecken, Den Flecken meiner fürstlichen Geburt, Bodurch der eigne Bater mich geschändet. Umsonst bedeck ich ihn — Der Gegner Haß hat ihn entblößt und stellt mir diese Stuart, Ein ewig drohendes Gespenst, entgegen.

Rein, diese Furcht soll endigen!
Ihr Haupt soll fassen. Ich will Frieden haben.
— Sie ist die Furie meines Lebens, mir Ein Plagegeist vom Schickal angeheftet.
Bo ich mir eine Freude, eine Hossnung Gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir.
Im Wege. Sie entretst mir den Geliebten, Den Bräut'gam raubt sie mir! Maria Stuart heißt jedes Unglück, das mich niederschlägt!
Ist sie aus den Lebendigen vertilgt,
Frei din ich, wie die Lust auf den Gebirgen.

(Stillichmeigen.)

Mit welchem Hohn sie auf mich niebersah, Als sollte mich der Blid zu Boden bligen! Ohnmächtige! Ich führe bessre Waffen, Sie treffen tödtlich, und du bist nicht mehr!

(Mit raschem Schritt nach bem Tische gebend und die Feber ergreisend.)
Ein Bastard bin ich dir? — Unglückliche!
Ich bin es nur, so lang du lebst und athmest.
Ter Zweisel meiner fürstlichen Gehurt,
Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge.
Eodald dem Britten keine Wahl mehr bleibt,
Vin ich im echten Ehebett geboren!
(Sie unterschreibt mit einem Taschen, sesten Feberzug, läst dann die Feder kullen und tritt mit einem Ausdruck des Schreckens zurulck. Nach einer Pause

flingelt fle.)

# Eilfter Auftritt.

Elifabeth. Duvifon.

Elifabeth.

Wo find die andern Lords?

Bavison.

Sie stud gegangen,

Das aufgebrachte Bolk zur Auh zu bringen.

Das Toben war auch augenblicks gestillt,

Sobald der Graf von Shrewsbury sich zeigte.

"Der ist's! Das ist er!" riesen hundert Stimmen,

"Der rettete die Königin! Hört ihn,

Den bravsten Mann in England!" Nun begann

Der edle Talbot und verwies dem Bolk

In sansten Worten sein gewaltsames

Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,

Daß alles sich besänstigte und still

Bom Blaze schlich.

· Elisabeth.

Die wantelmuth'ge Menge,

Die jeder Wind herumtreibt! Wehe dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr könnt nun wieder gehn.

(Bic fich jener nach ber Thur gewentet.)

Und dieses Blatt — nehmt es zurück — ich leg's In eure Hände.

Davison

(wirst einen Blid in tas Papier und erschrich). Königin! Dein Rame!

Du hast entschieden?

Elisabeth.

- Unterschreiben follt' ich.

Ich hab's gethan. Ein Blatt Pavier entscheibet Noch nicht, ein Name töbtet nicht.

Bavison.

Dein Name, Königiu, unter dieser Schrift Entscheidet alles, tödtet, ist ein Strahl Des Donners, der geslügelt trifft — Dies Blatt Besiehlt den Commissarien, dem Sherif, Nach Fotheringhapschloß sich stehnden Fußes Jur Königin von Schottland zu verfügen, Den Tod ihr anzukündigen und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Hier ist kein Aufschub! Jene hat gelebt, Wenn ich dies Blatt aus meinen händen gebe.

Elisabeth.

Ja, Sir! Gott legt ein wichtig, groß Geschick In eure schwachen Hände. Fleht ihn an, Daß er mit seiner Weisheit euch erleuchte. Ich geh' und überlass' euch eurer Pflicht.

(Sie will geben.)

Bavifon (tritt ihr in ben Beg).

Rein, meine Königin! Verlaß mich nicht, Eh du mir deinen Willen kund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Weisheit, Als dein Gebot buchstäblich zu befolgen? — Du legst dies Blatt in meine Hand, daß ich Zu schleuniger Vollziehung es befördre? Elisabeth.

Das werdet ihr nach eurer Klugheit — Bavison (ichnell und erschroden einfallent).

Nicht

Rach meiner! Das verhüte Gott, Gehorsam In meine ganze Klugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein klein Bersehn wär' hier ein Königsmord, Ein unabsehbar, ungeheures Unglück. Bergönne mir, in dieser großen Sache Dein blindes Werkzeug willenlos zu sein. In klare Worte fasse beine Meinung, Was soll mit diesem Blutbesehl geschehn? Elisabeth.

— Sein Name spricht es aus.

Bavifan.

So willst du, daß er gleich vollzogen werde? Elisabeth (zögernb).

Das fag' ich nicht und zittre, es zu benten. Bavifon.

Du willst, daß ich ihn länger noch bewahre? Elisabeth (ichnell).

Auf eure Gefahr! 3hr haftet für die Folgen. Davison.

Ich? Heil'ger Gott! — Sprich, Königin, was willft du? Elisabeth (ungebutbig).

Ich will, daß dieser unglücksel'gen Sache Richt mehr gedacht soll werden, daß ich endlich Will Ruhe davor haben und auf ewig.

Davison.

Es toftet dir ein einzig Wort. O fage, Bestimme, was mit dieser Schrift foll werben! Elisabeth.

Ich hab's gefagt, und quält mich nun nicht weiter.
Bavison.

Du hättest es gesagt? Du hast mir nichts Gesagt — D, es gesalle meiner Königin, Sich zu erinnern.

> Elifabeth (ftampft auf ben Boben). Unerträglich!

> > Banifon. .

Habe Nachficht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Den höfe und der Könige — In schlicht Einsacher Sitte din ich ausgewachsen. Trum habe du Geduld mit deinem Knecht! Laß dich das Wort nicht reun, das mich belehrt, Mich flar macht über meine Pflicht — (Er nähert sich ihr in slebender Stellung, sie sehrt ihm den Rücken zu, er steht in Berzweissung, dann spricht er mit entschlossnem Ton.)

Rimm dies Papier zurück! Rimm es zurück! Es wird mir glübend Feuer in den Händen. Richt mich erwähle, dir in diesem furchtbaren Geschäft zu dienen.

> Elisabeth. Thut, was eures Amts ift!

> > (Gie geht ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Davifon, gleich barauf Burleigh.

## Davisan.

Sie geht! Sie läßt mich rathlos, zwetfelnb stehn Rit diesem fürchterlichen Blatt — Was thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? (Bu Burleigh, ber hereintritt.)

D, gut, gut, daß ihr kommt, Mylord! 3hr seid's, Der mich in dieses Staatkamt eingeführt. Befreiet mich davon! Ich übernahm es, Unkundig seiner Rechenschaft. Laßt mich Jurückgehn in die Dunkelheit, wo ihr Mich sandet, ich gehöre nicht auf diesen Plat — Burleigh.

Bas ist euch, Sir? Faßt euch. Wo ist das Urtheil? Die Königin ließ euch rufen.

Coiller, fammtl. 2Berfe. V.

## Banifon.

Sie verließ mich

In heft'gem Jorn. D, rathet mir! Helft mir! Reißt mich aus dieser Höllenangst des Zweifels! Hier ist das Urtheil — es ist unterschrieben.

Burleigh (haftig).

Ift es? D, gebt! Bebt ber!

Davison. Ich darf nicht. Burleigh.

Was?

## Davison.

Sie hat mir ihren Willen noch nicht beutlich — Burleigh.

Nicht beutlich! Sie hat unterschrieben. Gebt! Bavison.

Ich sollziehen laffen — soll es nicht Bollziehen laffen — Gott! Weiß ich, was ich soll? **Burleigh** (heftiger bringenb).

Gleich, augenblick sollt ihr's vollziehen laffen. Gebt her! Ihr seid verloren, wenn ihr faumt. Bavison.

3d bin verloren, wenn ich's übereile. Surleigh.

Ihr seid ein Thor, ihr seid von Sinnen! Gebt!

(Er entreift ihm bie Schrift und eilt damit ak.)

Bavifon (ihm nacheilend).

Bas macht ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich ins Berberben!

# Fünfter Anfgug.

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufzugs.

# Erfter Auftritt.

Sanna Rennedh, in tiefe Trauer gekleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber ftillen Schmerz, ift beschäftigt, Balete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie ber Jammer in ihrem Geschäft; und man sieht sie bazwischen frill beten. Baulet und Deury, gleichfalls in schwarzen Kleibern, treten ein; ihnen folgen viele Bediente, welche golbene und silberne Gesäse, Spiegel, Semälre und andere Kostbarkeiten tragen und ben Hintergrund bes Zimmers kamit ansüllen. Baulet überliefert ber Amme ein Schmuckfäsichen nebst einem Bapier und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Berzeichniß ber gebrachten Dinge enthalte. Beim Anblid dieser Reichtslumer erneuert sich der Schmerz der Amme; sie versinkt in ein tieses Trauern, indem jene sich still wieder entfernen.

## Kennedy

(foreit auf, fobald fie ibn gemahr mirb).

Relvil! Ihr seid es! Euch erblick ich wieder!

Melvil.

Ja, treue Rennedy, wir febn uns wieder! Rennedn.

Rach langer, langer, schmerzenvoller Trennung!

Melvil.

Ein ungludfelig ichmerzvoll Bieberfehn! Rennedn.

O Sott! Ihr kommt —

#### Melvil.

Den letten, ewigen Abschied von meiner Königin zu nehmen.

## Rennedn.

Jest endlich, jest, am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Jhrigen vergönzt — O theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten, Seitdem man euch von unstrer Seite riß. Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! O Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Anbruch dieses Tags zu sehn!

## Melvil.

Laßt uns

Einander nicht erweichen! Weinen will ich, Solang noch Leben in mir ist; nie soll Ein Lächeln diese Wangen mehr erheitern, Nie will ich dieses nächtliche Gewand Wehr von nur legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sein — Versprecht Auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die andern alle der Verzweislung Sich trostlos überlassen, lasset uns Mit männlich edler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sein auf dem Todesweg!

## Rennedy.

Melvil! Ihr seid im Irrthum, wenn ihr glaubt, Die Königin bedürse unsers Beistands, Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie selber ist's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Seid ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königin und Heldin sterben.

#### Melvil.

Ram sie die Todespost mit Fassung auf? Ran sagt, daß sie nicht vorbereitet war.

## Kennedy.

Las war sie nicht. Ganz andre Schreden waren's. Tie meine Lady ängstigten. Richt vor dem Tod, Bor bem Befreier zitterte Maria. — Kreiheit war uns verbeißen. - Diese Nacht Berfprach uns Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Furcht und hoffnung, zweifelhaft, Ob sie dem keden Jüngling ihre Ebre Und fürstliche Berson vertrauen durfe, Erwartete die Königin den Morgen. — Da wird ein Auflauf in dem Schloß, ein Pochen Schreckt unfer Obr und vieler hämmer Schlaa. Bir glauben, die Befreier zu vernehmen, Die Hoffnung winkt, der suge Trieb des Lebens Bacht unwillfürlich, allgewaltig auf -Da öffnet sich die Thur - Sir Paulet ist's, Der uns verkündigt — baß — bie Rimmerer Bu unfern Füßen das Gerüft aufschlagen!

(Sie wendet fich ab, von heftigem Schmerz ergriffen.)

Melvil,

Gerechter Gott! D, sagt mir, wie ertrug Maria biesen fürchterlichen Wechsel?

## Kennedn

(nach einer Bause, worin sie sich wieder etwas gefaßt hat).

Man löst sich nicht allmählig von dem Leben!

Wit einemmal, schnell, augenblicklich muß

Der Tausch geschehen zwischen Zeitlichem

und Ewigem, und Gott gewährte meiner Lady

diesem Augenblick, der Erde Hoffnung

durück zu stoßen mit entschlossner Seele

Ind glaubenvoll den himmel zu ergreisen.

Rein Merkmal bleicher Kurcht, kein Wort der Klage Entebrte meine Königin — Dann erft, Als sie Lord Lesters schändlichen Verrath Vernahm, das unglüchelige Geschick Des werthen Jünglings, der sich ihr geopsert, Des alten Ritters tiefen Jammer fab, Dem seine lette hoffnung ftarb durch fie, Da flossen ihre Thränen; nicht das eigne Schickal, Der fremde Jammer preßte sie ihr ab.

Meivil

Wo ift fie jest, könnt ihr mich zu ihr bringen? Rennedy.

Den Reft der Nacht durchwachte fie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied Und schrieb ihr Testament mit eigner Hand. Jest pflegt sie einen Augenblick ber Rub, Der lette Schlaf erquidt fie.

> Melvil Wer ist bei ihr? Rennedn.

Ihr Leibarzt Burgopn und ihre Frauen.

# Bweiter Auftritt.

Margaretha Anel ju ben Borigen.

Rennedo.

Was bringt ihr, Mistreß? Ist die Lady wach? Aurl (ihre Thranen trodnenb). Schon angekleibet - Sie verlangt nach euch. Kennedn.

Ich komme.

(Bu Metvil, ber fie begleiten will.) Folgt mir nicht, bis ich bie Laby Auf euren Anblick vorbereitet.

(Beht binein.)

Kurl.

Melvil!

Ler alte Hausbofmeister!

Melvil.

Ja, ber bin ich!

Kurl.

D, dieses Haus braucht keines Meisters niebr! - Melvil! Ihr kommt von London. Wist ibr mir Bon meinem Manne nichts zu fagen? Melvil.

& wird auf freien Suß gefest, fagt man, Ephald —

Aurl.

Cobald die Königin nicht mehr ist! D der nichtswürdig schändliche Berräther! Er ift der Mörder dieser theuren Lady; Sein Zeugniß, sagt man, babe sie verurtheilt.

Melvil.

So iffs.

Aurl.

D, feine Seele sei verflucht Bis in die Hölle! Er hat falsch gezeugt Melvil

Mylaby Rurl! Bedenket eure Reben!

Kurl. "

Beichwören will ich's vor Gerichtes Schranken, I will es ihm ins Antlig wiederholen, Die ganze Welt will ich damit erfüllen. Gie ftirbt unfchuldig -

Melvil.

D, das gebe Gott!

# Dritter Auftritt.

Burgehn gu ben Berigen. Bernach Sanna Renneby,

Burgonn (erblidt Melvil),

D Melvil!

Melvil (ibn umarment).

Burgopn!

Burgonn (gu Margaretha Rurl). Beforget einen Becher

Mit Wein für unfre Laby! Machet hurtig!

(Kurl geht ab.)

Melvil

Wie? Ift der Königin nicht wohl? Burgonn.

Sie fühlt sich stark, sie täuscht ihr Helbenmuth, Und keiner Speise glaubt sie zu bedürfen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Ramps, Und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

Melvil (gur Amme, bie bereintritt).

Will fie mich febn?

Aennedy.

Gleich wird fie selbst hier sein.

— Ihr scheint euch mit Berwundrung umzusehn, Und eure Blicke fragen mich: Was soll Das Prachtgeräth in diesem Ort des Todes?

— D Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten, Erst mit dem Tode kommt der Ueberstuß zurück.

# Vierter Auftritt.

Borige. 3wei andre Rammerfranen ber Maria, gleichfalls in Trauer-Reibern. Sie brechen bei Melvils Anblid in laute Thranen aus.

Melvil.

Bas für ein Anblid! Welch ein Wiedersehn! Gertrude, Rosamund!

Bweite Kammerfrau.

Sie hat uns von sich

Seichick! Sie will zum lettenmal allein

Dit Gott fich unterhalten!

(Es tommen noch zwei weibliche Bebiente, wie bie porigen in Trauer, bie mit flummen Geberben ihren Jammer ausbri'den.)

# Fünfter Auftritt.

Rargaretha Anrl zu ben Borigen. Sie trägt einen golbenen Becher mit Bein und fett ihn auf ben Tifch, indem fie fich bleich und zitternb an einem Stuhl halt.

Melvil.

Bas ist euch, Mistreß? Was entsetzt euch so? Kurt.

O Gott!

Surgonn ....

Was habt ihr?

Aurt.

Bas mußt' ich erblicken!

Melvil. ..

Rommt zu euch! Sagt uns, was es ist!

Aurl

Als id

Mit diesem Becher Wein die große Treppc Herauf stieg, die zur untern Halle führt, Da that die Thür sich auf — ich sah hinein — Ich sah — o Gott! —

Melvil.

Bas faht ihr? Faffet euch!

Aurl.

Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Gerüft, mit schwarzem Anch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Blod, ein Kissen und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Voll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüft sich drängten Und, heiße Blutgier in dem Blid, das Opfer Erwarteten.

Die Kammerfrauen. O Gott, sei unfrer Lady gnädig! Melvil.

Faßt euch! Sie fommt!

# Bechster Auftritt.

Die Borigen. Maria. Gie ift weiß und festlich gekleibet, am halfe trägt fie an einer Rette von kleinen Augeln ein Agnus Dei, ein Rosenkranz hängt am Gurtel berab, sie hat ein Kruzifix in der hand und ein Diadem in den haaren, ihr großer schwarzer Schleier ist zuruchzeichlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Anweseuben zu beiben Seiten zuruch und bruden den heftigsten Schwerz aus. Melvil ift mit einer unwilllurlichen Bewegung auf die Kniee gefunten.

#### Maria

(mit ruhiger Hobeit im ganzen Kreise herumsehend). Was klagt ihr? Warum weint ihr? Freuen solltet Ihr euch mit mir, daß meiner Leiden Ziel Nun endlich naht, daß meine Bande fallen, Wein Kerker aufgeht, und die frohe Seele sich Auf Engelöflügeln schwingt zur ewigen Freiheit. Da, als ich in die Macht der folgen Feindin Gegeben war, Unwürdiges erduldend, Bas einer freien, großen Königin Richt ziemt, ba trar es Reit, um mich zu weinen! - Bohlthätig, beilend nabet mir ber Tob, Der ernste Freund! Mit seinen schwarzen Flügeln Bebedt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefftgefunkenen, bas lette Schicffal. Die Krone fühl' ich wieder auf bem haupt, Den würd'gen Stols in meiner edeln Seele! (Inbem fie einige Schritte weiter vortritt.)

Bie? Melvil hier? — Richt also, edler Gir! Steht auf! 3hr seib zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tobe nicht gekommen. Dir wird ein Glud ju Theil, wie ich es nimmer Gehoffet, tak mein Nachruhm doch nicht gang In meiner Feinde Händen ift, daß doch Gin Freund mir, ein Befenner meines Glaubens, Als Zeuge dasteht in der Todesstunde. - Sagt, edler Ritter, wie erging es euch

In diesem seindlichen, unbolden Lande, Seitbem man euch von meiner Seite riß? Die Sorg' um euch hat oft mein herz bekümmert.

Melvil

Mich brudte fonft kein Mangel, als der Schmerz Um bich und meine Ohnmacht bir zu bienen.

Maria.

Bie stebt's um Didier, meinen alten Kammrer? Doch der Getreue schläft wohl lange schon Den ew'gen Schlaf, benn er war boch an Jahren.

Melvil

Gott bat ibm bieje Gnade nicht erzeigt, Er lebt, um beine Jugend zu begraben. Maria.

Daß mir vor meinem Tobe noch bas Glück Geworden ware, ein geliebtes Haupt Der theuren Blutsverwandten zu umfaffen! Doch ich soll sterben unter Fremdlingen, Rur eure Thranen foll ich fließen febn! - Melvil, die letten Bunfche für bie Meinen Leg' ich in eure treue Bruft - 3ch fegne Den allerdriftlichsten König, meinen Schwager, Und Frankreichs ganzes königliches Haus -Ich segne meinen Debm, ben Kardinal, Und Beinrich Guise, meinen eblen Better. Ich segne auch den Papft, den heiligen Statthalter Chrifti, ber mich wieder fegnet, Und den kathol'schen König, der sich edelmüthig Bu meinem Retter, meinem Rächer anbot Sie alle stehn in meinem Testament, Sie werden die Geschenke meiner Liebe, Wie arm fie find, barum gering nicht achten. (Sich ju ihren Dienern menbenb.)

Euch hab' ich meinem königlichen Bruber Bon Frankreich anempsohlen, er wird sorgen Für euch, ein neues Vaterland euch geben. Und ist euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein stolzes Herz an eurem Unglück weide, Nicht die im Staube seh, die mir gedient. Bei diesem Bildniß des Gekreuzigten Gelobet mir, dies unglücksel'ge Land Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlassen!

Ich schwöre bir's im Ramen biefer aller.

Was ich, die Arme, die Beraubte, noch befaß,

Borüber mir vergönnt ist frei zu schalten, Tas hab' ich unter euch vertheilt; man wird, Ich hoss es, meinen letzten Willen ehren. Auch was ich auf dem Todeswege trage, Gehöret euch — Bergönnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Beg zum Himmel!

(Bu ben Fraulein.)

Dir, meine Alix, Gertrud, Rosamund, Bestimm' ich meine Perlen, meine Kleiber, Denn eure Jugend freut sich noch des Butes. Du, Margaretha, baft das nächfte Recht An meine Großmuth, benn ich laffe bich Zurūd als die Unglücklichste von allen. Daß ich des Gatten Schuld an dir nicht räche, Bird mein Bermächtniß offenbaren — Dich, D meine treue hanna, reizet nicht Der Werth des Goldes, nicht der Steine Pracht, Dir ift das höchste Kleined mein Gedächtniß. Rimm dieses Tuch! Ich hab's mit eigner Hand Kur dich gestickt in meines Rummers Stunden Und meine beißen Thränen eingewoben. Dit diesem Tuch wirft du die Augen mir verbinden, Wenn es so weit ift - Diesen letten Dienst Wünsch' ich von meiner Hanna zu empfangen.

Rennedy.

Delvil! Ich ertrag' es nicht!

Maria.

Rommt alle!

Rommt und empfangt mein lettes Lebewohl!
(Sie reicht ihre hande bin, eins nach bem andern fäut ihr zu Füßen und tüßt bie bargebotene hand unter heftigem Beinen.)

Leb wohl, Margretha — Alix, lebe wohl — ... Dant, Burgopn, für eure treuen Dienste — ... Tein Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel

Gehasset worden, doch auch viel geliebt!
Ein edler Mann beglücke meine Gertrud,
Denn Liebe fordert dieses glühnde Herz —
Bertha, du hast das besser Theil erwählt,
Die keusche Braut des Himmels willst du werden.
D, eile, dein Gelübde zu vollziehn!
Betrüglich sind die Güter dieser Erden,
Das lern' an deiner Königin! — Richts weiter!
Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!

(Sie wendet sich schnell von ihnen; alle die auf Welvil entsernen sich.)

# Biebenter Auftritt.

Maria. Melvil.

#### Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ist's, Melvil, was der beklemmten Seele noch Berwehrt, sich frei und freudig zu erheben.

Melvil.

Entbede mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

Maria.

Ich stehe an bem Rand der Ewigkeit; Bald soll ich treten vor den höchsten Richter, Und noch hab' ich den Heil'gen nicht versöhnt. Bersagt ist mir der Priester meiner Kirche. Des Sakramentes heil'ge Himmelsspeise Verschmäh' ich aus den Händen falscher Priester. Im Glauben meiner Kirche will ich sterben, Denn der allein ist's, welcher selig macht.

## Melvil.

Beruhige bein Herz. Dem Himmel gilt Let seurig fromme Wunsch statt bes Vollbringens. Lyranuenmacht kann nur die Hände sesseln, Les Herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Wort ist todt, der Glaube macht lebendig.

#### Maria

Ad, Melvil! Richt allein genug ist sich Das Herz, ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, Das bobe himmlische sich zuzueignen. Drum ward ber Gott jum Menschen und verschloß Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Gebeimnisvoll in einem sichtbarn Leib. - Die Kirche ift's, die heilige, die hobe, Die zu bem himmel uns die Leiter baut: Die allgemeine, die kathol'iche beißt sie, Denn nur ber Glaube aller ftartt den Glauben. Wo Taujende anbeten und verehren, Da wird die Gluth jur Flamme, und beflügelt Schwingt sich ber Geift in alle himmel auf. - Ach, die Beglückten, bie bas froh getheilte Gebet versammelt in dem Haus des Herrn! Geschmudt ift ber Altar, bie Rerzen leuchten, Die Glode tont, ber Weihrauch ist gestreut, Der Bischof steht im reinen Defgewand, Er faßt ben Relch, er fegnet ibn, er fündet Das bobe Wunder ber Berwandlung an. Und niederfturzt dem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzeugte Bolt - Ach! 3ch Allein bin ausgeschloffen, nicht zu mir In meinen Rerfer bringt ber himmelsfegen. Melvil.

Er dringt zu dir! Er ist dir nah! Bertrane Dem Allvermögenden — ber durre Stab

Kann Zweige treiben in des Glaubens Hand! Und der die Quelle aus dem Felsen schlug, Kann dir im Kerker den Altar bereiten, Kann diesen Kelch, die irdische Erquidung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

(Er ergreift ben Reich, ber auf bem Tifche fteht.)

#### Maria.

Melvil, versteh' ich euch? Ja, ich versteh' euch! Hier ist kein Priester, keine Kirche, kein Hochwürdiges — Doch der Erlöser spricht: Wo zwei versammelt sind in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Was weiht den Priester ein zum Mund des Herrn? Das reine Herz, der unbesteckte Wandel.

— So seid ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, Ein Bote Gottes, der mir Frieden bringt.

— Euch will ich meine letzte Beichte thun, Und euer Mund soll mir das Heil verkünden.

## Melnil.

Wenn dich das Herz so mächtig dazu treibt, So wisse, Königin, daß dir zum Troste Gott auch ein Wunder wohl verrichten kann. Hier sei kein Priester, sagst du, keine Kirche, Kein Leib des Herrn? — Du irrest dich. Hier ist Ein Priester, und ein Gott ist hier zugegen. (Er entblößt bei diesen Worten das Haupt; zugleich zeigt er ihr eine Hostie in einer goldenon Schale.)

— Ich bin ein Priester; beine lette Beichte Zu hören, dir auf beinem Todesweg Den Frieden zu verkündigen, hab' ich Die sieben Weihn auf meinem Haupt empfangen, Und diese Hostie überbring' ich dir Vom heil'gen Bater, die er selbst geweihet.

#### Maria.

D, so muß an der Schwelle selbst des Todes.
Rir noch ein himmlisch Glüd bereitet sein!
Bie ein Unsterblicher auf goldnen Wolsen herniederfährt, wie den Apostel einst.
Der Engel führte aus des Kerkers Banden,
Ihn hält kein Riegel, keines Hiters Schwert,
Er schreitet mächtig durch verschlossne Pforten,
Und im Sefängniß steht er glänzend da,
So überrascht mich hier der himmelsbote,
Da jeder ird'sche Retter mich getäuscht!
— Und ihr, mein Diener einst, seid jeht der Diener
Des höchsten Gottes und sein heil'ger Mund!
Bie eure Kniee sonst vor mir sich beugten,
So lieg' ich jeht im Staub vor euch.

(Cie fintt vor ibm nieber.)

#### Melvil

(indem er bas Beichen bes Krenges über fle macht). Im Ramen

Des Baters und des Sohnes nut des Geistes! Maria, Königin! Hast du dein Herz Ersorschet, schwörst du, und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit?

## Maria.

**Nein Herz liegt offen da vor dir und ihm.** 

#### Melvil.

Sprich, welcher Sunde zeiht dich bein Gewissen, . Ceitdem du Gott zum lettenmal versöhnt?

#### Maria.

Bon neid'schem Hasse war mein Herz erfüllt, Und Rachgedanken tobten in dem Busen. Bergebung hofft' ich Sünderin von Gott, Und konnte nicht der Gegnerin vergeben.

Melvil.

Bereuest du die Schuld, und ist's dein ernster Entschluß, versöhnt aus dieser Welt zu scheiden? Maria.

So mahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Atelvil.

Welch andrer Sünde klagt das Herz bich an?.

Ad, nicht durch Haß allein, durch fünd'ge Liebe Roch mehr hab' ich das höchste Gut beleidigt.

Das eitle Herz ward zu dem Mann gezogen,
Der treulos mich verlassen und betrogen!

Bereuest du die Schuld, und hat dein Herz-Lom eiteln Abgott sich zu Gott gewendet?

Aaria.

Es war der schwerste Kampf, den ich bestand, Zerrissen ist das letzte ird'sche Band.

Melvil.

Welch andrer Schuld verklagt bich bein Gewissen? Maria.

Ach, eine frühe Blutschuld, längst gebeichtet, Sie kehrt zurück mit neuer Schreckenskkraft Im Angenblick der letzten Rechenschaft, Und wälzt sich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den König, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Verführer schenkt' ich herz und hand! Streng büßt' ich's ab mit allen Kirchenstrafen, Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen.

enrivii.

Verklagt das Herz dich keiner andern Sunde, Die du noch nicht gebeichtet und gebüßt? Maria.

Jest weißt du alles, was mein Berg belaftet.

#### Mclvil.

Ant an die Rähe des Allwissenden! Der Strafen denke, die die heilge Kirche Der mangelhaften Beichte droht! Das ist Die Sünde zu dem ew'gen Tod, denn das Ist wider seinen heil'gen Geist gefrevelt.

#### Maria.

So schenke mir die ew'ge Gnade Sieg 3m letten Kampf, als ich dir wiffend nichts verschwieg.

#### Melvil.

Bie? Deinem Gott verhehlst du das Verbrechen, Um bessenwillen dich die Menschen strasen? Du sagst mir nichts von deinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod stirbst du für diese That, Billst du auch noch den ew'gen dasür sterben?

#### Maria.

Ich bin bereit, zur Ewigkeit zu gehn; Roch eh sich ber Minutenzeiger wendet, Berd' ich vor meines Richters Throne stehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ist vollendet.

## Aclvil.

Erwäg' es wohl. Das Herz ist ein Betrüger. Du hast vielleicht mit list'gem Doppelsinn Das Wort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Wille das Berbrechen theilte. Doch wisse, keine Gautelkunst berückt Das Flammenauge, das ins Innre blickt!

#### Maria.

Ih habe alle Fürsten aufgeboten, Rich aus unwürd'gen Banden zu befrein, Toch nie hab' ich durch Borsat oder That Das Leben meiner Feindin angetastet!

Melvil.

So batten beine Schreiber falfch gezeugt?

Wie ich gesagt, so ist's. Was jene zeugten,. Das richte Gott!

Melvil.

Son deiner Unschuld, auf das Blutgerüfte?

Gott würdigt mich, durch diesen unverdienten Tod Die frühe schwere Blutschuld abzubüßen.

Melvil (macht ben Segen ibber fie).

So gehe hin und sterbend bütse sie!
Sint', ein ergebnes Opfer, am Altare!
Blut kann versöhnen, was das Blut verbrach,
Du sehltest nur aus weiblichem Gebrechen,
Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen
Der Sterblichkeit in die Verklärung nach.
Ich aber künde dir, kraft der Gewalt,
Die mir verliehen ist, zu lösen und zu binden,
Erlassung an von allen deinen Sünden!
Wie du geglaubet, so geschehe dir!

(Er reicht ihr bie Boftie.)

Nimm hin den Leib, er ist für dich geopfert! (Er ergreift den Kelch, der auf dem Tische steht, confecriert ihn mit stillem Gebet, dann reicht er ihr benselben. Sie zögert, ihn anzunehmen und weist ihn mit der Hand zuruck.)

Nimm hin das Blut, es ift für dich vergossen, Nimm hin! Der Papst erzeigt dir diese Gunst! Im Tode noch sollst du das höchste Recht Der Könige, das priesterliche, üben!

(Sie empfängt ben Reld.)

Und wie du jest dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gott verbunden, so wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo keine Schuld mehr sein wird und kein Weinen, Sin schön verklärter Engel, dich

Auf ewig mit bem Göttlichen vereinen.

(Er setzt ben Relch nieber. Auf ein Geräusch, bas gehört wird, bebeckt er sich Daupt und geht an die Thure; Maria bleibt in stiller Anbacht auf ben Anieen Liegen.)

Melvil (gurudtommenb).

Dir bleibt ein harter Kampf noch zu bestehn. Fühlst du dich start genug, um jede Regung Der Bitterkeit, des Hasses zu besiegen?

Maria.

Ich fürchte keinen Rückfall. Meinen Haß Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Melvil

Run, so bereite dich, die Lords von Lester Und Burleigh zu empfangen. Sie find da.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh. Leicefter und Baulet. Leicefter bleibt gang in ber Entfernung fichen, ohne bie Augen aufzuschlagen. Burleigh, ber feine Faffung beobachtet, tritt gröischen ibn und bie Konigin.

Burleigh.

Ich komme, Lady Stuart, eure letten. Besehle zu empfangen.

> Maria. Dank, Mylord!

> > Burleigh.

Es ift der Wille meiner Königin, Daß euch nichts Billiges verweigert werbe.

#### Maria.

Mein Testament nennt meine lesten Bünsche. Ich hab's in Ritter Paulets Hand gelegt Und bitte, daß es treu vollzogen werbe. **Baulet.** 

Berlaßt euch brauf.

Maria.

Ich bitte, meine Diener ungekränkt Nach Schottland zu entlassen oder Frankreich, Wohin sie selber wünschen und begehren.

Burleigh.

Es fei, wie ihr es wünscht.

Maria.

Und weil mein Leichnam

Richt in geweihter Erbe ruhen soll, So bulde man, daß dieser treue Diener Mein Herz nach Frankreich bringe zu den Meinen. — Ach, es war immer dort!

Burleigh.

Es foll geschehn.

Habt ihr noch sonst —

## Maria.

Der Königin von England

Bringt meinen schwesterlichen Gruß — Sagt ihr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen Vergebe, meine Heftigkeit von gestern Ihr reuevoll abbitte — Gott erhalte sie Und schenk" ihr eine glückliche Regierung!

Burleigh.

Serscht! Habt ihr noch nicht bessern Rath erwählt? Berschmäht ihr noch ben Beistand des Dechanten?

Maria.

Ich bin mit meinem Gott verföhnt — Sir Paulet! Ich hab' euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stütze euch geraubt — D, laßt Rich hoffen, daß ihr meiner nicht mit Haß Gebenket —

Paulet (gibt ihr bie Hanb), Gott sei mit euch! Gehet hin im Frieden!

# Meunter Auftritt.

Die Borigen. Sanna Renneby und die andern Franen ber Königin tringen herein mit Beiden bes Entjetzens; ihnen folgt ber Sherif, einen weißen Stab in der Sand, hinter bemfelben fieht man durch die offen bleibende Thure gewaffnete Männer.

#### Maria.

Was ist dir, Hanna? Ja, nun ist es Zeit! Hier kommt der Sherif, uns zum Tod zu führen. Es muß geschieden sein! Lebt wohl! Lebt wohl!

(3hre Franen hängen sich an sie mit heftigem Schmerz; zu Melvil.) Ihr, werther Sir, und meine treue Hanna Sollt mich auf diesem letzten Gang begleiten. Mylord, versagt mir diese Wohlthat nicht, Eurleigh.

Ich habe bazu keine Bollmacht.

Maria.

. Wie?

Die kleine Bitte könntet ihr mir weigern? habt Achtung gegen mein Geschlecht! Wer soll Ten letzten Dienst mir leisten! Nimmermehr kann es der Wille meiner Schwester sein, daß mein Geschlecht in mir beleidigt werde, Der Männer rohe hände mich berühren!

Es darf kein Weib die Stufen des Gerüftes Mit euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern —

Maria.

Sie soll nicht jammern! Ich verbürge mich Für die gefaßte Seele meiner Hanna! Seid gütig, Lord. O trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Pflegerin und Amme! Sie trug auf ihren Armen mich ins Leben, Sie leite mich mit sanfter Hand zum Tod. Paulet (zu Burleigh).

Laft es geschehn!

Burleigh.

Es fei.

Maria.

Nun hab' ich nichts mehr

Auf dieser Welt -

(Sie nimmt bas Kruzifix und füßt es.) Mein Heiland! Mein Erlöfer!

Wie du am Kreuz die Arme ausgespannt, So breite fie jest aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet fich zu geben. In tiefem Augenblid begegnet ihr Auge bem Grafen Leicester, ber bei ihrem Aufbruch unwillfürlich aufgefahren und nach ihr hingefeben. — Bei biesem Anblid zittert Maria, tie Anice versagen ihr, sie ift im Begriff hinzusinken; ba ergreift sie Graf Leicester und empfängt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeit lang ernft und schweigend an, er kann ihren Blid nicht aushalten, endlich spricht fie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lester — Ihr verspracht Mir euren Arm, aus diesem Kerker mich Zu führen, und ihr leihet mir ihn jett!

(Er sieht wie vernichtet. Sie sährt mit sanster Stimme fort.)
Ja, Lester, und nicht bloß
Die Freiheit wollt' ich eurer Hand verdanken.
Ihr solltet mir die Freiheit theuer machen,
An eurer Hand, beglückt durch eure Liebe,
Wollt' ich des neuen Lebens nich erfreun.
Jett, da ich auf dem Weg bin, von der Welt
Zu scheiden und ein sel'ger Geist zu werden,

Den keine ird'sche Reigung mehr versucht,

zest, Lester, darf ich ohne Schamerröthen

Euch die besiegte Schwachheit eingestehn —

gebt wohl, und wenn ihr könnt, so lebt beglückt!

Ihr durftet werben um zwei Königinnen;

Ein zärtlich liebend Herz habt ihr verschmäht,

Berrathen, um ein stolzes zu gewinnen.

Aniet zu den Füßen der Elisabeth!

Rög' euer Lohn nicht eure Strafe werden!

Lebt wohl! — Jest hab' ich nichts mehr auf der Erden!

Sie geht ab, der Sperif voraus, Mewis und die Amme ihr zur Seite,

Burleigh und Baulet solgen, die llebrigen sehen ihr jammernd nach, die sie

verschwunden ist; dann emfernen sie sich durch die zwei andern Thüren.)

# Behnter Auftritt.

Leicefter, allein zurüchleibenb.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben!

Etürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich?

Thut sich kein Schlund auf, das elendeste

Der Wesen zu verschlingen? Was hab' ich

Berloren! Welche Perle warf ich hin!

Belch Glüd der Himmel hab' ich weggeschleudert!

— Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist,

Und mir bleibt die Berzweiflung der Verdammten.

— Wo ist mein Vorsat hin, mit dem ich kam,

Les Herzens Stimme sühlloß zu ersticken?

Hr sallend Haupt zu sehn mit undewegten Blicken?

Bect mir ihr Andlick die erstordne Scham?

Ruß sie im Tod mit Liebesbanden mich umstricken?

— Berworsener, dir steht es nicht mehr an,

In zartem Witleid weibisch hinzuschmelzen.

Der Liebe Glud liegt nicht auf beiner Babn, Mit einem eh'rnen Harnisch angetban Sei beine Bruft! Die Stirne sei ein Kelfen! Willst du den Breis der Schandthat nicht verlieren. Dreift niuft bu fie behaupten und vollführen! Berftumme, Mitleid! Augen, werdet Stein! 3ch seb' sie fallen, ich will Zeuge sein. (Er geht mit entichloffnem Schritt ber Thure ju, burch welche Maria gegangen,

bleibt aber auf ber Ditte bes Beges fteben.) Umsonst! Umsonst! Dich fast der Bolle Grauen,

Ich kann, ich kann das Schredliche nicht schauen, Rann sie nicht sterben seben — Horch! Was war das? Sie sind schon unten — Unter meinen Rüßen Bereitet sich das fürchterliche Werk.

Ich höre Stimmen — Fort! Hinweg! Hinweg Aus diesem Haus des Schreckens und des Todes!

The state of the s

(Er will burch eine andre Thur entflieben, findet fie aber verfchloffen und fährt zurud.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie — — Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie — Mit fefter Stimme - Es wird ftill - Gang ftill! Nur schluchzen bor' ich und die Beiber weinen -Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird Gerückt — Sie kniet aufs Kissen — legt das Haupt

(Rachbem er bie letten Borte mit fteigenber Angft gesprochen und eine Beile inne gehalten, fieht man ibn ploglich mit einer judenben Bewegung gufammenfahren und ohumadtig nieberfinten; jugleich erichallt von unten berauf ein bumpfes Betofe von Stimmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Zimmer bes vierten Aufzugs.

# Eilfter Auftritt.

Elifabeth

tritt aus einer Seitenthure, ihr Gang und ihre Geberben bruden bie heftigfte Unruhe aus.

Roch niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Richt Abend werden! Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.

— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir graut Bor beidem, und ich wage nicht zu fragen!

Sraf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.
Sind sie von London abgereist — dann ist's Seschehn; der Pfeil ist abgedrückt, er sliegt, Er trifft, er hat getrossen; gält's mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

# Bwölfter Auftritt.

## Elifabeth. Gin Bage.

Elifabeth.

Du tommft allein jurud - Wo find bie Lords?

Mylord von Lester und der Großschakmeister — Elisabeth (in ber höchsten Spannung).

- Bo find fie?

Page.

Sie find nicht in London.

#### Elisabeth.

Wo sind sie benn?

Richt?

Page.

Das wußte niemand mir zu fagen.

Bor Tages Anbruch hätten beibe Lords Gilfertig und geheimnisvoll die Stadt Verlaffen.

Elifabeth (lebhaft ausbrechenb).

Ich bin Königin von England!

(Auf und nieber gebend in ber bochften Bewegung.)

Geh! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ist tobt! Jest endlich bab' ich Raum auf dieser Erbe. - Bas gittr' ich? Bas ergreift mich biefe Angst? Das Grab bedt meine Furcht, und wer barf fagen, 3ch hab's gethan! Es foll an Thränen mir Richt fehlen, die Gefallne ju beweinen!

(Bum Bagen.)

Stehft bu noch bier? — Dein Schreiber Davison Soll augenblicklich fich hieber verfügen. Schickt nach dem Grafen Shrewsbury — Da ist Er selbst!

(Page geht ab.)

### Dreizehnter Auftritt.

Elifabeth. Graf Shrewebury.

Elifabeth.

Willfommen, edler Lord! Was bringt ihr? Nichts Kleines kann es fein, was euren Schritt So spat hieber führt.

Shrewsburn.

Große Königin,

Mein sorgenvolles Herz, um beinen Ruhm

Bekümmert, trieb mich beute nach dem Tower. 📑 Bo Rurl und Rau, die Schreiber der Maria, Gesangen sizen; denn noch einmal wollt ich Die Bahrheit ihres Zeugniffes erproben. Bestürzt, verlegen weigert sich der Leutnant Des Thurms, mir die Gefangenen gu zeigen; Durch Drobung nur verschafft' ich mir den Gintritt. - Gott, welcher Anblick zeigte mir fich ba! Das haar verwildert, mit des Wahnsinns Bliden, Bie ein von Furien Gequälter, lag Der Schotte Kurl auf seinem Lager. — Kaum Erfennt mich ber Ungludliche, fo fturgt er Ru meinen Küßen — schreiend, meine Knie Umflammernd, mit Berzweiflung, wie ein Burm Vor mir gektummt — flebt er mich an, beschwört mich, Ihm seiner Königin Schickal zu verkünden; Denn ein Gerücht, daß sie zum Tod verursbeilt sei, Bar in des Towers Rlüfte eingebrungen. Als ich ihm das bejahet nach der Wahrheit, Dingu gefügt, daß es fein Zeugniß fei, Bodurch sie sterbe, sprang er wüthend auf, Riel seinen Mitgefangnen an, riß ihn Zu Boden mit des Wahnsinns Riesenkraft, Ibn zu erwürgen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludsel'gen feines Grimmes Banden. Run kehrt' er gegen sich die Wuth, zerschlug Mit grimm'gen Käusten sich die Bruft, verfluchte sich Und den Gefährten allen Höllengeistern. Er babe falfch gezeugt, die Unglücksbriefe An Babington, die er als echt beschworen, Sie seien falsch, er habe andre Worte Geschrieben, als die Königin dictiert, Der Böswicht Nau hab' ihn dazu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenster, rig es auf

Mit wüthender Gewalt, schrie in die Gassen Hinab, daß alles Bolk jusammen lief, Er sei der Schreiber der Maria, sei Der Böswicht, der sie fälschlich angeklagt; Er sei verslucht, er sei ein falscher Zeuge! Elisabeth.

Ihr fagtet selbst, daß er von Sinnen war. Die Worte eines Rasenden, Verrückten Beweisen nichts.

Shrewsburn.

Doch diefer Wahnsinn selbst

Beweiset besto mehr! D Königin, Laß dich beschwören, übereile nichts, Besiehl, daß man von neuem untersuche! Elisabeth.

Ich will es thun — weil ihr es wünschet, Graf, Richt, weil ich glauben kann, daß meine Peers In dieser Sache übereilt gerichtet.

Cuch zur Beruhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ist!

An unsrer königlichen Ehre soll

Auch nicht der Schatten eines Aweisels haften.

### Vierzehnter Auftritt.

Davifon ju ten Borigen.

Elifabeth.

Das Urtheil, Sir, das ich in eure Hand Gelegt — wo ist's?

Davison (im böchften Erftaunen). Das Uribeil? Elifabeth.

Das ich gestern

Ench in Berwahrung gab -

Davilon.

Mir in Berwahrung?

Etifabeth.

Das Bolf bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Willen thun, ich that's, Gezwungen that ich's, und in eure Hände Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen. Ihr wißt, was ich euch sagte — Nun! Gebt her!

Shremsburn.

Gebt, werther Sir! Die Sachen liegen anders, Die Untersuchung muß erneuert werden.

Davison.

Erneuert? — Ewige Barmherzigkeit!

Elifabeth.

Bedenkt euch nicht so lang. Wo ist die Schrift? Pavi fon (in Berzweiflung).

3ch bin gestürzt, ich bin ein Mann bes Tobes! Elisabeth (haftig einfallenb).

Ich will nicht hoffen, Sir —

Davison.

3ch bin verloren!

36 hab' sie nicht mehr.

Elisabeth.

Wie? Was?

Shrewsbury.

Gott im himmel!

Davison.

Sie ift in Burleighs Handen — schon seit gestern. Elifabeth.

Unglücklicher! So habt ihr mir gehorcht? Befahl ich euch nicht streng, sie zu verwahren? Bavifon.

Das hast du nicht befohlen, Königin.

Etisabeth.

Willst du mich Lügen strafen, Elender? Wann hieß ich dir die Schrift an Burleigh geben? Bavison.

. Nicht in bestimmten, klaren Borten — aber: — Elisabeth.

Nichtswürdiger! Du wagst es, meine Worte Bu beuten? deinen eignen blut'gen Sinn Hinein zu legen? — Webe dir, wenn Unglück Aus dieser eigenmächt'gen That erfolgt, Mit deinem Leben follst du mir's bezahlen. — Graf Shrewsbury, ihr sehet, wie mein Name Gemißbraucht wird.

Shrewsbury.

Ich febe - D mein Gott! Elisabeth.

Was sagt ihr?

Shrewsburn.

Wenn der Squire sich dieser That Bermessen hat auf eigene Gesahr Und ohne deine Wissenschaft gehandelt, So muß er vor den Richterstuhl der Peers Gesordert werden, weil er deinen Ramen Dem Abscheu aller Zeiten preisgegeben.

### Letter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh, guleht Rent.

Burleigh (beugt ein Anie vor der Königin). Lang lebe meine königliche Frau Und mögen alle Feinde dieser Insel Bie diese Stuart enden! (Strewsburd verhüllt sein Gesicht, Davison ringt verzweissungsvoll die Hände.)

Elisabeth.

Redet, Lord!

habt ihr den tödtlichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigh.

Rein, Gebieterin! Ich empfing ihn Bon Davison.

Elifabeth.

Hat Davison ihn euch

In meinem Ramen übergeben?

Burleigh.

Rein!

Das hat er nicht -

Elifabeth.

Und ihr vollstrecktet ihn,

Rasch, ohne meinen Willen erst zu wissen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Richt tadeln; aber euch gebührte nicht, Der Milde unsers Herzens vorzugreisen — Trum seid verbannt von unserm Angesicht!

(Bu Davison.)

Ein strengeres Gericht erwartet euch,
Der seine Bollmacht frevelnd überschritten,
Ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut.
Man führ' ihn nach dem Tower! Es ist mein Wille,
Daß man auf Leib und Leben ihn verklage.
— Mein edler Talbot! Ench allein hab' ich
Gerecht erfunden unter meinen Räthen.
Ihr sollt fortan mein Führer sein, mein Freund —
Shrewsbury.

Berbanne deine treusten Freunde nicht, Shiller, sammit. Werte. V. Wirf sie nicht ins Gefängniß, die für dich Gehandelt haben, die jest für dich schweigen!
— Mir aber, große Königin, erlaube,
Daß ich das Siegel, das du mir zwölf Jahre Vertraut, zurück in deine hände gebe.

Elifabeth (betroffen). .

Rein, Shrewsbury! Ihr werdet mich jest nicht Berlaffen, jest -

Shrewsburn.

Berzeih', ich bin zu alt,

Und biefe grade Hand, sie ift zu ftarr,' Um beine neuen Thaten zu versiegeln.

Elifabeth.

Berlassen wollte mich ber Mann, ber mir Das Leben rettete?

Shrewsbury.

Ich habe wenig

Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Richt retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist tobt. Du hast von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten.

(Geht ab.)

Elifabeth

(gum Grafen Rent, ber bereintritt).

Graf Lester komme her!

Rent.

Der Lord läßt sich

Entschuldigen, er ift ju Schiff nach Frankreich.

(Sie bezwingt fich und fteht mit rubiger Fassung ba. Der Borbang fallt.)

# Die Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragödie.

#### Berfonen.

Rarl ber Siebente, Konig von Frankreich. Ronigin Sfabeau, feine Mutter. Agnes Gorel, feine Beliebte. Philipp ber Bute, Bergog von Burgund. Graf Dunois, Baftarb von Orleans. La Bire. tonigliche Officiere. Du Chatel, Erzbifchof von Rheims. Chatillon, ein burgunbischer Ritter. Raoul, ein lothringifder Ritter. Talbot, Felbberr ber Englänber. Lionel, englifche Anführer. Kaftolf, Montgomery, ein Ballifer. Rathsherren von Orleans. Ein englischer Berolb. Thibaut b'Arc, ein reicher ganbmann. Margot, Louison, Johanna, Etienne, Claube Marie, ihre Freier. Raimonb, Bertrand, ein anberer ganbmann. Die Erfcheinung eines fcwarzen Ritters. Röhler und Röhlerweib. Solbaten und Bolt, tonigliche Kronbebiente, Bischöfe, Donace, Maricalle, Magiftrateperfonen, Sofleute und andere ftumme Berfonen im Gefolge bes Rronungezuges.

### Prolog.

Eine landliche Gegenb.

Born jur Rechten ein Beiligenbild in einer Rapelle; jur Linken eine hobe Giche.

### Erfter Auftritt.

Thibant b'Arc. Seine brei Töchtet. Drei junge Schäfer, ihre Freier.

Chibaut.

Ja, liebe Rachbarn! Heute sind wir noch Franzosen, freie Bürger noch und Herren Les alten Bodens, den die Bäter pflügten; Ber weiß, wer morgen über uns besiehlt! Denn aller Orten läßt der Engelländer Sein sieghaft Banner sliegen, seine Rosse Jerstampsen Frankreichs blühende Gesilde. Baris hat ihn als Sieger schon empfangen, Und mit der alten Krone Dagoberts Schmüdt es den Sprößling eines fremden Stamms. Der Enkel unfrer Könige muß irren Enterbt und slüchtig durch sein eignes Reich, Und wider ihn im Heer der Feinde kämpst Sein nächster Better und sein erster Pair,

Rings brennen Dörfer, Städte. Räher stets Und näher wälzt sich der Berheerung Rauch An diese Thäler, die noch friedlich ruhn.
— Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entschlossen, weil ich's heute noch vermag, Die Töchter zu versorgen; denn das Weib Bedarf in Kriegesnöthen des Beschützers, Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

(Zu bem ersten Schäfer.)
— Kommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder grenzen nachbarlich zusammen, Die Herzen stimmen überein — das stiftet Ein gutes Ehband!

(Zu bem zweiten.)

Claude Marie! Ihr schweigt,
Und meine Louison schlägt die Augen nieder?
Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich sanden,
Weil ihr nicht Schäße mir zu bieten habt?
Wer hat jest Schäße? Haus und Scheune sind
Des nächsten Feindes oder Feuers Raub
Die treue Brust des braven Manns allein
Ist ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten.

Mein Bater!

Claude Marie.

Meine Louison!

Kouison (Johanna umarmenb). Liebe Schwester! Chibant.

Ich gebe jeder breißig Ader Landes Und Stall und Hof und eine Heerde — Gott Hat mich gesegnet, und so segn' er euch! Margot (Johanna umarmend).

Erfreue unsern Bater. Rimm ein Beispiel! Laß diesen Tag brei frohe Bande schließen.

#### Thibaut.

Geht! Machet Anstalt! Morgen ist die Hochzeit; Ich will, das ganze Dorf soll sie mit seiern. (Die zwei Paare gehen Arm in Arm geschlungen ab.)

### Imeiter Auftritt.

Thibant. Raimond. Johanna.

#### Thibaut.

Jeannette, beine Schwestern machen Hochzeit, Ich seh' sie glücklich, sie erfreun mein Alter; Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. Raimond.

Was fällt euch ein! Was scheltet ihr die Tochter? Thibaut.

hier diefer madre Jingling, bem fich keiner Bergleicht im gangen Dorf, der Treffliche, Er hat dir feine Reigung zugewendet Und wirbt um bich, schon ist's der dritte Berbft, Mit ftillem Bunfd, mit berglichem Bemühn; Du stößest ihn verschloffen, kalt gurud, Noch sonst ein andrer von den Hirten allen Mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen. - 3ch sebe bich in Jugendfülle prangen, Dein Lenz ift ba, es ift die Zeit der hoffnung, Entfaltet ist die Blume beines Leibes; Doch stets vergebens harr' ich, daß die Blume Der garten Lieb' aus ihrer Knospe breche Und freudig reife zu der goldnen Frucht! D, das gefällt mir nimmermehr und beutet Auf eine schwere Frrung der Natur!

Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gesühls.

Laßt's gut sein, Bater Arc! Laßt sie gewähren!
Die Liebe meiner trefflichen Johanna
Ist eine edle, zarte himmelsstrucht,
Und still allmählig reist das Köstliche!
Jetzt liebt sie noch, zu wohnen auf den Bergen,
Und von der freien heide fürchtet sie heradzusteigen in das niedre Dach
Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen.
Oft seh' ich ihr aus tiesem Thal mit stillem
Crstaunen zu, wenn sie auf hoher Trist
In Mitte ihrer heerde ragend steht,.
Wit edelm Leibe, und den ernsten Blick
herabsenkt auf der Erde kleine Länder.
Da scheint sie mir was höh'res zu bedeuten,
Und dünkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten.

Chibant.

Das ist es, was mir nicht gefallen will!
Sie slieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft,
Die öden Berge sucht sie auf, verlässet
Ihr nächtlich Lager vor dem Hahnenruf,
Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch
Sich gern vertraulich an den Menschen schließt,
Schleicht sie, gleich dem einssedlerischen Bogel,
Heraus ins graulich düstre Geisterreich
Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt
Geheime Zweisprach mit der Lust des Berges.
Warum erwählt sie immer diesen Ort
Und treibt gerade hieher ihre Heerde?
Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend
Dort unter dem Druidenbaume sizen,
Den alle glüdliche Geschöpse siehen.

Denn nicht geheur ist's hier; ein böses Wesen Hat seinen Wohnsit unter diesem Baum Schon seit der alten grauen Heidenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Bon diesem Baume schauerhafte Mähren; Seltsamer Stimmen wundersamen Klang Vernimmt man oft aus seinen düstern Zweigen. Ich selbst, als mich in später Dämmrung einst Der Weg an diesem Baum vorüberführte, Hab' ein gespenstisch Weib hier sigen sehn. Das streckte mir aus weitgefaltetem Gewande langsam eine dürre Hand Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte Fürdaß, und Gott befahl ich meine Seele.

#### Raimond

(auf bas Heiligenbild in ber Kapelle zeigenb). Des Gnadenbildes segenreiche Räh, Das hier des Himmels Frieden um sich streut, Nicht Satans Werk führt eure Tochter her: Ehibaut.

D nein, nein! Richt vergebens zeigt sich's mir In Träumen an und ängstlichen Gesichten. Bu dreienmalen hab' ich sie gesehn Bu Rheims auf unsrer Könige Stuhle sitzen, Ein funkelnd Diadem von siedem Sternen Auf ihrem Haupt, das Scepter in der Hand, Aus dem drei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiden Schwestern Und alle Fürsten, Grasen, Erzbischöse, Der König selber neigten sich vor ihr. Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte? D, das bedeutet einen tiesen Fall! Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Herzens dar.

Sie schämt sich ihrer Riedrigkeit — weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, Mit hohen Bundergaben sie gesegnet Bor allen Hirtenmädchen dieses Thals, So nährt sie fünd'gen Hochmuth in dem Herzen, Und Hochmuth ist's, wodurch die Engel sielen, Woran der Höllengeist den Menschen faßt.

Wer hegt bescheidnern, tugendlichern Sinn, Als eure fromme Tochter? Ist sie's nicht, Die ihren ältern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen; Doch seht ihr sie, wie eine niedre Wagd, Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen euch die Heerden und die Saaten, Um alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbegreislich überschwänglich Glück.

Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!

— Richts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Kind anklagen?
Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!
Doch warnen muß ich — Fliebe diesen Baum, Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln
Um Mitternacht, bereite keine Tränke
Und schreibe keine Zeichen in den Sand —
Leicht auszurigen ist das Reich der Geister,

Ja wohl! Ein unbegreiflich Glud — Mir-kommt

Sie liegen wartend unter dünner Decke, Und leise hörend stürmen sie herauf. Bleib nicht allein, denn in der Wüste trat Der Satansengel selbst zum Herrn des himmels.

### Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen Belm in ber Sant. Bribant. Raimond. Inhanna.

#### Raimond.

Still! Da kommt Bertrand aus ber Stadt zurud. Sieh, was er trägt!

#### Bertranb.

Ihr stannt mich an, ihr seid Berwundert ob des seltsamen Geräthes In meiner Hand.

#### Chibaut.

Das sind wir. Saget an, Wie kamt ihr zu bem Helm, was bringt ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend? (Johanna, welche in beiden vorigen Scenen fill und ohne Antheil auf der Seite geftanten, wird aufmerksam und tritt unber.)

#### Bertrand.

Raum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding Mir in die Hand gerieth. Ich hatte eisernes Geräth mir eingekauft zu Bancouleurs; Ein großes Drängen sand ich auf dem Markt, Denn slücht'ges Bolk war eben angelangt Bon Orleans mit böser Kriegespost.
Im Aufruhr lief die ganze Stadt zusammen, Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl, Da tritt ein braun Bohemerweib mich an Mit diesem Helm, saßt mich ins Auge scharf Und spricht: Gesell, ihr suchet einen Helm, Ich weiß, ihr suchet einen. Da! Rehmt hin! Um ein Geringes steht er euch zu Kause.

— Geht zu den Lanzenknechten, sagt' ich ihr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Helmes.

Sie aber ließ nicht ab und sagte ferner: Kein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht Des Helmes braucht. Ein stählern Dach fürs Haupt Ist jeto mehr werth, als ein steinern Haus. So trieb sie mich durch alle Gassen, mir Den Helm aufnöthigend, den ich nicht wollte. Ich sah den Helm, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts, Und da ich zweiselnd in der Hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Weib mir aus den Augen, schnell, Hindeggerissen hatte sie der Strom

Johanna (rafch und begierig barnach greifenb). Gebt mir ben helm!

#### Bertrand.

Was frommt euch dies Geräthe? Das ist kein Schmud für ein jungfräulich Haupt. Iohanna (entreißt ihm ben Helm). Mein ist der Helm, und mir gehört er zu.

Bas fällt bem Dlädchen ein?

Raimond.

Thibaut.

Laßt ihr ben Willen!

Wohl ziemt ihr bieser kriegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unfre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die löwenherzige Jungkrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blutgen Rachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren! Chibaut (zu Bertranb).

Sprecht!

Welch neues Artegesunglud ist geschehn? Was brachten jene Flüchtigen?

Bertrand.

Gott helfe

Dem König und erbarme sich des Landes! Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire — Jest hat er seine ganze Macht zusammen Geführt, womit er Orleans belagert.

Thibant.

Gott schütze ben König!

Bertrand.

Unermeßliches

Geschüt ift aufgebracht von allen Enden. Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in bes Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Kelder Bedect in unabsehbarem Gewimmel, So gof sich eine Kriegeswolke aus Bon Bölkern über Orleans Gefilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länder= : Gewaltige, bat seine Mannen alle Berbeigeführt, die Lüttider, Luremburger, Die Bennegauer, die vom Lande Ramur, Und die bas gludliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolzieren, die von Seeland, beren Städte Sich reinlich aus bem Meereswasser beben,

Die heerdenmelkenden Hollander, die Bon Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland, Die nach dem Eispol schaun — sie folgen alle Dem Heerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut.

D bes unselig jammervollen Zwists, Der Frankreichs Waffen wiber Frankreich wendet! Bertrand.

Auch sie, die alte Königin, sieht man, Die stolze Fabeau, die Baverfürstin, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gist'gen Stachelworten alle Bölker Zur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschooß getragen!

Thibant.

Fluch treffe sie, und möge Gott sie einst Wie jene stolze Zesabel verderben!

Bertrand.

Der fürchterliche Salsbury, ber Mauern:
Bertrümmerer, führt die Belagrung an,
Mit ihm des Löwen Bruder Lionel
Und Talbot, der mit mörderischem Schwert
Die Bölker niedermähet in den Schlachten.
In frechem Muthe haben sie geschworen,
Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen
Und was das Schwert geführt dem Schwert zu opfern.
Vier hohe Warten haben sie erbaut,
Die Stadt zu überragen; oben späht
Graf Salsbury mit mordbegier gem Blick
Und zählt den schwellen Wandrer auf den Gassen.
Viel tausend Kugeln schon von Centners Last
Sind in die Stadt geschleubert, Kirchen liegen
Bertrümmert, und der königliche Thurm

Bon Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Pulvergänge haben sie gegraben, Und über einem Höllenreiche steht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krächen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gespannter Aufmertsamteit und setzt fich ben Belm auf.)

### Chibant.

Wo aber waren denn die tapfern Degen Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr, Der heldenmüth'ge Bastard, daß der Feind So allgewaltig reißend vorwärts drang? Wo ist der König selbst, und sieht er müßig Des Reiches Noth und seiner Städte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chinon hält der König seinen Hof, Es sehlt an Bolk, er kann das Feld nicht halten. Was nütt der Führer Muth, der Helden Arm, Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, Hat auch die Brust der Tapsersten ergriffen. Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot. Wie sich die Schase bang zusammendrängen, Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Vergessend, nur die Sicherheit der Vurgen. Ein einziger Ritter nur, hört' ich erzählen, Hab' eine schwache Mannschaft aufgebracht Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (jonell).

Wie heißt der Ritter?

Bertrand.

Baudricour. Doch schwerlich Möcht' er des Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Heeren seinen Fersen folgt. Das Herz gefällt mir nicht, das streng und falt Sich zuschließt in den Jahren des Gesühls. Raimand.

Laft's gut fein, Bater Arc! Laft fie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ist eine edle, zarte himmelsfrucht, Und still allmählig reift das Köstliche! , Jest liebt fie noch, zu wohnen auf den Bergen, Und von der freien Beide fürchtet sie Herabzusteigen in das niedre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen. Oft seb' ich ihr aus tiefem Thal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf bober Trift In Mitte ihrer Heerde ragend steht .. Dit ebelm Leibe, und ben ernften Blick Berabsenkt auf der Erde kleine Länder. Da scheint sie mir was Höb'res zu bedeuten, Und dünkt mir's oft, fie ftamm' aus andern Reiten. Chibant.

Das ist es, was mir nicht gefallen will!
Sie slieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft,
Die öden Berge sucht sie auf, verlässet
Ihr nächtlich Lager vor dem Hahnenruf,
Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch
Sich gern vertraulich an den Menschen schließt,
Schleicht sie, gleich dem einsiedlerischen Logel,
Heraus ins graulich düstre Geisterreich
Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt
Geheime Zweisprach mit der Luft des Berges.
Warum erwählt sie immer diesen Ort
Und treibt gerade hieher ihre Heerde?
Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend
Dort unter dem Druidenbaume sigen,
Den alle glückliche Geschöpse sliehn.

Denn nicht geheur ist's hier; ein böses Wesen Hat seinen Wohnsit unter diesem Baum Schon seit der alten grauen Heidenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Bon diesem Baume schauerhafte Mähren; Seltsamer Stimmen wundersamen Klang Vernimmt man oft aus seinen düstern Zweigen. Ich selbst, als mich in später Dämmrung einst Der Weg an diesem Baum vorübersührte, Hab' ein gespenstisch Weib hier sigen sehn. Das streckte mir aus weitgesaltetem Gewande langsam eine dürre Hand Snigegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte Kürdaß, und Gott besahl ich meine Seele.

#### Raimend

(auf bas Beiligenbild in ber Rapelle zeigenb).

Des Gnadenbildes segenreiche Räh, Das hier des himmels Frieden um sich streut, Nicht Satans Werk führt eure Tochter her. Thibaut.

D nein, nein! Richt vergebens zeigt sich's mir In Träumen an und ängstlichen Gesichten. Zu dreienmalen hab' ich sie gesehn Zu Rheims auf unsrer Könige Stuhle sitzen, Ein funkelnd Diadem von sieben Sternen Auf ihrem Haupt, das Scepter in der Hand, Aus dem drei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiden Schwestern Und alle Fürsten, Grasen, Erzbischöse, Der König selber neigten sich vor ihr. Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte? D, das bedeutet einen tiesen Fall!
Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Herzens dar.

Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit — weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, Mit hohen Wundergaben sie gesegnet Vor allen Hirtenmädchen dieses Thals, So nährt sie sünd'gen Hochmuth in dem Herzen, Und Hochmuth ist's, wodurch die Engel sielen, Woran der Höllengeist den Menschen faßt.

#### Raimond.

Wer hegt bescheidnern, tugenblichern Sinn, Als eure fromme Tochter? Ist sie's nicht, Die ihren ältern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen; Doch seht ihr sie, wie eine niedre Magd, Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen euch die Heerden und die Saaten, Um alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbegreislich überschwänglich Glück.

#### Thibaut.

Ja wohl! Ein unbegreiflich Glück — Mir-kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen! — Richts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Kind anklagen? Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten! Doch warnen muß ich — Fliebe diesen Baum, Bleib nicht allein und grabe keine Burzeln Um Mitternacht, bereite keine Tränke Und schreibe keine Zeichen in den Sand — Leicht auszuritzen ist das Reich der Geister, Sie liegen wartend unter dünner Decke, Und leise hörend stürmen sie herauf. Bleib nicht allein, denn in der Wüste trat Der Satansengel selbst zum Herrn des himmels.

### Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen helm in ber hand. Thibaut. Raimond. Johanna.

#### Raimond.

Still! Da kommt Bertrand aus der Stadt zurück. Sieh, was er trägt!

#### Bertranb.

Ihr staunt mich an, ihr seid Berwundert ob des seltsamen Geräthes In meiner Hand.

#### Chibant.

Das sind wir. Saget an, Wie kamt ihr zu dem Helm, was bringt ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend? (Johanna, welche in beiden vorigen Scenen still und ohne Antheil auf der Seite gestanden, wird ausmerksam und tritt nöber.)

#### Bertrand.

Raum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding Mir in die Hand gerieth. Ich hatte eisernes Geräth mir eingekauft zu Baucouleurs; Ein großes Drängen-sand ich auf dem Markt, Denn slücht'ges Bolk war eben angelangt Bon Orleans mit böser Kriegespost. Im Aufruhr lief die ganze Stadt zusammen, Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl, Da tritt ein braun Bohemerweib mich an Mit diesem Helm, saßt mich ins Auge scharf Und spricht: Gesell, ihr suchet einen Helm, Ich weiß, ihr suchet einen. Da! Nehmt hin! Um ein Geringes steht er euch zu Kause. — Seht zu den Lanzenknechten, sagt' ich ihr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Helmes. Sie aber ließ nicht ab und sagte ferner: Rein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht Des Helmes braucht. Ein stählern Dach fürs Haupt Ist jeto mehr werth, als ein steinern Haus. So trieb sie mich durch alle Gassen, mir Den Helm aufnöthigend, den ich nicht wollte. Ich sah den Helm, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts, Und da ich zweiselnd in der Hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Weid mir aus den Augen, schnell, Hindeggerissen hatte sie der Strom Des Bolkes, und der Helm blieb mir in Händen.

Johanna (rafc und begierig barnach greifenb). Gebt mir ben helm!

#### Bertrand.

Was frommt euch dies Geräthe? Das ist kein Schmuck für ein jungfräulich Haupt. Johanna (entreißt ihm ben Pelm).

Mein ist der Helm, und mir gehört er zu. Ehibaut.

Was fällt bem Dlädchen ein?

#### Naimond.

Laßt ihr ben Willen!

Wohl ziemt ihr dieser kriegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unsre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die löwenherzige Jungfrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blutigen Rachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren! **Chibaut** (zu Bertrand). Sprecht!

it aeschehn?

Welch neues Artegesunglud ist geschehn? Was brachten jene Flüchtigen?

Bertrand.

Gott belfe

Dem König und erbarme sich des Landes! Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire — Jest hat er seine ganze Macht zusammen Geführt, womit er Orleans belagert.

Thibant

Sott schütze ben König!

Bertrand.

Unermeßliches

Geschüt ist aufgebracht von allen Enden. Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen. Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Kelder Bebedt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Bon Bölkern über Orleans Gefilde. Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch ber mächtige Burgund, ber Länder= : Gewaltige, bat feine Mannen alle Berbeigeführt, die Lütticher, Luremburger, Die Hennegauer, die vom Lande Ramur, Und die das glückliche Brabant bewohnen, Die fipp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolzieren, bie von Seeland, beren Städte Sid reinlich aus bem Meereswaffer beben,

Die heerdenmelkenden Hollander, die Bon Utrecht, ja vom änsersten Westfriesland, Die nach dem Eispol schaun — sie solgen alle Dem Heerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut.

D bes unselig jammervollen Zwists, Der Frankreichs Waffen wiber Frankreich wendet! Bertrand.

Auch sie, die alte Königin, sieht man, Die stolze Fabeau, die Bayerfürstin, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gist'gen Stachelworten alle Bölker Zur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschoof getragen! Ehibant.

Fluch treffe sie, und möge Gott fie einst Wie jene stolze Jesabel verderben!

Bertrand.

Der fürchterliche Salsbury, der Mauern:
Bertrümmerer, führt die Belagrung an,
Mit ihm des Löwen Bruder Lionel
Und Talbot, der mit mörderischem Schwert
Die Bölfer niedermähet in den Schlachten.
In frechem Muthe haben sie geschworen,
Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen
Und was das Schwert geführt dem Schwert zu opfern.
Vier hohe Warten haben sie erbaut,
Die Stadt zu überragen; oben späht
Graf Salsbury mit mordbegier'gem Blick
Und zählt den schnellen Wandrer auf den Gassen.
Viel tausend Kugeln schon von Centners Last
Sind in die Stadt geschleubert, Kirchen liegen
Zertrümmert, und der königliche Thurm

Bon Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Pulvergänge haben sie gegraben, Und über einem Höllenreiche sieht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gespannter Ausmertsamteit und setzt fich ben helm auf.) Ehibant.

Wo aber waren denn die tapfern Degen Saintrailles, La Hire und Frankreichs Brustwehr, Der heldenmüth'ge Bastard, daß der Feind So allgewaltig reisend vorwärts drang? Wo ist der König selbst, und sieht er müßig Des Reiches Noth und seiner Stüdte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chinon hält der König seinen Hof, Es fehlt an Bolk, er kann das Feld nicht halten. Was nütt der Führer Muth, der Helden Arm, Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, Hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen. Umsonst erschalt der Fürsten Aufgebot. Wie sich die Schase bang zusammendrängen, Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Vergessend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einziger Ritter nur, hört' ich erzählen, Hab' eine schwache Mannschast aufgebracht Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (jonell).

Wie heißt der Ritter?

Bertrand.

Baudricour. Doch schwerlich Möcht' er des Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Heeren seinen Fersen folgt.

#### Johanna.

Wo halt der Ritter? Sagt mir's, wenn ihr's wisset. Sertrand.

Er steht kaum eine Tagereise weit Bon Baucouleurs.

**Thibant** (zu Johanna). Bas kümmert's dich! Du fragst Nach Dingen, Mädchen, die dir nicht geziemen. **Bertrand.** 

Weil nun der Feind so mächtig und kein Schutz-Bom König mehr zu hoffen, haben sie Zu Baucouleurs einmüthig den Beschluß Gefaßt, sich dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja, vielleicht Zur alten Krone fallen wir zurück, Wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen. Ishanna (in Begeisterung).

Richts von Berträgen! Richts von Nebergabe! Der Retter naht, er rüstet sich zum Kamps. Bor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern! Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reis. Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen Und seines Stolzes Saaten niedermähn; Herab vom Himmel reißt sie seinen Ruhm, Den er hoch an den Sternen aufgehangen. Berzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen Gelb wird, eh sich die Mondesscheibe füllt, Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen Der prächtigströmenden Loire trinken.

Bertrand.

Ad, es geschehen feine Bunder mehr! Sohanna.

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube

Bird sliegen und mit Ablerdichnheit diese Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen.

Darnieder kämpsen wird sie diesen stolzen Burgund, den Reichsverräther, diesen Talbot.

Den himmelstürmend hunderthändigen,
Und diesen Salsbury, den Tempelschänder,
Und diese frechen Inselwohner alle
Wie eine Heerde Lämmer vor sich jagen.

Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten Gott.

Sein zitterndes Geschäpf wird er erwählen,
Durch eine zarte Jungsrau wird er sich

Berberrlichen, denn er ist der Allmächt'ae!

Chibant.

Bas für ein Geift ergreift die Dirn'? Raimond.

Es ist

Der Helm, der sie so kriegerisch beseelt. Seht eure Tochter an. Ihr Auge blist, Und glübend Feuer sprühen ihre Wangen!

### Johanna.

Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen eines fremden Bolks!

— Hier scheiterte der Heiden Macht. Hier war Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht, Hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig, Bon hier aus ward Jerusalem erobert.

Bertrand (erftaunt).

Hört ihre Rebe! Woher schöpfte sie Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter!

#### Johanna.

Wir follen teine eignen Könige Mehr haben, keinen eingebornen herrn -Der Rönig, ber nie ftirbt, foll aus ber Welt Berschwinden — der den beil'gen Pflug beschütt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erbe, Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron -Der bem Schwachen beiftebt und ben Bofen schreckt, Der ben Reib nicht kennet — benn er ist ber Größte — Der ein Mensch ist und ein Engel ber Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde. — Denn der Thron Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obbach ber Verlassenen — bier stebt Die Macht und die Barmberzigkeit - es zittert Der Schuldige, vertrauend naht fich ber Gerechte Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde König, ber von außen kommt, Dem feines Abnberrn beilige Gebeine In diesem Lande rubn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unfre Worte nicht zum Berzen tonen, Rann er ein Bater sein zu seinen Söhnen? Chibaut.

Sott schitze Frankreich und den König! Wir Sind friedliche Landleute, wissen nicht Das Schwert zu führen, noch das kriegerische Roß Zu tummeln. — Laßt uns still gehorchend harren, Wen uns der Sieg zum König geben wird. Das Slück der Schlachten ist das Urtheil Sottes, Und unser Herr ist, wer die heil'ge Delung Empfängt und sich die Kron' aussetz zu Rheims. — Kommt an die Arbeit! Kommt! Und benke jeder Rur an das Nächste! Lassen wir die Großen,

Der Erbe Fürsten um die Erbe loosen; Wir können ruhig die Zerkörung schauen, Denn sturmsest steht der Boden, den wir dauen. Die Flamme brenne unsre Dörfer nieder, Die Saat zerstampse ihrer Rosse Tritt, Der neue Lenz bringt neue Saaten mit, Und schnell erstehn die leichten Hütten wieder!

(Mie außer der Jungkan gehen ab.)

### Dierter Auftritt.

Johanne allein.

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich stillen Thäler, lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln, Johanna sagt euch ewig Lebewohl! Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gepflanzet, grünet fröhlich sort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen! Du Echo, holde Stimme dieses Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden, Euch lass ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden! Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schaar, Denn eine andre Heerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gesahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen. Denn der zu Mosen auf des Horeds Höhen Im seur'gen Busch sich stammend niederließ Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Knaben Jsai's, Den Hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den Hirten gnädig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! Du sollst auf Erden sür mich zeugen."

"In rauhes Erz sollst du die Glieder schnüren, Mit Stahl bedecken deine zarte Brust, Nicht Männerliede darf dein Herz berühren Mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren, Dir blüht kein liedlich Kind an deiner Brust; Doch werd' ich dich mit kriegerischen Chren, Bor allen Erdenfrauen dich verklären."

"Denn wenn im Kampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schickfal nun sich naht, Dann wirst du meine Orislamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen, Und Rheims befrein und deinen König krönen!"

Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich sort mit Sturmes Ungestüm, Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen.

(Sie geht ab.)

## Erfter Aufgug.

Boflager Ronig Rarls ju Chinon.

### Erfter Auftritt.

Dunois und In Chatel.

#### Dunois.

Rein, ich ertrag' es länger nicht. Ich fage Mich los von diesem König, ber unrühmlich Sich selbst verläßt. Mir blutet in ber Bruft Das tapfre Herz, und glühnde Thranen möcht' ich weinen, Daß Räuber in bas königliche Frankreich Sich theilen mit bem Schwert, die ebeln Städte, Die mit ber Monarchie gealtert find, Dem Feind die roft'gen Schlüffel überliefern, Indes wir hier in thatenloser Ruh Die foftlich edle Rettungszeit verschwenden. — Ich höre Orleans bedroht, ich fliege Herbei aus der entlegnen Normandie, Den König bent' ich friegerisch gerüftet An seines heeres Spipe icon ju finben, Und find' ihn - hier! umringt von Gautelfpielern Und Troubadours, spitfind'ge Rathsel lösend Und der Sorel galante Feste gebend,

Als waltete im Reich der tiefste Friede! - Der Connetable gebt, er kann ben Gräul Nicht länger ansehn. — Ich verlass ihn auch Und übergeb' ihn seinem bosen Schickal Du Chatel.

Da kommt der König.

### Bweiter Auftritt.

#### Rönig Rarl gu ben Borigen.

#### Karl.

Der Connetable ichidt fein Schwert gurud Und sagt den Dienst mir auf. - In Gottes Namen! So find wir eines murr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte. Dungis.

Ein Mann ift viel werth in so theurer Zeit; 3d möcht' ibn nicht mit leichtem Sinn verlieren.

#### £arl.

Das sagst du nur aus Lust des Widerspruchs; Solang er da war, warst du nie sein Freund.

#### Dunois.

Er war ein stolz verbrießlich schwerer Narr Und wußte nie zu enden — diesmal aber Weiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo keine Shre mehr zu holen ift.

Du bist in beiner angenehmen Laune, Ich will dich nicht drin stören. — Du Chatel! Es find Gefandte da vom alten König René, 1 belobte Meister im Gesana

'Anmertung in ber erften Musgabe. Rene ber Gnte, Graf von Provence, aus bem Saufe Anjou; fein Bater und Bruber waren Konige von Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirtben Und jedem eine goldne Kette reichen.

(Bum Baftarb.)

Worüber lachst du?

Dunsis.

Daß du goldne Retten

Aus beinem Munde iduttelft.

Du Chatch

Sire! Es ist

Rein Gelb in beinem Schape mehr vorhanden. Karl.

So schaffe welches. — Eble Sanger burfen Richt ungeehrt von meinem Sofe giebn. Sie machen uns ben burren Scepter blubn, Sie flechten den unsterblich grünen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone, Sie stellen berrichend sich ben Berrschern gleich, Aus leichten Bunfchen bauen fie fich Throne, Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum foll ber Sanger mit bem Rönig geben, Sie beide wohnen auf der Menschbeit Böben!

Bu Chatel.

Mein königlicher Herr! Ich hab' bein Ohr Berschont, solang noch Rath und Hilfe war; Doch endlich löst die Nothdurft mir die Junge. - Du hast nichts mehr zu schenken, ach, bu hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die bobe Aluth bes Reichthums ift gerfloffen, Und tiefe Ebbe ist in deinem Schak.

Reapel, und er felbft machte nach feines Brubers Tob Aufpruch auf biefes Reich, icheiterte aber in ber Unternehmung. Er fuchte bie alte provengalische Boeffe und bie Cours d'amour wieber berguftellen und fette einen Prince d'amour ein als bochften Richter in Sachen ber Galanterie und Liebe. In bemfelben romantifchen Beift machte er fich mit feiner Bemablin gum Schafer. .

Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt, Sie drohen murrend abzuziehn. — Kaum weiß Ich Rath, dein eignes königliches Haus Nothbürftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

Aurl.

Berpfände meine königlichen Zölle, Und laß dir Geld darleihn von den Lombarden.

Du Chatel.

Sire, beine Kroneinkunfte, beine Bolle Sind auf brei Jahre schon voraus verpfändet.

Bunois.

Und unterbeß geht Pfand und Land verloren.

Karl.

Uns bleiben noch viel reiche schöne Länder.

Dunois.

Solang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ist, magst du Mit beinem König Rens Schafe huten.

Rarl.

Stets übst du beinen Wit an diesem König; Doch ist es bieser länderlose Fürst,. Der eben heut mich königlich beschenkte.

Bunsis.

Nur nicht mit seiner Krone von Reapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ist seil, Hab' ich gehört, seitdem er Schase weidet.

Aarl.

Das ist ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er sich selbst und seinem Herzen gibt, Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In dieser rauh barbar'schen Wirklichkeit.

Doch was er Großes, Königliches will — Er will die alten Zeiten wieder bringen,

Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe Der Ritter große Helbenherzen hob, Und edle Frauen zu Gerichte faßen, Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend. In jenen Zeiten wohnt der beitre Greis, Und wie sie noch in alten Liebern leben, So will er sie, wie eine Himmelsstadt In goldnen Wolken, auf die Erde setzen — Gegründet hat er einen Liebeshof, Wohin die edlen Ritter sollen wallen, Wo keusche Frauen berrlich sollen thronen, Bo reine Minne wiederkehren soll. Und mich hat er erwählt zum Fürst der Liebe.

Dunois.

Ich bin so sehr nicht aus der Art geschlagen, Daß ich ber Liebe Herrschaft sollte schmähn. 3d nenne mich nach ihr, ich bin ihr Cobn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater war der Prinz von Orleans, Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich, Doch auch kein feindlich Schloß war ihm zu fest. Billft du der Liebe Fürst dich würdig nennen, So sei der Tapfern Tapferster! — Wie ich Aus jenen alten Büchern mir gelesen, Bar Liebe stets mit hober Ritterthat Gevaart, und Helben, hat man mich gelehrt, Richt Schäfer saßen an ber Tafelrunde. Wer nicht die Schönheit tapfer kann beschützen, Berdient nicht ihren goldnen Preis. — Hier ist Der Fechtplat! Rampf um beiner Bater Krone! Bertheidige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und edler Frauen Ehre — Und baft du dir aus Strömen Feindesbluts Die angestammte Krone fühn erobert,

Dann ist es Zeit und steht dir fürstlich an, Dich mit der Liebe Myrten zu bekrönen.

#### Karl

(ju einem Ebelfnecht, ber bereintritt).

Was gibt's?

#### Edelknecht.

Rathsherrn von Orleans flehn um Gebor. Karl.

Führ' sie herein.

(Cbelinecht geht ab.)

Sie werden hilfe fordern; Bas tann ich thun, der selber hilflos ift!

## Dritter Auftritt.

Drei Ratheherrn gu ten Borigen.

### Karl.

Willsommen, meine vielgetreuen Bürger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stadt? Fährt sie noch fort, mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert?

### Nathsherr.

Ach, Sire! Es drängt die höchste Noth, und stündlich wachsend Schwillt das Berderben an die Stadt heran. Die äußern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Bertheidigern die Mauern, Denn rastlos sechtend fällt die Mannschaft aus; Doch Wen'ge sehn die heimathpforte wieder, Und auch des hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth

Bertragen mit dem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf den zwölften Tag, Benn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Dunois macht eine heftige Bewegung bes Borns.)

Aarl.

Die Frist ist kurz.

Rathsherr.

Und jeho sind wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürstlich Herz Anslehen, deiner Stadt dich zu erbarmen Und Hilf zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwölften Tage.

Saintrailles konnte seine Stimme geben Zu solchem schimpflichen Bertrag?

Nathsherr.

Rein, Herr!

Solang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rede sein von Fried' und Uebergabe. Bungis.

So ist er tobt!

Nathsherr.

An unfern Mauern fank Der edle helb für feines Rönigs Sache.

Karl.

Saintrailles tobt! D, in dem einz'gen Mann Sinkt mir ein Heer!

(Ein Ritter tommt und fpricht einige Borte leife mit bem Boftarb, welcher betroffen auffährt.)

Dunois.

Auch das noch!

Aarl.

Run! Was gibt's?

#### Dunois.

Graf Douglas sendet her. Die schott'schen Bölker Empören sich und droben abzuziehn, Wenn sie nicht heut den Rückftand noch erhalten.

Aarl.

Du Chatel!

Bu Chatel (zudt die Achsein). Sire! Jch weiß nicht Rath.

Bersprich,

Berpfände, was du hast, mein halbes Reich — Bu Chatel.

Hark.

Es find die besten Truppen meines Heers!
Sie sollen mich jest nicht, nicht jest verlassen!
Rathsherr (mit einem gußsall).

Rann ich Armeen aus der Erbe ftampfen? Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Stüden, reißt das Herz mir aus, Und münzet es statt Goldes! Blut hab' ich Für euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten! (Er sieht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.)

## Dierter Auftritt.

Mgnes Corel, ein Raftchen in ber Banb, ju ben Borigen.

Aarl.

O meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du tommft, mich ber Berzweiflung zu entreißen! Ich habe bich, ich flieh' an beine Bruft, Richts ist verloren, denn du bift noch mein.

Soret.

Mein theurer Rönig!

(Dit angfilich fragendem Blid umberichauenb.) Dunois! Ift's wahr?

Du Chatel?

Bu Chatel.

Leiber!

Sørel.

Ist die Noth so groß? Es fehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn? Bu Chatel.

Ja leider ift es so!

Sorel (ibm bas Raftchen aufbringenb).

Hier, hier ift Gold,

Hier sind Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlösser — Leihet Auf meine Güter in Provence — Macht alles Zu Gelde und befriediget die Truppen. Fort! Keine Zeit verloren!

(Treibt ihn fort)

### Aarl.

Run, Dunois? Run, Du Chatel? Bin ich euch Roch arm, da ich die Krone aller Frauen Besitse? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren, selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren würde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmäht ihn, Rur meine Liebe will sie sein und heißen. Crlaubte sie mir jemals ein Geschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht? Bon mir Rimmt sie kein Opser an und bringt mir alle!

Wagt ihren ganzen Reichthum und Besits Großmüthig an mein untersinkend Glück. Bunois.

Ja, sie ist eine Rasende, wie du, Und wirst ihr alles in ein brennend Haus, Und schöpft ins lecke Faß der Danaiden. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst Wird sie mit dir verderben —

> Forel. Glaub' ihm nicht.

Er hat sein Leben zehenmal für bich Gewagt und zürnt, daß ich mein Gold jest wage. Wie? Hab' ich dir nicht alles froh geopfert. Bas mehr geachtet wird, als Gold und Berlen, Und follte jett mein Glud für mich behalten? Romm! Lag und allen überflüff'gen Somud Des Lebens von uns werfen! Lag mich bir Ein ebles Beispiel ber Entfagung geben! Verwandle beinen Hofftaat in Soldaten, Dein Gold in Eisen, alles, was du baft, Wirf es entschlossen bin nach beiner Krone! Romm! Romm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das kriegerische Roß laß uns besteigen, Den garten Leib bem glübnben Pfeil der Sonne Preisgeben, die Gewölke über uns Bur Dede nehmen und ben Stein jum Bfühl. Der raube Krieger wird sein eignes Web Gebuldig tragen, sieht er seinen Rönig, Dem Aermsten gleich, ausbauern und entbebren! Rarl (lächelnb).

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weissaung, das eine Ronne mir Zu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Ronne, würde mich Zum Sieger machen über alle Feinde Und meiner Bäter Krone mir erkämpfen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager auf, Das Herz der Mutter hofft' ich zu versöhnen; Hier sieht die Heldin, die nach Abeims mich führt, Durch meiner Agnes Liebe werd' ich siegen!

. Sorel

Du wirft's durch beiner Freunde tapfres Schwert.

Auch von der Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sichre Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgesertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair Zur alten Pslicht und Treu' zurüczusühren. — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunft.

Du Chatel (am Fenfter).

Der Ritter sprengt so eben in ben Hof.

Willfommner Bote! Run, so werben wir Balb wissen, ob wir weichen ober siegen.

## Sünfter Auftritt.

La Dire ju ben Borigen.

Karl (geht ihm entgegen). La Hire! Bringst du uns Hossnung oder keine? Erklär' dich kurz. Was hab' ich zu erwarten? La Hire.

Erwarte nichts mehr, als von beinem Schwert.

#### Rarl.

Der stolze Herzog läßt sich nicht versöhnen? D, sprich! Wie nahm er meine Botschaft auf?

fa Sire.

Bor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr dir könne leihen, fordert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Mörder seines Baters nennt.

#### Rarl.

Und — weigern wir uns dieser Schmachbedingung?

Dann sei ber Bund zertrennt, noch eh' er anfing.

#### Karl.

Haft du ihn drauf, wie ich dir anbefahl, Zum Kampf mit mir gefordert auf der Brücke Zu Montereau, allwo sein Bater siel?

### La Bire.

Ich warf ihm beinen Handschuh hin und sprach: Du wolltest beiner Hoheit dich begeben Und als ein Nitter kämpsen um dein Neich. Doch er versetzte: nimmer thät's ihm Noth, Um das zu sechten, was er schon besitze. Doch wenn dich so nach Kämpsen lüstete, So würdest du vor Orleans ihn sinden, Wohin er morgen Willens sei zu gehn. Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

### Rarl.

Erhob sich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigkeit?

Sa Sire.

Sie ist verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß des Parlaments erklärte dich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht. Dunois.

ha, frecher Stolz des herrgewordnen Bürgers!

Aarl.

Haft du bei meiner Mutter nichts versucht? Sa Sire.

Bei deiner Mutter?

Rark

Ja! Bie ließ fie fich bernehmen? La Sire

(nachbem er einige Augenblide fich bebacht).

Es war gerad das Kest der Königskrönung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmückt, Bie zum Triumphe, waren die Pariser, In jeder Gaffe fliegen Chrenbogen, Durch die der engelländiche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hatte Frankreich seinen schönsten Sieg Erjochten, sprang der Böbel um den Wagen.

Sorel

Sie jauchzten — jauchzten, daß sie auf das Berg Des liebevollen, sanften Königs traten!

Sa Sire.

Ich sah den jungen Harry Lancaster, Den Anaben, auf bem königlichen Stuhl Sanct Ludwigs sigen; seine stolzen Debme Bebford und Glofter standen neben ihm, Und Herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Eid für seine Länder.

Rarl.

D ehrbergeffner Pair! Unwürd'ger Better! La Sire.

Das Kind war bang und strauchelte, ba es Die boben Stufen an dem Thron binan stieg. Ein boses Omen! murmelte das Bolt, Soffler, fammtl. Berte. V.

Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin, deine Mutter, Hinzu, und — mich entrüstet es, zu sagen!

Aarl. .

Nun?

La Bire.

In die Arme faßte sie den Anaben Und sest' ihn selbst auf deines Baters Stuhl.

Aarl.

D Mutter! Mutter!

fa Sire.

Selbst die wüthenden

Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr, und an das Bolk gewendet Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß= Gebornen Sohn des hirnverrückten Baters! (Der König verhüllt sich, Agnes eilt auf ihn zu und schließt ihn in ihre Arme, alle Umstehenden drilden ihren Abschen, ihr Entsetzen aus.)

Dunois.

Die Wölfin! die wuthschnaubende Megare!

Karl

(nach einer Paufe zu ben Rathsherrn).

Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Verweilt nicht länger, geht nach Orleans Zurück und meldet meiner treuen Stadt: Des Sides gegen mich entlass ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Gute, er wird menschlich sein.

Dunois.

Wie, Sire? Du wolltest Orleans verlaffen!

### Rathsherr (fniet nieber).

Mein königlicher Herr! Zieh beine Hand Richt von uns ab! Gib beine treue Stadt Richt unter Englands harte Herrschaft hin. Sie ist ein edler Stein in beiner Krone, Und keine hat den Königen, deinen Uhnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

#### Dunois.

Sind wir

Seschlagen? Ist's erlaubt, das Feld zu räumen, Eh noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wörtlein, ehe Blut Gestossen ist, denkst du die beste Stadt Aus Frankreichs Herzen weg zu geben?

#### Aarl.

Gnug

Des Blutes ist gestossen und vergebens!

Des himmels schwere Hand ist gegen mich,

Seschlagen wird mein Heer in allen Schlachten,

Mein Parlament verwirft mich, meine Hauptstadt,

Mein Volk nimmt meinen Gegner jauchzend auf,

Die mir die Nächsten sind am Blut, verlassen,

Berrathen mich — die eigne Mutter nährt

Die fremde Feindesbrut an ihren Brüsten.

— Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn

Und der gewalt'gen Hand des Himmels weichen,

Der mit dem Engelländer ist.

#### Sorel

Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns felbst Berzweifelnd, diesem Reich den Rücken wenden! Dies Wort kam nicht aus deiner tapfern Brust. Der Mutter unnatürlich rohe That hat meines Königs helbenherz gebrochen! Du wirst dich wieder sinden, männlich sassen,

Mit ebelm Muth bem-Schickfal wiberfteben, Das grimmig bir entgegen kampft.

#### Aarl

(in bilftres Sinnen verloren).

Ist es nicht wahr?

Ein finster furchtbares Berhängniß waltet Durch Balois' Geschlecht; es ist verworsen Bon Gott, der Mutter Lasterthaten führten Die Furien herein in dieses Haus. Mein Bater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, Drei ältre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des Himmels Schluß, Das Haus des sechsten Karls soll untergehn.

#### Sorel.

In dir wird es sich neu verjüngt erheben! Hab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsonst Hat dich ein gnädig Schicksal aufgespart, Von deinen Brüdern allen dich, den jüngsten; Gerusen auf den ungehofsten Thron. In deiner sansten Seele hat der himmel Den Arzt für alle Wunden sich bereitet, Die der Parteien Buth dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Flammen wirst du löschen, Mir sagt's das herz, den Frieden wirst du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter sein.

#### Aarl.

Nicht ich. Die raube, sturmbewegte Zeit Seischt einen traftbegabtern Steuermann. Ich hätt' ein friedlich Bolk beglücken können; Gin wild empörtes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Herzen öffnen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in Haß verschließen.

#### Sorel.

Verblendet ift das Bolt, ein Wahn betäubt es,

Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht fern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tief gepstanzt ist in des Franken Brust, Der alte Haß, die Eisersucht erwachen, Die beide Völker ewig seindlich trenut; Den stolzen Sieger stürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Uebereilung Den Kampsplatz, ring' um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brust vertheidige Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Versenken, alle Brücken niederbrennen, Die über diese Scheide deines Reichs,

Karl.

Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Dich dargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Wan verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Bolses Leben, Und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich, gleich jeuer unnatürlichen Mutter, Mein Kind zertheilen lassen mit dem Schwert? Nein, daß es lebe, will ich ihm entsagen.

### Dunois.

Bie, Sire, ist das die Sprache eines Königs? Gibt man so eine Krone auf? Es sett Der Schlechtste deines Bolkes Gut und Blut An seine Meinung, seinen Haß und Liebe; Partei wird alles, wenn das blut'ge Zeichen Des Bürgerkrieges ausgehangen ist. Der Ackersmann verläßt den Pflug, das Weib Den Rocken, Kinder, Greise wassun sich, Ter Bürger zündet seine Stadt, der Landmann Mit eignen Händen seine Saaten au,

Ilm dir zu schaden oder wohl zu thun Und seines Herzens Wollen zu behaupten. Richts schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Für seine Götter oder Göhen kämpst. Drum weg mit diesem weichlichen Nitleiden, Das einer Königsbruft nicht ziemt. — Laß du Den Krieg ausrasen, wie er angefangen. Du hast ihn nicht leichtsinnig selbst entstammt. Für seinen König muß das Bolt sich opfern, Das ist das Schickal und Gesez der Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht auders. Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles freudig sett an ihre Ehre.

Rarl (gu ben Ratheberrn).

Erwartet keinen anderen Bescheid. Gott schüg' euch. Ich kann nicht mehr.

#### Bunois.

Hun, so kehre

Der Siegesgott auf ewig dir den Rücken, Wie du dem väterlichen Reich. Du hast Dich selbst verlassen, so verlass' ich dich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt der eigne Kleinmuth von dem Thron. Die Könige Frankreichs sind geborne Helden, Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

(Bu ben Rathsherrn.)

Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Laters Stadt, mich werfen Und unter ihren Trümmern mich begraben.

(Er will geben, Agnes Gorel balt ibn auf.)

Sorel (jum Ronig).

D, laß ihn nicht im Zorne von dir gehn! Sein Mund spricht raube Worte, doch sein Herz Ist treu, wie Gold; es ist berselbe boch, Der warm dich liebt und oft für dich geblutet. Kommt, Dunois! Gesteht, daß euch die Hiße Des ebeln Jorns zu weit geführt — Du aber Berzeih' dem treuen Frennd die hest'ge Rede! O, kommt, kommt! Laßt mich eure Herzen schnell Bereinügen, eh sich der rasche Born Unlöschbar, der verderbliche, entstammt!

(Dunois fixiert ben König und scheint eine Antwort zu erwarten.)

Aarl (ju Du Chatel).

Wir geben über die Loire. Laß mein Gerath ju Schiffe bringen!

Dunois (fonell gu Gorel).

Lebet wohl!

(Benbet fich fonell und geht, Ratheberrn folgen.)

Sorel

(ringt verzweiflungevoll bie Banbe).

D, wenn er geht, so sind wir ganz verlassen!

— Folgt ihm, La hire. D, sucht ihn zu begüt'gen.

(La hire geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Rarl. Sorel. Du Chatel.

### Karl.

Ift denn die Krone ein so einzig Gut? Ift es so bitter schwer, davon zu scheiden? Ich kenne, was noch schwerer sich erträgt. Bon diesen trotig herrischen Gemüthern Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Lasallen, Das ist das Harte für ein edles Herz Und bittrer, als dem Schickfal unterliegen!

(Bu Dit Chatel, ber noch jaubert.)

Thu', was ich bir befohlen!

Bu Chatel (wirft fich zu feinen-Füßen).

D mein König!

Karl.

Es ift beschloffen. Reine Worte weiter! Du Chatel.

Mach' Frieden mit dem Herzog von Burgund! Sonft seh' ich keine Rettung mehr für dich.

Aarl.

Du räthst mir dieses, und bein Blut ist es, Womit ich diesen Frieden foll versiegeln?

Du Chatel.

Hier ist mein Haupt. Ich hab' es oft für dich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jeht Für dich mit Freuden auf das Blutgerüste. Befriedige den Herzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Zorns und laß Mein fließend Blut den alten Haß versöhnen!

#### Rari

(blickt ihn eine Zeit lang gerührt und schweigend an). Ist es benn wahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz durchschauen, Den Weg der Schande mir zur Rettung zeigen? Ja, jeht erkenn' ich meinen tiesen Fall, Denn das Bertraun ist hin auf meine Ehre.

Du Chatel.

Bedenk' —

### Aarl.

Kein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Müßt' ich zehn Reiche mit bem Rücken schauen, Ich rette mich nicht mit bes Freundes Leben. — Thu', was ich dir befohlen. Geh' und laß Mein Heergerath' einschiffen.

Du Chatel.

Es wird schnell

Gethan sein.

(Steht auf unt geht, Agnes Sorel weint heftig.)

## Biebenter Auftritt.

Rarl unt Corel.

Karl (ihre Hand saffent).
Sei nicht traurig, meine Agnes!
Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir gehen in ein glücklicheres Land.
Da lacht ein milder, nie bewölkter Hinduel, Und leichtre Lüfte wehn, und sanstre Sitten Empfangen uns; da wohnen die Gejänge,
Und schöner blüht das Leben und die Liebe.

D, muß ich biesen Tag bes Jammers schauen! Der König muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause Und seine Wiege mit dem Mücken schauen. D angenehmes Land, das wir verlassen, Rie werden wir dich freudig mehr betreten.

## Achter Austritt.

La Sire tommt jurud. Rarl und Sorel.

#### Sorei.

3hr kommt allein. 3hr bringt ihn nicht zurud? (Inbem fie ihn näher anfieht.)

La hire! Was gibt's? Was fagt mir euer Blid'? Ein neues Unglück ist geschehn!

La Hirc.

Das Unglück

hat sich erschöpft, und Sonnenschein ift wieber!

Sorel.

Was ist's? Ich bitt' euch.

La Sire (zum König). Ruf' die Abgesandten

Von Orleans zurück!

Rari.

Warum? Was gibt's?

Sa Sire.

Ruf' sie zurud! Dein Glud hat sich gewendet, Gin Treffen ist geschehn, du haft gestiegt.

Sorel.

Gesiegt! O himmlische Musik bes Wortes!

Karl.

La Hire! Dich täuscht ein fabelhaft Gerücht. Gesiegt! Ich glaub' an keine Siege mehr.

La Bire.

O, du wirst bald noch größre Wunder glauben.
— Da kommt der Erzbischöf. Er führt den Bastard In deinen Arm zurück —

Sørel

O schöne Blume

Des Siegs, die gleich die edeln himmelsfrüchte, Fried' und Verföhnung, trägt!

## Mennter Auftritt.

Erzbifchof von Rheims. Onnois. On Chatel mit Raonl, einem geharnischten Ritter, ju ten Borigen.

### Erzbischof

(führt ben Baftarb zu bem König und legt ihre Hände in einander). Umarmt euch, Prinzen!

Laßt allen Groll und Haber jeto schwinden, Da sich der Himmel selbst für uns erklärt. (Dunois umarmt ben König.)

#### Rarl.

Reißt mich aus meinem Zweisel und Erstaunen. Was kundigt dieser seierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

### Erzbischof

(führt ben Ritter hervor und fleut ihn vor ben König). Rebet!

#### Raoul.

Bir hatten sechzehn Fähnlein ausgebracht, Lothringisch Bolk, zu beinem Heer zu stoßen, Und Ritter Baudricour aus Baucouleurs War unser Führer. Als wir nun die Höhen Bei Bermanton erreicht und in das Thak, Das die Yonne durchströnit, herunter stiegen, Da stand in weiter Ebene vor uns der Feind, Und Wassen blisten, da wir rüdwärts sahn. Umrungen sahn wir uns von beiden Heeren, Richt Hossnung war zu siegen noch zu sliehn; Da sank dem Tapfersten das Herz, und alles, Berzweislungsvoll, will schon die Wassen strecken. Als nun die Führer mit einander noch Nath suchten und nicht sanden — sieh, da stellte sich

Gin feltsam Wunder unsern Augen dar! Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötlich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem haupt Wie eine Kriegesgöttin, schon zugleich Und schrecklich anzusehn; um ihren Racken In dunkeln Ringen fiel bas haar; ein Glanz Bom himmel ichien die Sobe ju umleuchten, Als sie die Stimm' erhub und also sprach: Bas zagt ihr, tapfre Franken! Auf ben Feind! Und maren fein mehr benn bes Sands im Meere, Gott und die beil'ge Jungfrau führt euch an! Und schnell dem Kahnenträger aus der Hand Rif fie die Fabn', und vor dem Buge ber Dit fühnem Anftand schritt die Mächtige. Wir, ftumm vor Staunen, selbst nicht wollend, folgen Der hohen Fahn' und ihrer Trägerin, Und auf den Feind gerad' an stürmen wir. Der, bochbetroffen, fteht bewegungslos, Mit weit geöffnet ftarrem Blid bas Wunder Anstaunend, bas sich seinen Augen zeigt -Doch schnell, als hatten Gottes Schreden ibn Ergriffen, wendet er sich um Bur Flucht, und Wehr und Baffen von sich werfend Entschaart das ganze Beer sich im Gefilde; Da bilft kein Dlachtwort, keines Rübrers Ruf, Bor Schreden finnlos, obne rudzuschaun, Sturat Mann und Roß fich in des Flusses Bette, Und läßt sich würgen ohne Widerstand; Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen! Zweitausend Feinde bedten das Gefild, Die nicht gerechnet, die ber Gluß verschlang, Und von den Unfern ward kein Mann vermißt.

Rarl.

Seltsam, bei Gott! bochst wunderbar und seltsam!

#### Sarel

Und eine Jungfrau wirkte dieses Wunder? Wo kam sie her? Wer ist sie?

Naoul.

Ber fie fei,

Will sie allein dem König offenbaren.
Sie nennt sich eine Seherin und gottGesendete Prophetin und verspricht,
Orleans zu retten, eh der Mond noch wechselt.
Ihr glaubt das Volk und dürstet nach Gesechten.
Sie folgt dem Heer, gleich wird sie selbst hier sein.
(Man hört Gloden und ein Geklirr von Bassen, die aneinauder geschlagen werden.)

Hört ihr den Auflauf? das Geläut der Glocen? Sie ift's, das Volk begrüßt die Gottgefandte.

Rarl (gu Du Chatel).

Führt sie herein —

(Zum Erzbischof.)

Was soll ich davon benken! Ein Mädchen bringt mir Sieg und eben jett,

Da nur ein Götterarm mich retten kann!

Das ift nicht in bem Laufe ber Ratur,

Und darf ich — Bischof, darf ich Wunder glauben?

Diele Stimmen (binter ber Scene).

Beil! Beil ber Jungfrau, ber Erretterin!

Karl.

Sie kommt!

(Zu Dunois.)

Nehmt meinen Plat ein, Dunois! Wir wollen dieses Bundermädchen prüfen. Ist sie begeistert und von Gott gesandt, Wird sie den König zu entdecken wissen. (Dunois setzt sich, der König steht zu seiner Rechten, neben ihm Agnes Sorel, der Erzbischof mit den Uebrigen gegenstber, daß der mittlere Raum leer bleibt.)

## Behnter Auftritt.

Die Borigen. Johanna, begleitet von ben Ratheberren und vielen Rittern, welche ten hintergrund ber Scene anfillen; mit eblem Anftanbe tritt fie bormarts und fchaut bie Umftebenben ber Reihe nach an.

Bunois (nach einer tiefen feierlichen Stille). Bist du es, wunderbares Mädchen —

### Johanna (unterbricht ibn, mit Rlarbeit und hobeit ibn anfcanent).

Bastard von Orleans! Du willst Gott versuchen! Steh' auf von biefem Blat, ber bir nicht ziemt, An diesen Größeren bin ich gesendet. (Sie geht mit entschiebenem Schritt auf ben Konig gu, beugt ein Rnie bor ihm und fieht fogleich wieber auf, junichtretent. Alle Anwefenten bruden ibr Erflaunen aus. Dunois verläßt feinen Git, und es wirb Raum bor bem Rönig.)

#### Rarl.

Du siehst mein Antlit beut zum erstenmal; Bon wannen kommt dir diese Wissenschaft?

### Johanna.

3ch sab dich, wo dich niemand sah, als Gott. (Sie nabert fich bem Ronig und fpricht geheimnifvoll.) In jüngst verwichner Nacht, besinne bich! Als alles um dich her in tiefem Schlaf Begraben lag, da ftanbst du auf von deinem Lager Und thatst ein brünstiges' Gebet zu Gott. Laß die hinausgehn, und ich nenne bir Den Inhalt des Gebets.

#### Karl.

Was ich dem Himmel Vertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehns, So zweift' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert. Johanna.

Es waren drei Gebete, die du thatst;

Gib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! Zum ersten stehtest du den himmel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone haste, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüßt, von deiner Bäter Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerusen, Dich zum Opfer anzunehmen für dein Volk Und auszugießen auf dein einzig Haupt Die ganze Schale seines Zorns.

Karl (tritt mit Schreden zuri.d'). Wer bist du, mächtig Wesen? Woher kommst du? (Alle zeigen ihr Erstaunen.)

### Johanna.

Du thatst dem Himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Schluß und Wille sei, Das Scepter deinem Stamme zu entwinden, Dir alles zu entziehn, was deine Läter, Die Könige in diesem Reich, besaßen — Drei einz'ge Güter slehtest du ihn an Dir zu bewahren, die zufriedne Brust, Des Freundes herz und deiner Agnes Liebe. (Der König verbirgt das Gesicht, hestig weinend; große Bewegung des Erkaunens unter den Antresenden. Nach einer Pause.) Soll ich dein dritt Gebet dir nun noch nennen?

#### Rari.

Genug! Ich glaube bir! So viel vermag Rein Mensch! Dich hat ber höchste Gott gesendet.

### Erzbischof.

Wer bift du, heilig wunderbares Mädchen? Welch glücklich Land gebar dich? Sprich! Wer find Die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten?

### Johanna.

Ehrwürd'ger herr, Johanna neunt man mich.

Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter Aus meines Königs Flecken Dom Remi, Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, Und hütete die Schafe meines Baters Bon Kind auf — Und ich borte viel und oft Erzählen von dem fremden Inselvolk, Das über Meer gekommen, uns zu Knechten Ru machen und den fremdgehornen Herrn Uns aufzuzwingen, der das Volk nicht liebt. Und daß sie schon die große Stadt Paris Jun' hätten und des Reiches sich ermächtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden fremder Ketten Schmach, Une den einheim'ichen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottesbild, zu bem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Giche steht baneben. Durch vieler Wunder Segensfraft berühmt. Und in der Ciche Schatten faß ich gern, Die Heerde weidend, benn mich jog das Berg. Und ging ein Lamm mir in den wuften Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum, Wenn ich im Schatten dieser Eiche schlief. - Und einsmals, als ich eine lange Racht In frommer Andacht unter diesem Baum Befeffen und dem Echlafe widerstand, Da trat die Heilige zu mir, ein Schwert Und Fahne tragend, aber fouft, wie ich, Als Schäferin gekleidet, und fie fprach ju mir: "Jo bin's. Steh' auf, Johanna. Laß die Heerbe. "Dich ruft ber herr zu einem anderen Geschäft! "Rimm diese Kabne! Dieses Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolkes Feinde,

"Und führe deines Herren Sohn nach Abeims, "Und krön' ihn mit der königlichen Krone!" Ich aber sprack: Wie kann ich solcher That Mich unterwinden, eine garte Magd, Untundig des verderblichen Gefechts! Und fie versette: "Eine reine Jungfrau "Bollbringt jedwedes Herrliche auf Erden, "Wenn sie der ird'ichen Liebe widerstebt. "Sieb' mich an! Eine teufche Magb, wie bu, "hab' ich ben herrn, ben göttlichen, geboren, "Und göttlich bin ich felbst!" — Und fie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwärts fab, Da war der Himmel voll- von Engelknaben. Die trugen weiße Lilien in ber Band, Und füßer Ton verschwebte in den Lüften. — Und so drei Rächte nach einander ließ Die Heilige sich sehn und rief: "Steh' auf, Johanna! "Dich ruft ber herr zu einem anderen Geschäft." Und als fie in der britten Racht erschien, Da zürnte sie, und scheltend sprach sie dieses Wort: "Geborsam ist des Weibes Pflicht auf Erden, "Das harte Dulden ist ihr schweres Lods, "Durch strengen Dienst muß sie geläutert werden, "Die bier gedienet, ift dort oben groß." Und also sprechend ließ sie das Gewand Der Hirtin fallen, und als Königin Der himmel stand fie ba im Glanz ber Sonnen, Und goldne Wollen trugen sie binauf, Langfam verschwindend, in das Land der Wonnen. (Alle find gerührt, Agnes Sorel beftig weinend verbirgt ihr Geficht an bes Ronigs Bruft)

Ergbifchef (nach einem langen Stillichweigen). Bor solcher göttlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'icher Klugheit ichweigen. Soiller, fammtl. Berte. V.

Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Wunder wirken.

Dunois.

Richt ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

Rarl.

Und bin ich Sund'ger folder Gnade werth? Untrüglich allerforschend Aug', du siehst Mein Innerstes und kennest meine Demuth! Johanna.

Der Hohen Demuth leuchtet hell bort oben; Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben.

Karl.

So werd' ich meinen Feinden widerstehn? Johanna.

Bezwungen leg' ich Frankreich dir ju Füßen! Rarl.

Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergehn? Johanna.

Ch' siehst du die Loire zurude fließen.

Rarl.

Werb' ich nach Rheims als Ueberwinder ziehn?

Durch taufend Feinde führ' ich dich dabin. (Alle anwesende Ritter erregen ein Getose mit ihren Langen und Schilden und geben Beichen bes Muths.)

Dunois.

Stell' uns die Jungfrau an des Heeres Spize, Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Seherauge soll uns leiten, Und schützen soll sie dieses tapfre Schwert!

fa Sire.

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn sie einher vor unsern Schaaren zieht.

Der Gott des Sieges wandelt ihr zur Seite, Sie führ' uns an, die Mächtige, im Streite! (Die Aitter erregen ein großes Wassengetös und treien vorwärts.)

Ja, heilig Mädchen, führe du mein Heer, Und seine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Kronseldherr im Jorn zurückgesendet, Hat eine würdigere Hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, Und sei fortan

#### Johanna.

Richt also, edler Dauphin! Richt durch dies Wertzeug irdischer Gewalt Ist meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Rich lehrte; sende hin und laß es holen.

Nenn' es, Johanna.

### Johanna.

Sende nach der alten Stadt Fierboys, dort, auf Sanct Kathrinens Kirchhof, Ist ein Gewölld, wo vieles Eisen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäuft.
Das Schwert ist drunter, das mir dienen soll.
An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen, Die auf der Klinge eingeschlagen sind.
Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirst du siegen.

Karl.

Man fende hin und thue, wie fie fagt. Johanna.

Und eine weiße Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefaßt.

Auf dieser Fahne sei die Himmeldkönigtu Zu sehen mit dem schönen Jesusknaben, Die über einer Erdenkugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

Karl.

Es sei so, wie du sagst.

Ishanna (zum Erzbischof). Shrmurd'ger Bifchof,

Legt eure priesterliche Hand auf mich Und sprecht den Segen über eure Tochter! (Aniet nieder.)

Erzbischof.

Du bist gekommen, Segen auszutheilen, Nicht zu empfangen — Geh' mit Gottes Kraft! Wir aber sind Unwürdige und Sünder.

(Sie steht auf.) Edelknecht.

Ein Herold tommt vom engelländ'ichen Felbherrn. Sohanna.

Laß ihn eintreten, benn ihn fendet Gott!
(Der König winkt bem Ebellnecht, ber hinausgeht.)

## Eilfter Auftritt.

Der Berold zu ben Borigen.

### Rarl

Was bringst du, Herold? Sage deinen Auftrag. Herold.

Wer ist es, ber für Karln von Balois, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt? Bunois.

Richtswürd'ger Herold! Niederträcht'ger Bube!

Erfrechst du dich, den König der Franzosen Auf seinem eignen Boden zu verläugnen? Dich schützt dein Wappenrock, sonst solltest du — Herstd.

Frankreich erkennt nur einen einz'gen König, Und dieser lebt im engelländischen Lager.

Karl.

Seid ruhig, Better! Deinen Auftrag, Herold!

Mein edler Feldherr, den des Blutes jammert, Das schon gestossen und noch stießen soll, Hält seiner Krieger Schwert noch in der Scheide, Und ehe Orleans im Sturme fällt, Läßt er noch gütlichen Vergleich dir bieten.

Karl.

Laß hören!

Johanna (tritt hervor).

Sire! Laß mich an beiner Statt Mit diesem Herold reben.

Karl. .

Thu' das, Mädchen!

Entscheibe du, ob Krieg sei oder Friede.

Johanna (jum Berolb).

Wer sendet dich und spricht durch beinen Mund? Aerold.

Der Britten Feldherr, Graf von Salsbury.

Herold, du lügst! Der Lord spricht nicht durch dich. Rur die Lebend'gen sprechen, nicht die Todten.

Berold.

Mein Feldherr lebt in Fülle der Gesundheit Und Araft, und lebt euch allen zum Berderben. Johanna.

Er lebte, da du abgingft. Diesen Morgen

Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boden, Als er vom Thurm La Tournelle niedersah.
— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkünde? Nicht meiner Rede, deinen Augen glaube! Begegnen wird dir seiner Leiche Zug, Wenn deine Füße dich zurücke tragen! Jest, Herold, sprich und sage deinen Auftrag.

Wenn du Berborgnes zu enthüllen weißt, So kenuft du ihn, noch eh' ich bir ihn sage. Sohanna.

Ich brauch' ihn nicht zu wissen, aber du Bernimm den meinen jest! und diese Worte Verkündige den Fürsten, die dich sandten! - König von England und ihr, Herzoge Bedford und Gloster, die das Reich verwesen! Gebt Rechenschaft dem Könige des himmels Bon wegen bes vergoffnen Blutes! Gebt Beraus die Schlüffel alle von ben Städten, Die ihr bezwungen wider göttlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Könige des himmels, Euch Frieden zu bieten oder blut'gen Krieg. Wählt! Denn das fag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ist das schöne Frankreich nicht beschieden Vom Sohne der Maria — sondern Karl, Mein herr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Wird königlich einziehen zu Paris, Von allen Großen seines Reichs begleitet. . — Jest, Herold, geh' und mach' dich eilends fort, Denn eh bu noch bas Lager magst erreichen Und Botschaft bringen, ift die Jungfrau bort Und pflanzt in Orleans bas Siegeszeichen.

(Sie geht, alles fett fich in Bewegung, ber Borhang fallt.)

# 3meiter Aufzug.

Gegend, von Felfen begrenzt.

## Erfter Auftritt.

Talbot und Lionel, englische heerführer. Philipp, herzog von Burgund.
Ritter Faftolf und Chatillon mit Soldaten und Jahnen.

#### Talbst.

Hier unter diesen Felsen lasset und Halt machen und ein sestes Lager schlagen, Ob wir vielleicht die slücht'gen Bölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen aus, besetzt die Höhn! Iwar sichert und die Nacht vor der Verfolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Ueberfall. — Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem keden Feind und sind geschlagen.

(Ritter Faftolf geht ab mit ben Golbaten.)

Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr. Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke Des Engelländers Rücken heut gesehn.

— O Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms!
Auf deinen Feldern liegt die Shre Englands.

Beschimpsend lächerliche Niederlage! Ber wird es glauben in der künst'gen Zeit! Die Sieger bei Poitiers, Crequi Und Azincourt gejagt von einem Weibe! Burgund.

Das muß uns trösten. Wir sind nicht von Menschen Besiegt, wir sind vom Teufel überwunden.

#### Malbst.

Bom Teufel unfrer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Pöbels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel-Für eure Feigheit — Eure Bölker flohn zuerst.

### Burgund.

Riemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein. Talbot.

Nein, Herr! Auf eurem Flügel sing es an. Ihr stürztet euch in unser Lager, schreiend: Die Höll' ist los, ber Satan kämpft für Frankreich! Und brachtet so die Unsern in Verwirrung.

#### Sionel. .

Ihr könnt's nicht läugnen. Guer Flügel wich Zuerft.

### Burgund.

Weil bort ber erfte Angriff war. Ealbot.

Das Mädchen kannte unsers Lagers Bloße, Sie wußte, wo bie Furcht zu finden war. Burgund.

Wie? Soll Burgund die Schuld des Ungluds tragen?

Wir Engelländer, waren wir allein, Bei Gott, wir hätten Orleans nicht verloren! Burgund.

Nein — denn ihr hättet Orleans nie gesehn!

Wer bahnte euch den Weg in dieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr An diese seindlich fremde Küste stieget? Wer krönte euren Heinrich zu Paris Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! Wenn dieser starke Arm euch nicht Herein geführt, ihr sahet nie den Rauch Bon einem franklischen Kamine steigen.

Sionel.

Wenn es die großen Worte thäten, Herzog, So hättet ihr allein Frankreich erobert.

Surgund.

Ihr seid unlustig, weil euch Orleans Entging, und laßt nun eures Jornes Galle An mir, dem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Reid allein hat es verhindert.

Talbot.

Nicht eurentwegen haben wir's belagert.

Burgund.

Wie ftund's um euch, jog' ich mein heer gurud?

Richt schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit euch und mit ganz Frankreich fertig wurden. Burgund.

Doch that's euch sehr um unfre Freundschaft Noth, Und theuer kaufte sie der Reichsverweser.

Talbot.

Ja, theuer, theuer haben wir sie heut Bor Orleans bezahlt mit unsrer Ehre.

Burgund.

Treibt es nicht weiter, Lord, es könnt' euch reuen! Berließ ich meines herrn gerechte Fahnen, Lub auf mein Haupt den Namen des Berräthers, Um von dem Fremdling Solches zu ertragen? Was thu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

#### Talbot.

Ihr steht in Unserhandlung mit dem Dauphin, Wir wissen's; doch wir werden Mittel finden, Uns vor Berrath zu schützen.

### Surgund.

Tod und Hölle!

Begegnet man mir fo? — Chatillon! Laß meine Bölker sich zum Aufbruch rüsten; Wir gehn in unser Land zurück.

. (Chatillon geht ab.)

#### Lionel.

Glud auf ben Weg!

Rie war der Ruhm des Britten glänzender, Als da er, seinem guten Schwert allein Bertrauend, ohne Helsershelfer socht. Es kämpse jeder seine Schlacht allein; Denn ewig bleibt es wahr! Französisch Blut Und englisch kann sich redlich nie vermischen.

## Bweiter Auftritt.

Ronigin Ifabean, von einem Bagen begleitet, ju ben Borigen.

### Fabean.

Was muß ich hören, Felbherrn! Haltet ein! Was für ein hirnverrückender Planet Berwirrt euch also die gesunden Sinne? Jett, da euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt ihr in haß euch trennen und euch selbst Befehdend euren Untergang bereiten? — Jo bitt' euch, edler Herzog. Auft den raschen Befehl zurück. — Und ihr, ruhmvoller Talbot, Befänftiget ben aufgebrachten Freund! Rommt, Lionel, helft mir bie ftolgen Beifter Rufrieden fprechen und Berföhnung ftiften.

Stonel.

Ich nicht, Mylady. Mir ist alles gleich. 3d bente so: Was nicht zusammen tann Besteben, thut am besten sich zu lösen.

Isabeau.

Bie? Wirkt der bolle Gautelkunft, die uns Im Treffen so verderblich war, auch bier Roch fort uns sinnverwirrend zu bethören? Wer fing den Rank an? Redet! - Edler Lord! (Bu Talbot.)

Seid ihr's, der seines Vortheils so vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verleten? Was wollt ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute eurem König seinen Thron, Er halt ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein heer verstärkt euch und noch mehr fein Rame. Bang England, ftromt' es alle feine Burger Auf unfre Ruften aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

albot

Wir wissen den getreuen Freund zu ehren. Dem falfchen wehren, ift der Klugheit Pflicht.

gurgund.

Wer treulos sich des Dankes will entschlagen, Dem fehlt des Lügners freche Stirne nicht.

Isabean.

Wie, edler Herzog? Könntet ihr so sehr

Der Scham absagen und der Fürstenehre, In jene Hand, die euren Bater mordete, Die eurige zu legen? Wärt ihr rasend Genug, an eine redliche Versöhnung Zu glauben mit dem Dauphin, den ihr selbst An des Berderbens Rand geschleudert habt? So nah dem Falle wolltet ihr ihn halten Und euer Werk wahnsinnig selbst zerstören? Hier siehen eure Freunde. Euer Heil Ruht in dem sessen Bunde nur mit England.

### Burgund.

Fern ist mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Bevachtung und den Uebermuth Des stolzen Englands kann ich nicht ertragen.

### Isabean.

Rommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ist der Kummer, der den Feldherrn drückt, Und ungerecht, ihr wißt es, macht das Unglück. Rommt! Rommt! Umarmt euch, saßt mich diesen Riß Schnell heilend schließen, eh' er ewig wird.

#### Salbot.

Was dünket euch, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schug.

# Burgund.

Madame sprach ein verständig Bort, und mein Gerechter Zorn weicht der Rothwendigkeit.

# Mabean.

Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem brüderlichen Kuß, und mögen Die Winde das Gesprochene verweben.

(Burgund und Talbot umarmen fich.)

Kisnel (betrachtet bie Gruppe, für sich). Glüd zu dem Frieden, den die Furie fliftet!

# Fabeau.

Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn, Das Glück war uns zuwider; darum aber Entsink euch nicht der edle Muth. Der Dauphin Berzweifelt an des Himmels Schutz und ruft Des Satans Kunst zu Hilse; doch er habé Umsonst sich der Berdammniß übergeben, Und seine Hölle selbst errett' ihn nicht. Sin sieghaft Mädchen sihrt des Feindes Heer, Ich will das eure führen, ich will euch Statt einer Jungfrau und Prophetin sein.

#### Lionel.

Madame, geht nach Paris zurud! Wir wollen Mit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen.

#### Talbot.

Geht! Geht! Seit ihr im Lager seid, geht alles Zurück, kein Segen ist mehr in unsern Waffen.

# Burgund.

Seht! Eure Segenwart schafft hier nichts Sutes; Der Arieger nimmt ein Aergerniß an euch.

# Mabean

(sieht Einen um den Andern erstaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partei mit diesen undankbaren Lords?

# Burgund.

Geht! Der Solbat verliert ben guten Muth, Wenn er für eure Sache glaubt zu fechten.

# Ifabean. 🧀

3ch hab' kaum Frieden zwischen euch gestiftet, So macht ihr schon ein Bundniß wider mich?

#### Caibst. -

Geht, geht mit Gott, Madame. Wir fürchten uns Bor keinem Teufel mehr, sobalb ihr weg seib.

Fabran.

Bin ich nicht eure treue Bundsgenossin? Ist eure Sache nicht die meinige?

Talbot.

Doch eure nicht die unfrige. Wir find . In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Surgund.

Ich räche eines Baters blut'gen Mord, Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen

Calbot

Doch grad heraus! Was ihr am Dauphin thut, Ist weder menschlich gut, noch göttlich recht.

Mabeau.

Fluch soll ihn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter.

Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl.

Fabean:

Er warf sich auf zum Richter meiner Sitten!

Das war unehrerbietig von bem Sohn!

In die Berbannung hat er mich geschickt.

albot.

Die öffentliche Stimme zu vollziehn.

Sfabean.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebet Und eh' er herrscht in seines Baters Reich —

Calbst.

Ch' opfert ihr die Chre seiner Mutter!

### Isabean.

Ihr wist nicht, schwache Seelen,
Was ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes thut, und hasse,
Wer mich verletzt, und ist's der eigne Sohn,
Den ich geboren, desto hassenstwerther.
Dem ich das Dasein gab, will ich es rauben,
Wenn er mit ruchlos frechem llebermuth
Den eignen Schoos verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Recht, noch Grund, ihn zu berauben.
Was hat der Dauphin Schweres gegen euch
Verschuldet? Welche Pslichten brach er euch?
Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Reid;
Ich darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren.

#### Talbøt.

Bohl, an der Rache fühlt er seine Mutter!

Armsel'ge Gleisner, wie veracht ich euch, Die ihr euch selbst, so wie die Welt, belügt! Ihr Engelländer streckt die Räuberhände Rach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Roch gült'gen Anspruch habt auf so viel Erde, Als eines Pserdes Huf bedeckt. — Und dieser Herzog, Der sich den Guten schelten läßt, verkauft Sein Baterland, das Erbreich seiner Ahnen, Dem Reichsseind und dem sremden Herrn. — Gleichwohl Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit. — Die Heuchelei veracht ich. Wie ich bin, So sehe mich das Aug der Welt.

Burgund,

Wahr ist's!

Den Ruhm habt ihr mit ftartem Geift behauptet.

#### Caibat .

Gebt, geht mit Gott, Madame. Bir fürchten uns Bor keinem Teufel mehr, sobald ihr weg seid.

Mabean.

Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Ist eure Sache nicht die meinige?

Talbot.

Doch eure nicht die unfrige. Wir find . In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Surgund.

Ich räche eines Baters blut'gen Mord, Die fromme Sohnspflicht beiligt meine Waffen.

#### Maibot

Doch grad heraus! Was ihr am Dauphin thut, Ift weder menschlich gut, noch göttlich recht.

Mabean.

Kluch foll ihn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter.

Burgund.

Er rächte einen Bater und Gemabl.

Ifabean:

Er warf sich auf zum Richter meiner Sitten! Lionel.

Das war unehrerbietig von bem Sobn! Mabean.

In die Verbannung bat er mich geschickt. Talbot.

Die öffentliche Stimme zu vollziehn.

Rabeau.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebet Und eh' er herrscht in seines Baters Reich -

Talbet.

Eb' opfert ibr die Ebre feiner Mutter!

### Mabean.

Ihr wist nicht, schwache Seelen,
Bas ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes thut, und hasse,
Ber mich verletzt, und ist's der eigne Sohn,
Den ich geboren, desto hassensverther.
Dem ich das Dasein gab, will ich es rauben,
Benn er mit ruchlos frechem Uebermuth
Den eignen Schooß verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Recht, noch Grund, ihn zu berauben.
Bas hat der Dauphin Schweres gegen euch
Berschuldet? Welche Pflichten brach er euch?
Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Reid;
Ich darf ihn hassen, ich hah' ihn geboren.

#### Calbot.

Wohl, an der Rache fühlt er seine Mutter!

Armsel'ge Gleisner, wie veracht ich euch, Die ihr euch selbst, so wie die Welt, belügt!
Ihr Engelländer streckt die Räuberhände
Rach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht
Roch gült'gen Anspruch habt auf so viel Erde,
Als eines Pserdes huf bedeckt. — Und dieser Herzog,
Der sich den Guten schelten läßt, verlauft
Sein Baterland, das Erdreich seiner Ahnen,
Dem Reichsseind und dem fremden Herrn. — Gleichwohl
Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit.
— Die Heuchelei veracht ich. Wie ich bin,
So sehe mich das Aug der Welt.

Burgund,

Wahr ist's!

Den Rubm babt ihr mit ftartem Geift behauptet.

## Mabean.

Ich babe Leibenschaften, warmes Blut, Wie eine Andre, und ich kam als Königin In diefes Land, ju leben, nicht ju icheinen. Sollt' ich der Freud' absterben, weil der Kluch Des Schickfals meine lebensfrobe Jugend Bu bem wahnsinn'gen Gatten hat gefellt? Mehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet — Doch warum Mit euch mich streiten über meine Rechte? Schwer fließt das dicke Blut in euren Adern. Ihr kennt nicht das Vergnügen, nur die Wuth! Und dieser Herzog, der sein Lebenlang Geschwankt hat zwischen Bos und Gut, kann nicht Von Herzen haffen, noch von Herzen lieben. — Ich geb' nach Melun. Gebt mir diesen da, . (auf Lionel zeigenb).

Der mir gefällt, zur Kurzweil und Gesellschaft, Und dann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Nach den Burgundern noch den Engelländern.

(Sie winkt ihrem-Bagen und will geben.)

# Sionel.

Berlaßt euch drauf. Die schönsten Frankenknaben, Die wir erbeuten, schicken wir nach Melun.

Ifabran (jurudtommenb).

Wohl taugt ihr, mit dem Schwerte brein zu schlagen, Der Franke nur weiß Lierliches zu sagen.

(Gie geht ub.)

# Dritter Auftritt.

Talbot. Burgund. Lionel.

Talbat.

Bas für ein Beib!

Sionel

Run eure Meinung, Feldherrn! Fliehn wir noch weiter ober wenden uns Zurud, durch einen schnellen, fühnen Streich Den Schimpf des heut'gen Tages auszulöschen? Burgund.

Wir sind zu schwach, die Bölker sind zerstreut, Zu neu ist noch der Schrecken in dem Heer.

#### Calbot.

Ein blinder Schreden nur hat uns besiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung -Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch über den Strom zurück, Dem Feind entgegen.

Burgund.

Ueberlegt — Lionel.

Mit eurer

Erlaubniß. Hier ist nichts zu überlegen. Wir muffen bas Berlorne schleunig wieber Gewinnen ober sind beschimpft auf ewig.

albot.

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir. Und dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unsre Bölker blendet und entmannt, Laßt uns mit diesem jungfräulichen Teusel Uns messen in persönlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapsern Schwert, nun dann, So hat sie uns zum letztenmal geschadet; Stellt sie sich nicht — und seid gewiß, sie meidet Den ernsten Kamps — so ist das Heer entzaubert.

Lionel.

So sei's! Und mir, mein Feldherr, überlasset Dies leichte Kampsspiel, wo kein Blut soll sließen. Denn lebend denk' ich das Gespenst zu sangen, Und vor des Bastards Augen, ihres Buhlen, Trag' ich auf diesen Armen sie herüber, Zur Lust des Heers, in das britann'sche Lager.

Burgund.

Versprechet nicht zu viel.

#### Talbot.

Erreich' ich sie,

Ich benke fie so sanft nicht zu umarmen. Rommt jeto, die ermüdete Natur Durch einen leichten Schlummer zu erquiden, Und bann zum Aufbruch mit der Morgenröthe.

(Sie geben ab.)

# Dierter Auftritt.

Ishanna mit ber Fahne, im Belm und Bruftharnifch, sonft aber weiblich gekleibet, Dunsis, La Sire, Ritter und Solbaten zeigen fich oben auf bem Felsenweg, ziehen fill barüber hinweg und erscheinen gleich barauf auf ber Scene.

# Johanna

(zu ben Rittern, die sie umgeben, indem der Zug oben immer noch fortwährt). Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager! Jeht werft die hülle der verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren stillen Zug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe Durch lauten Schlachtruf kund — Gott und die Jungfrau! Alle (rufen laut unter wildem Baffengetös).

Sott und die Jungfrau!

(Trommeln und Trompeten.)

Schildmache (binter ber Scene).

Feinde! Feinde! Feinde!

Johanna.

Jett Fackeln her! Werft Fener in die Zelte! Der Flammen Wuth vermehre das Entsehen, Und drohend rings umfange sie der Tod!

(Solbaten eilen fort, fie will folgen.)

Bunois (halt fie jurud).

Du haft das Deine nun erfüllt, Johanna! Mitten ins Lager haft du uns geführt, Den Feind haft du in unfre Hand gegeben. Jeht aber bleibe von dem Kampf zurüd, Uns überlaß die blutige Entscheidung.

Sa Sire.

Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer, Die Fahne trag' uns vor in reiner Hand; Doch nimm das Schwert, das tödtliche, nicht selbst, Bersuche nicht den falschen Gott der Schlachten; Denn blind und ohne Schonung waltet er.

# Johanna.

Ber darf mir Halt gebieten? Wer dem Geist Borschreiben, der mich führt? Der Pfeil muß sliegen, Wohin die Hand ihn seines Schüßen treibt. Wo die Sefahr ist, muß Johanna sein, Nicht heut', nicht hier ist mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

(Sie gcht' ab.)

### Sa Sire.

Rommt, Dunois! Laßt uns ber Heldin folgen Und ihr die tapfre Bruft jum Schilde leihn!

(Beben ab.)

# - Sünfter Auftritt.

Englifche Solbaten flieben über bie Bühne; hierauf Talbot.

#### Erfter.

Das Mabchen! Mitten im Lager! Bweiter.

Nicht möglich! Nimmermehr! Wie kam sie in das Lager? Dritter.

Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Bierter und Sunfter.

Flieht! Flieht! Wir sind alle bes Todes!

(Geben ab.)

### Talbot (fommt).

Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht stehn!

Gelöst sind alle Bande des Gehorsams,
Als ob die Hölle ihre Legionen

Verdammter Geister ausgespieen, reißt
Ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen
Gehirnlos sort; nicht eine kleine Schaar
Kann ich der Feinde Fluth entgegenstellen,
Die wachsend, wogend in das Lager dringt!

— Bin ich der einzig Nüchterne, und alles
Muß um mich ber in Fieders hitze rasen?

Bor diesen fränkschen Beichlingen zu sliehn,
Die wir in zwanzig Schlachten überwunden!
Ber ist sie denn, die Undezwingliche,
Die Schreckensgöttin, die der Schlachten Glück
Auf einmal wendet und ein schüchtern Heer

Bon feigen Rehn in Löwen umgewandelt? Eine Gauklerin, die die gelernte Rolle Der Heldin spielt, soll wahre Helden schrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegesruhm? Foldat (ftürzt herein).

Das Mädchen! Flieh! Flieh, Feldherr! Ealbot (fiöst ihn nieber).

Flieh zur Hölle

Du felbst! Den soll dies Schwert durchbohren, Der mir von Furcht spricht und von seiger Flucht!

(Er geht ab.)

# Bechster Auftritt.

Der Prospect öffnet sich. Man fieht bas englische Lager in vollen Flammen fteben. Erommeln, Flucht und Berfolgung. Nach einer Weile tommt Montgomery.

# Montgomery allein.

Wo soll ich hinstliehn! Feinde rings umber und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der, mit droh'ndem Schwert Die Flucht versperrend uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feuers raset — und ringsum kein Busch, Der mich verdärge, keiner Höhle sichrer Raum! D, wär' ich nimmer über Meer hieher geschisst, Ich Unglücksel'ger! Eitler Wahn bethörte mich, Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, Und jeho führt mich das verderbliche Geschick In diese hlut'ge Mordschlacht. — Wär' ich weit von hier Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad', Im sichern Baterhause, wo die Mutter mir In Gram zurück blieb und die zarte, süße Braut.

(Johanna zeigt sich in der Ferne.)

Beh mir! Bas seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Aus Brandes Flammen, düster leuchtend, hebt sie sich, Bie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, Hervor. — Bohin entrinn' ich! Schon ergreift sie mich Mit ihren Feueraugen, wirft von fern Der Blide Schlingen nimmer sehlend nach mir aus. Um meine Füße, sest und sester, wirret sich Das Zauberknäul, daß sie gesesselt mir die Flucht Bersagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegen kämpse, nach der tödtlichen Gestalt!

(Johanna thut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieder sichen.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfassen, um mein Leben stehn — sie ist ein Weib — Ob ich vielleicht durch Thränen sie erweichen kann!

(Indem er auf sie zugehen will, tritt sie ihm rasch entgegen.)

# Biebenter Auftritt.

# Johanna. Montgomery.

# Johanna.

Du bist des Todes! Eine britt'sche Mutter zeugte dich.

Montgomern (fällt ibr zu Füßen).
Halt' ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten

Durchbohre! Weggeworsen hab' ich Schwert und Schild,
Bu deinen Füßen sint' ich wehrlos, slehend hin.
Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegeld!

Reich an Besithtum wohnt der Later mir daheim
Im schonen Lande Wallis, wo die schlängelnde
Savern' durch grüne Auen rollt den Silberstrom,
Und fünfzig Dörfer kennen seine Herrschaft an.

Mit reichem Golde löst er ben geliebten Sohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt.

### Johanna.

Betrogner Thor! Verlorner! In der Jungfran Hand Bist du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ist. Wenn dich das Unglück in des Krokodis Gewalt Gegeben oder des gesteckten Tigers Klaun, Wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, Du könntest Mitleid sinden und Barmherzigkeit, Doch tödtlich ist's, der Jungfrau zu begegnen. Denn dem Geisterreich, dem strengen, unverlestlichen, Verpstichtet mich der surchtar bindende Vertrag, Mit dem Schwert zu tödten alles Lebende, das mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegen schickt.

### Montgomern.

Furchtbar ist beine Rebe, doch dein Blick ist sanst, Nicht schrecklich bist du in der Nähe anzuschaun, Es zieht das Herz mich zu der lieblichen Gestalt. D, bei der Milde deines zärtlichen Geschlechts Fleh' ich dich an. Erbarme meiner Jugend dich!

# Johanna.

Richt mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Weib! Gleich wie die körperlosen Geister, die nicht frei'n Auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer deckt kein Herz.

# Montgomern.

١

D, bei der Liebe heilig waltendem Gesetz, Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich dich! Daheim gelassen hab' ich eine holde Braut, Schön, wie du selbst bist, blübend in der Jugend Reiz. Sie harret weinend des Geliebten Wiederkunft. D, wenn du selber je zu lieben hoffst und hoffst Beglückt zu sein durch Liebe, trenne grausam nicht Zwei Herzen, die der Liebe heilig Bündniß knüpft! Johanna.

Du rufest lauter irdisch fremde Götter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Nichts von der Liebe Bündniß, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eiteln Dienst. Bertheidige dein Leben, denn dir ruft der Tod.

### Montgomern.

D, so erbarme meiner jammervollen Eltern bich,. Die ich zu Haus verlassen. Ja, gewiß auch du Berließest Eltern, die die Sorge qualt um dich.

Johanna.

Unglücklicher! Und du erinnerst mich daran, Wie viele Mütter dieses Landes kinderlos, Wie viele zarte Kinder vaterlos, wie viel Berlobte Bräute Wittwen worden sind durch euch! Auch Englands Mütter mögen die Berzweislung nun Erfahren, und die Thränen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint.

# Montgomern.

D, schwer ift's, in ber Fremde sterben unbeweint.

Wer rief euch in das fremde Land, den blühnden Fleiß Der Felder zu verwüsten, von dem heim'schen Herd Uns zu verjagen und des Krieges Feuerbrand Zu wersen in der Städte friedlich Heiligthum? Ihr träumtet schon in eures Herzens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Knechtschaft Schmach Zu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, An euer stolzes Weerschiff zu besetzigen! Ihr Thoren! Frankreichs königliches Wappen hängt Am Throne Gottes. Seher risst ihr einen Stern Vom Himmelswagen, als ein Dorf aus diesem Reich,

Dem unzertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ist gekommen; nicht lebendig mehr Zurücke messen werdet ihr das heil'ge Meer, Das Gott zur Länderscheide zwischen euch und uns Geset, und das ihr frevelnd überschritten habt.

antgomern (läßt ihre Sand los).

D, ich muß sterben! Graufend faßt mich schon ber Tod. Johanna.

Stirb, Freund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod, -Dem unentfliebbaren Geschick? — Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin Geboren; nicht bes Schwerts gewohnt ist biefe hand, Die den unschuldig frommen hirtenstab geführt. Doch, weggeriffen von der heimathlichen Flur, Bom Baters Busen, von der Schwestern lieber Bruft, Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Götterstimme, nicht Eignes Gelüften - euch ju bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gespenft bes Schredens, würgend gebn, Den Tod verbreiten und sein Opfer sein zulet! Denn nicht ben Tag ber froben Heimkehr werd' ich sehn. Roch Bielen von den Euren werd' ich tödtlich sein, Roch viele Wittwen machen, aber endlich werd' 36 felbst umtommen und erfüllen mein Geschid. — Erfülle du auch beines. Greife frisch zum Schwert, Und um des Lebens füße Beute kampfen wir.

antgomern (ftebt auf).

Run, wenn du sterblich bift, wie ich, und Waffen dich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sein, Zur Höll dich sendend Englands Noth zu endigen. In Gottes gnäd'ge Hände leg' ich mein Geschick. Rus du, Berdammte, deine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre beines Lebens dich! (Er ergreift Schild und Schwert und dringt auf sie ein; triegerische Musik erschalt in der Ferne, nach einem kurzen Gesechte fällt Montgomerp.)

# Achter Auftritt.

Johanna (allein).

Dich trug bein Fuß zum Tode — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll stehen.)
Erhadne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Krast,
Dies Herz mit Unerbittlickeit bewassnest du.
In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbedt,
Als bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blühenden Leib des Gegners zu verletzen,
Schon vor des Sisens blanker Schneide schaubert mir,
Doch wenn es Noth thut, alsbald ist die Krast mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

# Mennter Auftritt.

Ein Ritter mit gefchloffenem Bifir. 3shanna.

#### Ritter.

-Verfluchte! Deine Stunde ist gekommen, Dich sucht' ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Verderblich Blendwerk! Fahre zu der Hölle Zurück, aus der du aufgestiegen bist.

# Johanna.

Wer bist du, den sein böser Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand, auch kein Britte scheinst du mir, Denn dich bezeichnet die burgund'sche Binde, Vor der sich meines Schwertes Spite neigt.

Ritter.

Berworfne, du verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten edler Hand. Das Beil Des Henkers sollte bein verdammtes Haupt Bom Rumpse trennen, nicht der tapfre Degen Des königkichen Herzogs von Burgund.

- Johanna.

So bist du dieser edle Herzog selbst?

Ritter (schlägt tas Bifir auf).

Ich bin's. Elende, zittre und verzweifle! Die Satanskunfte schügen bich nicht mehr. Du hast bis jest nur Schwächlinge bezwungen, Ein Mann steht vor dir.

# Behnter Auftritt.

Dungis und La Sire gu ben Borigen.

Bunois.

Wende dich, Burgund!

Mit Mannern fampfe, nicht mit Jungfrauen.

Sa Bire.

Wir schützen der Prophetin heilig Haupt, Erst muß dein Degen diese Bruft durchbohren —

Burgund.

Nicht biese buhlerische Circe fürcht' ich, Roch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt. Erröthe, Bastard, Schande dir, La Hire, Daß du die alte Tapserkeit zu Künsten Der Höll' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Teuselsbirne machst. Kommt her! Euch allen biet' ich's! Der verzweifelt An Gottes Schup, der zu dem Teufel flieht.

(Sie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bazwischen.) Sahanna.

haltet inne!

Burgund.

Bitterst du für beinen Buhlen?

Vor beinen Augen foll er —

(Dringt auf Dunois ein.)

Johanna.

Haltet inne!

Trennt sie, La Sire — Rein französisch Blut soll sließen! Nicht Schwerter sollen diesen Streit entscheiben. Ein andres ist beschlossen in den Sternen — Aus einander, sag' ich — Höret und verehrt Den Geist, der mich ergreift, der aus mir redet!

Dunois.

Bas hältst du meinen aufgehobnen Arm Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezückt, es fällt der Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

Johanna

(fiellt fich in die Mitte und trennt beibe Theile burch einen weiten Zwischenraum; jum Baftarb).

Tritt auf die Seite!

(Bu La Bire.)

Bleib gefesselt stehen!

Ich habe mit dem Herzoge zu reden.

(Rachdem alles ruhig ift.)

Was willst bu thun, Burgund? Wer ist der Feind, Den deine Blicke mordbegierig suchen? Dieser edle Prinz ist Frankreichs Sohn, wie du, Dieser Tapfre ist dein Wassenfreund und Landsmann, Ich selbst din deines Baterlandes Tochter. Wir alle, die du zu vertilgen strebst. Gehören zu ben Deinen - unfre Arme Sind aufgethan, bich zu empfangen, unfre Knie Bereit, dich zu verehren — unser Schwert hat keine Spite gegen dich. Ehrwürdig Ift uns das Antlit, felbst im Feindesbelm, Das unsers Königs theure Züge trägt.

Surgund.

Mit süßer Rede schmeichlerischem Ton Willst du, Sirene! beine Opfer locken. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Verwahrt Ist mir das Ohr vor beiner Rede Schlingen, Und deines Auges Keuerpfeile gleiten Am guten Barnisch meines Busens ab. Ru ben Waffen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Worten lag uns fechten.

Dunois.

Erst Worte und dann Streiche. Kürchtest du Vor Worten bich? Auch bas ift Feigheit Und der Berratber einer bofen Sache.

Johanna.

Uns treibt nicht die gebieterische Roth Zu beinen Füßen; nicht als Flebende Erscheinen wir vor dir. — Blid' um dich ber! In Asche liegt das engelländische Lager, Und eure Todten beden das Gefild. Du borft ber Franken Kriegsbrommete tonen, Gott bat entschieben, unser ift ber Sieg. Des schönen Lorbeers frisch gebrochnen Aweig Sind wir bereit mit unserm Freund zu theilen. - D, komm berüber! Edler Flüchtling, komm Herüber, wo das Recht ist und ber Sieg. Ich felbst, die Gottgefandte, reiche bir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend herüberziehn auf unfre reine Seite! —

Der Himmel ist für Frankreich. Seine Engel — Du siehst sie nicht — sie sechten für den König, Sie alle sind mit Lilien geschmückt. Lichtweiß, wie diese Fahn', ist unsre Sache, Die reine Jungfrau ist ihr keusches Sinnbild.

Burgund.

Berstridend ist der Lüge trüglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn böse Geister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. Ich will nicht weiter hören. Zu den Waffen! Wein Ohr, ich fühl's, ist schwächer, als mein Arm. Inhanna.

Du nennst mich eine Zauberin, gibst mir Kunfte Der Bölle Schuld — Ist Frieden stiften, haß Versöhnen ein Geschäft der Hölle? Kommt Die Eintracht aus dem ew'gen Afuhl bervor? Bas ift unschuldig, beilig, menschlich gut, Wenn es ber Kampf nicht ift ums Baterland? Seit wann ift die Natur so mit sich felbst Im Streite, daß der himmel die gerechte Sache Berläft, und daß die Teufel sie beschützen? Ist aber das, was ich dir sage, gut, Bo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Wer batte fich auf meiner Schäfertrift Zu mir gesellt, das kind'sche Hirtenmädchen In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hoben Fürsten nie gestanden, Die Runft ber Rede ift dem Munde fremd. Doch jest, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besit' ich Einsicht, bober Dinge Runbe, Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblid, Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

## Burgund

(lebhaft bewegt, ichlagt bie Augen ju ibr auf und betrachtet fie mit Erftaunen und Ruhrung).

Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ist's ein Gott, Der mir das Herz im tiefsten Busen wendet! — Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt! Nein, nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet, So ist's durch eine himmlische Gewalt; Mir sagt's das Herz, sie ist von Gott gesendet.

### Johanna.

Er ist gerührt, er ist's! Ich habe nicht Umsonst gesteht; des Zornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thränenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gefühls hervor. — Weg mit den Wassen — drücket Herz an Herz — Er weint, er ist bezwungen, er ist unser! (Schwert und Fahne entsinken ihr, sie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und nusschüngt ihn mit leidenschaftlichem Ungestilm. La hire und Dunois lassen bie Schwerter sallen und eilen ihn zu umarmen.)

# Dritter Aufzug.

hoflager bes Ronigs ju Chalons an ber Marne.

Erfter Auftritt.

Dunsis und La Sire.

Dunois.

Wir waren Herzensfreunde, Wassenbrüder, Für eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schicksalswechsel ausgehalten.

Sa Sire.

Prinz, hört mich an!

Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Mädchen, Und mir ist wohl bekannt, worauf ihr sinnt. Zum König denkt ihr stehnden Fußes jett Zu gehen und die Jungfrau zum Geschenk Euch zu erbitten — Eurer Tapferkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh' ich in eines andern Arm Sie sehe —

# La Sire.

Hört mich, Prinz!

Dunois.

Es zieht mich nicht

Der Augen stücktig, schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib
Gerührt, bis ich die Wunderbare fah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heinzusühren.
Denn nur die Starke kann die Freundin sein
Des starken Mannes, und dies glühnde Herz
Sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhn,
Die seine Krast kann sassen und ertragen.

### Sa Sire.

Bie könnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verdienst Mit eures Namens Heldenruhm zu messen!
Bo sich Graf Dunvis in-die Schranken stellt,
Muß jeder andre Mitbewerber weichen.
Doch eine niedre Schäferin kann nicht Als Gattin würdig euch zur Seite stehn.
Das königliche Blut, das eure Abern
Durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung.

Sie ist das Götterkind der heiligen Ratur, wie ich, und ist mir ebenbürtig. Sie sollte eines Fürsten Hand entehren, Die eine Braut der reinen Engel ist, Die sich das Haupt mit einem Götterschein Umgibt, der heller strahlt, als ird'sche Kronen, Die jedes Größte, Höchste dieser Erden Klein unter ihren Füßen liegen sieht; Denn alle Fürstenthronen, auf einander Gestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Höhe, wo sie steht In ihrer Engelsmajestät!

La Hire.

Der König mag entscheiben.

Dungis.

Rein, fie felbft

Entscheide! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und selber frei muß sie ihr Herz verschenken.

fa Hire.

Da kommt der König!

# Bweiter Auftritt.

Rark Agnes Sorel. Du Chatel, Ergbifchof und Chatillon ju ben Borigen.

Rari (zu Chatillon).

Er kommt! Er will als seinen König mich Erkennen, sagt ihr, und mir hulbigen? Chatillon.

Hier, Sire, in beiner königlichen Stadt Chalons will sich der Herzog, mein Gebieter, Zu beinen Füßen werfen. — Mir befahl er, Als meinen Herrn und König dich zu grüßen. Er solgt mir auf dem Juß, gleich naht er selbst.

Sorel.

Er kommt! O schöne Sonne dieses Tags, Der Freude bringt und Frieden und Bersöhnung. Chatillen.

Mein herr wird kommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu beinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht duldest, Als beinen Better freundlich ihn umarmest. Rarl.

Mein Herz glüht, an dem seinigen zu schlagen. Chatilton.

Der Herzog bittet, daß des alten Streits Beim ersten Wiedersehn mit keinem Worte Meldung gescheh'.

Rarl

Berfenkt im Lethe sei Auf ewig das Bergangene. Wir wollen Nur in der Zukunft heitre Tage sehn. Chatillon.

Die für Burgund gefochten, alle sollen In die Bersöhnung aufgenommen sein.

Rarl.

Ich werde so mein Königreich verdoppeln! Chatillon.

Die Königin Isabeau soll in dem Frieden Wit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt.

Aarl.

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unser Streit ist aus, sobald sie selbst ihn endigt.

Chatillon.

3wölf Ritter follen burgen für bein Wort.

Kar l.

Mein Wort ift heilig.

Chatillon.

Und der Erzbischof

Soll eine Hostie theilen zwischen bir und ihm Zum Pfand und Siegel redlicher Berföhnung.

Karl.

So sei mein Antheil an dem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

### Chatillon

(mit einem Blid auf Du Chatel).

Hier feb' ich einen, deffen Gegenwart Den ersten Gruß vergiften könnte.

(Du Chatel geht schweigent.)

## Karl.

Geb,

Du Chatel! Bis der Herzog beinen Anblick Ertragen kann, magst du verborgen bleiben!

(Er folgt ihm mit den Augen, dann eilt er ihm nach und umarmt ihn.) Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als dies Für meine Ruhe thun!

(Du Chatel geht ab.)

### Chatillon.

Die andern Puntte nennt dies Instrument. Rarl (jum Erzbischof).

Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen alles; Für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Rehmt hundert edle Ritter Mit euch und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt, Und alle Gloden sollen es verkünden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbünden.

(Gin Creffnecht tommt. Man bort Trompeten.)

Horch! Bas bedeutet der Trompeten Ruf? Edelknecht.

Der Herzog von Burgund halt feinen Ginzug.

(Geht al.).

#### Dungis

(geht mit La hire und Chatillon).

Auf! 36m entgegen!

Rarl (gur Goref).

Agnes, du weinst? Beinah gebricht auch mir

Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mnßten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird es auf die dickste Nacht, und kommt Die Zeit, so reifen auch die spät'sten Früchte!

Der Herzog kann sich bes Gebränges kaum Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie küssen seinen Mantel, seine Sporen. Karl.

Es ist ein gutes Bolk, in seiner Liebe Raschlodernd, wie in seinem Zorn. — Wie schnell Bergessen ist's, daß eben dieser Herzog , Die Bäter ihnen und die Söhne schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Faß dich, Sorel! Auch deine heft'ge Freude Möcht ihm ein Stachel in die Seele sein; Richts soll ihn hier beschämen, noch betrüben.

# Dritter Auftritt.

Bergog von Burgund. Dunois. La hire. Chatillon und noch zwei andere Ritter von bes herzogs Gefolge. Der-herzog bleibt am Eingang fteben; ber König bewegt fich gegen ihn, sogleich nabert fich Burgund, und in bem Augenblid, wo er sich auf ein Anie will nieberloffen, empfängt ihn ber König in seinen Armen.

### Ratl.

Ihr habt uns überrascht — euch einzuholen Gedachten wir — Doch ihr habt schnelle Pferbe. Surgund.

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.

(Er umarmt die Sorel und tuft fie auf die Stirne.) Mit eurer

Grlaubniß, Base! Das ist unser Herrenrecht Zu Arras, und kein schönes Weib darf sich Der Sitte weigern.

# Rarl.

Eure Hofftatt ist

Der Sitz ber Minne, sagt man, und ber Markt, Wo alles Schöne muß ben Stapel halten.

# · Surgund.

Wir find ein handeltreibend Bolf, mein König. Was köftlich wächst in allen Himmelsstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Markt zu Brügg; das höchste aber Bon allen Gütern ist der Frauen Schönheit.

### Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch höhern Preis; Doch auf bem Markte wird fie nicht gesehn.

# garl.

Ihr steht in bosem Auf und Leumund, Better, Daß ihr ber Frauen schonste Tugend schmäht.

# Burgund.

Die Ketzerei straft sich am schwersten selbst. Wohl euch, mein König! Früh hat euch das Herz, Was mich ein wildes Leben spät, gelehrt!

(Er bemerkt ben Erzbischof und reicht ihm bie Sand.) Ehrwürdiger Mann Gottes, euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Plat, Wer euch will finden, muß im Guten wandeln.

# Erzbischof.

Mein Meister ruse, wenn er will, dies Herz Ist freudensatt, und ich kann fröhlich scheiden, Da meine Augen diesen Tag gesehn! Burgund (gur Corel).

Man spricht, ihr habt euch eurer edeln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich daraus Zu schmieden? Wie? Seid ihr so kriegerisch Gesinnt? War's euch so ernst, mich zu verderben? Doch unser Streit ist nun vorbei; es sindet Sich alles wieder, was verloren war. Auch euer Schmuck hat sich zurück gefunden; Zum Kriege wider mich war er bestimmt, Nehmt ihn aus meiner Hand zum Friedenszeichen. (Er empfängt von einem seiner Begleiter bas Schmucklästichen und überreicht es ihr geöffnet. Agnes Sorel sieht den König betrossen an.)

Rarl.

Nimm bas Geschent, es ift ein zweisach theures Pfand Der schönen Liebe mir und ber Versöhnung.

### Surgund

(indem er eine brillantne Rose in ihre Haare stech). Warum ist es nicht Frankreichs Königskrone? Ich würde sie mit gleich geneigtem Herzen Auf diesem schönen Haupt befestigen.

(3hre Sand bebeutend faffent.)

Und — gablt auf mich, wenn ihr dereinst des Freundes Bedürfen folltet!

(Agnes Sorel, in Thranen ausbrechend, tritt auf bie Seite, auch ber Rönig befämpft eine große Bewegung, alle Umftehenben bliden gerührt auf beibe Fürsten.)

# Surgund

(nachbem er alle ber Reihe nach angesehen, wirft er fich in die Arme bes Königs). D, mein König!

(In demfelben Augenbiid eilen die brei burgundischen Ritter auf Onnois, La hire und ben Erzbischof zu und umarmen einander. Beibe Fürften liegen eine Beit lang einander sprachlos in den Armen.)

Euch tonnt' ich haffen! Guch tonnt' ich entfagen!

Rarl.

Still, still! Richt weiter!.

# . Surgund.

Diesen Engelländer

Kount' ich fronen! Diefem Fremdling Treue schwören! Euch, meinen König, ins Berderben fturgen!

Aarl.

Bergeßt es! Alles ist verziehen. Alles Tilgt dieser einz'ge Augenblick. Es war Ein Schicksal, ein unglückliches Gestirn!

Surgund (faßt feine Banb).

Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiben sollen euch erstattet werden, Euer ganzes Königreich sollt ihr zurück Empfangen — nicht ein Dorf soll daran sehlen!

Wir find vereint. Ich fürchte teinen Seind mehr. Surgund.

Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen Die Waffen wider euch. O, wüßtet ihr — Warum habt ihr mir biefe nicht geschickte (Auf Die Sorel zeigenb.)

Nicht widerstanden hätt' ich ihren Thränen.
— Nun soll uns keine Macht der Hölle mehr Entzweien, da wir Brust au Brust geschlossen! Zetzt hab' ich meinen wahren Ort gesunden, An diesem Herzen endet meine Irrsahrt.

Ergbifchaf (tritt zwifchen beibe).

Ihr seid vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt, Ein neu verjüngter Phönix, aus der Asche, Uns lächelt eine schöne Zukunft an. Des Landes tiese Wunden werden heilen, Die Dörser, die verwüsteten, die Städte Aus ihrem Schutt sich prangender erheben, Die Felder decken sich mit neuem Grün — Doch, die das Opser eures Zwists gefallen,

Die Todten steben nicht mehr auf; die Thränen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das kommende Geschlecht wird blüben; Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Enkel Glud erwedt nicht mehr die Bater. Das find die Früchte eures Bruderzwifts! Lafit's euch zur Lebre bienen! Fürchtet die Gottheit Des Schwerts, eb' ihr's ber Scheid' entreißt. Loslaffen Rann ber Gewaltige ben Krieg; boch nicht Gelehrig, wie der Falf sich aus den Lüften Burudichwingt auf bes Jagers Sand, gehorcht Der wilde Gott dem Ruf der Menschenstimme. Richt zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie beut, die Hand bes Retters aus den Wolfen. Burgund.

D Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite.

Bo ist sie? Warum seh' ich sie nicht hier?
Karl.

Wo ist Johanna? Warum fehlt sie uns In diesem festlich schönen Augenblick, Den sie uns schenkte?

Erzbischof.
Sire! Das heil'ge Mädchen

Liebt nicht die Ruhe eines müßigen Hofs, Und ruft sie nicht der göttliche Befehl Ans Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eitlen Blid gemeiner Augen. Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Für Frankreichs Bohlfahrt nicht geschäftig ist; Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

# Dierter, Auftritt.

### Johanna ju ben Borigen.

Sie ift im Barnifc, aber ohne Belm, und tragt einen Rrang in ben Baaren.

### Rarl.

Du kommst als Priesterin geschmuckt, Johanna, Den Bund, ben du gestiftet, einzuweihn? Buraund.

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth sie der Friede! — Hab' ich mein Wort gelöst, Johanna? Bist du Befriedigt, und verdien' ich deinen Beifall?

# Johanna.

Dir selbst hast du die größte Gunst erzeigt. Jetzt schimmerst du in segenvollem Licht, Da du vorhin in blutroth düsterm Schein Ein Schreckensmond an diesem Himmel hingst. (Sich umschauenb.)

Viel edle Ritter find' ich hier versammelt, Und alle Augen glänzen freudenhell; Rur einem Traurigen hab' ich begegnet, Der sich verbergen muß, wo alles jauchzt.

# Burgund.

Und wer ist sich so schwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer Huld verzweifeln müßte?

# Johanna.

Darf er sich nahn? D, sage, daß erk dars! Mach' dein Berdienst vollkommen. Eine Bersöhnung Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit. Ein Tropse Haß, der in dem Freudenbecher Zurückleibt, macht den Segenstrank zum Gift. — Rein Unrecht sei so blutig, daß Burgund An diesem Freudentag es nicht vergebe!

# Burgund.

Ha, ich verftehe dich!

### Johanna.

Und willft verzeihn?

Du willst es, Herzog? — Komm herein, Du Chatel! (Sie öffnet die Thilr und führt Du Chatel berein; bieser bleibt in der Entsernung stehen.)

Der Herzog ist mit seinen Feinden allen Berföhnt, er ist es auch mit dir. (Du Chatel tritt einige Schritte naber und sucht in den Augen des Herzogs zu lesen.)

### Burgund.

Was machst bu

Aus mir, Johanna? Weißt du, was du forberft? Johanna.

Ein güt'ger Herr thut seine Pforten auf Für alle Gäste, keinen schließt er auß; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Rach allen Ränmen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der Hinendlichkeit; Gleichmessend gießt der Hinendlichkeit; Was alle durstenden Gewächse auß. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ist allgemein und ohne Borbehalt; Doch in den Falten wohnt die Finsterniß!

D, sie kann mit mir schalten, wie sie will, Mein Herz ist weiches Wachs in ihrer Hand.

— Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Geist meines Baters, zürne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getödtet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schrecklich Rachgelübde breche. Bei euch dort unten in der ew'gen Racht,

Da schlägt kein Herz mehr, da ist alles ewig, Steht alles unbeweglich fest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig fühlende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks.

Rarl (jur Johanna).

Was dank' ich dir nicht alles, hohe Jungfrau! Wie schön hast du dein Wort gelöst! Wie schnell mein ganzes Schickal umgewandelt! Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde Wir in den Staub gestürzt und meine Städte Dem fremden Joch entrissen. — Du allein Vollbrachtest alles. — Sprich, wie lohn' ich dir!

Johanna.

Sei immer menschlich, herr, im Glud, wie bu's . Im Unglud warft — und auf ber Größe Gipfet Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Noth; Du haft's in ber Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade Dem Letten beines Bolts; denn von der Heerde Berief dir Gott die Retterin — Du wirst Ganz Frankreich sammeln unter beinen Scepter, Der Ahn= und Stammberr großer Kürften sein; Die nach dir kommen, werden beller leuchten, Als die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blühn, solang er sich die Liebe Bewahrt im Herzen seines Volks. Der hochmuth nur kann ihn zum Falle führen, Und von den niedern Hütten, wo dir jest Der Retter ausging, brobt geheimnisvoll Den schuldbeflecten Enkeln bas Verberben! Burgund.

Erleuchtet Mädchen, das ber Geift befeelt! Wenn beine Augen in die Zukunft bringen,

Co sprich mir auch von meinem Stamm! Wirb er Sich herrlich breiten, wie er angesangen?

Burgund! Hoch bis zur Throneshöhe haft Tu beinen Stuhl gesetz, und höher strebt Tas stolze Herz, es hebt bis in die Wolken Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von oben Wird seinem Wachsthum schleunig Halt gebieten. Doch fürchte drum nicht beines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glänzend fort, Und sceptertragende Monarchen, Hirten Der Bölker, werden ihrem Schooß entblühn. Sie werden herrschen auf zwet großen Thronen, Gesetze schreiben der bekannten Welt Und einer neuen; welche Gottes Hand Roch zubedt hinter unbeschifften Meeren.

Rarl.

O, sprich, wenn es der Geist dir offenbaret, Wird dieses Freundesbündniß, das wir jetzt Erneut, auch noch die späten Enkelsöhne Bereinigen?

> Johanna (nach einigem Stillschweigen).

Ihr Könige und Herrscher! Fürchtet die Zwietracht! Wedet nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft; denn, einmal Erwacht, bezähmt er spät sich wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand. — Berlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Laßt mich die Zukunst still Bedecken!

Sorel.

Beilig Madden, du erforschest

Mein Herz, du weißt, ob es nach Größe eitel strebt; Auch mir gib ein erfreuliches Orakel.

Johanna.

Mir zeigt der Geist nur große Weltgeschicke; Dein Schickfal ruht in beiner eignen Bruft! Bungis.

Was aber wird bein eigen Schicksal sein, Erhabnes Mädchen, das der Himmel liebt? Dir blüht gewiß das schönste Glück der Erden, Da du so fromm und heilig bist.

Johanna.

Das Glück

Wohnt droben in dem Schoof des ew'gen Baters.

Rarl.

Dein Glück sei fortan beines Königs Sorge! Denn beinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen dich Die spätesten Geschlechter — und gleich jest Erfüll' ich es. — Knie nieder!

> (Er zieht bas Schwert und berührt fie mit bemfelben.) Und fteb' auf

Als eine Edle! Ich erhebe dich, Dein König, aus dem Staube deiner dunkeln Geburt — Im Grabe adl' ich deine Bäter — Du sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenbürtig sein In Frankreich; nur das königliche Blut Von Balois sei edler, als das detne! Der Größte meiner Großen fühle sich Durch deine Hand geehrt; mein sei die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Bundis (tritt vor).

Mein herz erfor fie, da fie niedrig war; Die neue Ehre, die ihr haupt umglanzt,

Erhöht nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die Hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich würdig halt, sie zu empfangen.

Rarl.

Unwiderstehlich Mädchen, du häufst Wunder Auf Bunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach dis jest.

> La Sire (tritt vor). Johannas schönster Schmuck,

Kenn' ich sie recht, ist ihr bescheidnes Herz. Der Hulbigung des Größten ist sie werth, Doch nie wird sie den Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd ird'scher Hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemüths genügt ihr und das stille Loos, Das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.

## Aarl.

Auch du, La Hire? Zwei treffliche Bewerber, An Heldentugend gleich und Kriegesruhm! — Willst du, die meine Feinde mir versöhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es kann sie einer nur besitzen, Und jeden acht' ich solches Preises werth. So rede du, dein Herz muß hier entscheiden. Sorel (tritt nöber).

Die edle Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen färbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der sestverschlossnen Brust. Jest ist der Augenblid gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegenen Busen Darbieten darf. — Man laß uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte, Was wir beschließen werden.

> Aarl (im Begriff zu geben). Alfo fei's! Iohanna.

Nicht also, Sire! Was meine Wangen färbte, War die Verwirrung nicht der blöden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Deß ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Kitter Wahl; Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch, mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, Legt' ich die ehrne Wassenrüstung an. Berusen din ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. Ich din die Kriegerin des höchsten Gottes, Und keinem Manne kann ich Sattin sein.

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ist Das Weib geboren — wenn sie der Natur Gehorcht, dient sie am würdigsten dem Himmel! Und hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Wassen von dir legen Und wiederkehren zu dem sansteren Geschlecht, das du verläugnet hast, das nicht Berusen ist zum blut'gen Werk der Wassen.

Johanna.

Chrivurd'ger Herr, ich weiß noch nicht zu fagen,

Was mir der Geist gedieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Richt schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jetzt aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Herren ist noch nicht Gekrönt, das heil'ge Del hat seine Scheitel Roch nicht benetzt, noch heißt mein Herr nicht König.

Wir find begriffen auf dem Weg nach Rheims.

Laß uns nicht still stehn, benn geschäftig sind Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen. Doch mitten durch sie alle führ' ich dich! Bungis.

Wenn aber alles wird vollendet sein, Wenn wir zu Rheims nun siegend eingezogen, Wirst du mir dann vergönnen, heilig Mädchen — Johanna.

Will es der Himmel, daß ich sieggekröut Aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, So ist mein Werk vollendet — und die Hirtin Hat kein Geschäft mehr in des Königs Hause. Karl (ihre Hand sassen).

Dich treibt des Geistes Stimme jetzt, es schweigt Die Liebe in dem gotterfüllten Busen, Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir! Die Wassen werden ruhn, es führt der Sieg Den Frieden an der Hand; dann kehrt die Freude In jeden Busen ein, und sanstere Gefühle wachen auf in allen Herzen — Sie werden auch in deiner Brust erwachen, Und Thränen süßer Sehnsucht wirst du weinen, Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz, Das jetzt der Himmel ganz erfüllt, wird sich Zu einem ird'schen Freunde liebend wenden — Jest hast du rettend Tausende beglückt, Und, einen zu beglücken, wirst du enden! Sohanna,

Dauphin! Bist bu ber gottlichen Erscheinung Soon mube, bag bu ibr Gefaß gerftoren, Die reine Jungfrau, Die bir Gott gesendet, Berab willst ziehn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Bergen! Ihr. Aleingläubigen! Des Himmels Herrlichkeit umleuchtet euch. Bor eurem Aug' enthüllt er seine Bunder, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Belb. Darf sich ein Weib mit friegerischem Erz Umgeben, in die Manuerschlacht fich mischen? Weh mir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes In Händen führte und im eiteln Berzen Die Reigung truge zu bem irb'ichen Mann! Mir ware besser, ich war' nie geboren! Rein foldes Wort mehr, fag' ich euch, wenn ihr Den Geift in mir nicht gurnend wollt entruften! Der Männer Auge schon, das mich begehrt. Ift mir ein Grauen und Entbeiligung.

Karl.

Brecht ab. Es ist umsonst, sie zu bewegen. Johanna.

Befiehl, daß man die Kriegsdrommete blase! Mich prest und ängstigt diese Wassenstills, Es jagt mich auf aus dieser müßgen Auh Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erfülle, Gebietrisch mahnend meinem Schicksalzu.

# Fünfter Auftritt,

Gin Ritter eilfextig.,

Karl.

Was ifts?

Ritter.

Der Feind ist über die Marne gegangen Und stellt sein Heer jum Treffen.

Sohunna (begeiftert).

Schlacht und Kampf!

Jett ist die Seele ihrer Banden frei. Bewaffnet euch, ich ordn' indeß die Schaaten.

(Gie bilt binaus,)

Rar'l.

Folgt ihr, La Hire — Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone kämpfen laffen! Bungis.

Sie treibt nicht wahrer Muth. Es ist der letzte Bersuch ohnmächtig wüthender Berzweiflung.

Karl.

Burgund, euch sporn' ich nicht. Heut' ist ber Tag, Um viele bose Tage zu vergüten.

Burgund.

Ihr follt mit mir zufrieden fein.

Aarl:

36 felbst

Will euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms, Und in dem Angesicht der Arönungsstadt Die Krone mir ersechten. — Meine Agues, Dein Nitter sagt dir Lebewohl!

Agnes (umarmt ihn). Ich weine nicht, ich zittre nicht für dich, Mein Glaube greift vertrauend in die Wolken. So viele Pfänder seiner Gnade gab Der Himmel nicht, daß wit am Ende trauern. Vom Sieg gekrönt umarm' ich meinen Herrn, Mir sagt's das Herz, in Kheims' bezwungnen Mauern. (Trompeten erschallen mit muthigem Ton und geben, während daß ver

(Trompeten erschallen mit muthigem Con und geben, mabrend bag verwandelt wirb, in ein wildes Kriegsgetummel über; bas Orchefter fallt ein bei offener Scene und wird von friegerischen Instrumenten hinter ber Scene begleitet.)

Der Schauplat verwandelt sich in eine freie Gegend, die von Baumen ber grenzt wird. Man sieht während der Rust Soldaten über den Hintergrund schnell wegziehen.

# Bechster Auftritt.

Talbet, auf Faftolf gestützt und von Solbaten begleitet. Gleich barauf Lionel.

#### Talbot.

hier unter biesen Bäumen sest mich nieder, Und ihr begebt euch in die Schlacht zurück; Ich brauche keines Beistands, um zu sterben.

Sastolf.

D unglückselig jammervoller Tag!

(Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick kommt ihr, Lionel! Hier liegt ber Feldherr auf ben Tob verwundet.

## Lionel.

Das wolle Gott nicht! Ebler Lord, steht auf! Jett ist's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht dem Tod, gebietet der Ratur Mit eurem mächt'gen Willen, daß sie lebe.

Calbot.

Umsonst! Der Tag des Schickals ist gekommen,

Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Kampf Wagt' ich das Lette noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl dahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Rheims ist verloren. So eilt, Paris zu retten.

#### Sionel.

Paris hat sich vertragen, mit dem Dauphin; So eben bringt ein Eilbot uns die Nachricht.

Talbst (reißt ben Berband ab).

So strömet hin, ihr Bäche meines Bluts, Denn überdrüffig bin ich dieser Sonne!

#### Sienel.

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt den Feldherrn An einen sichern Ort; wir können uns Richt lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unsern sliehen schon von allen Seiten, Unwiderstehlich dringt das Mädchen vor —

#### Malbat

Unsinn, du siegst, und ich muß untergehn! Mit der Dummheit kämpsen Götter selbst vergebens. Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer dist du denn, wenn du, dem tollen Roß Des Aberwises an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rusend, mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Verslucht sei, wer sein Leben an das Große Und Würdige wendet und bedachte Plane Mit weisem Seist entwirft! Dem Narrenkönig Sehört die Welt —

Kionel. Mylord! Ihr habt nur noch Für wenig Augenblide Leben — Dentt An euren Schöpfer!

#### Calbot.

Wären wir als Tapfre Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns tröften mit dem allgemeinen Schickfal, Das immer wechselnd seine Rugel dreht — Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen! War unser ernstes arbeitvolles Leben Keines ernsthaftern Ausgangs werth?

Lionel (reicht ihm bie Banb).

Mylord, fahrt wohl! Der Thränen schuld'gen Zoll Will ich euch redlich nach ber Schlacht entrichten, Wenn ich alsdann noch übrig bin. Jest aber Ruft das Geschick mich fart, das auf dem Schlachtfeld Noch richtend sitzt und seine Loose schüttelt. Auf Wiedersehn in einer andern Welt! Kurz ist der Abschied für die lange Freundschaft.

(Gebt ab.)

### &albot.

Bald ist's vorüber, und der Erde geb' ich,
Der ew'gen Sonne die Atome wieder,
Die sich zu Schmerz und Lust in mir gefügt —
Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt
Wit seinen Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig,
Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht
Der Mensch zu Ende — und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Richts
Und herzliche Verachtung alles dessen,
Was uns erhaben schien und wünschenswerth. —

# Biebenter Auftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Solbaten treten auf.

Surgund.

Die Schanze ist erstürmt.

Bunois.

Der Tug ist unset.
Aarl (Talbot bemerkenb).

Seht, wer es ist, der dort vom Licht der Sonne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Rüstung zeigt mir keinen schlechten Mann, Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch Hilse frommt. (Sobaten aus des Königs Gefolge treten binun.)

Saftolf.

Burud! Bleibt fern! Habt Achtung vor dem Todten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewänscht! Burgund.

Was seh' ich! Talbot liegt in seinem Blut!
(Er geht auf ihn zu. Talbot blickt ihn starr an und stirbt.)

Sastolf.

Hinmeg, Burgund! Den letten Blid bes Helben Bergifte nicht ber Anblid bes Berrathers!

Dunois.

Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Rimmst du vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreichs weite Erde konnte nicht Dem Streben deines Riesengeistes gnügen. — Erst jeho, Sire, begrüß' ich euch als König; Die Krone zitterke auf eurem Haupt, Solang ein Geist in diesem Körper lebte.

Aarl'

(nachdem er den Todten killschweigend betrachtet). Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erbe, wie ber Held Auf seinem Schild, ben er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinweg.!

(Solbaten beben ben Leichnam auf und tragen ibn fort.)

Fried' sei mit seinem Staube!

Ihm soll ein ehrenvolles Denkmal werden. Mitten in Frankreich, wo er seinen Rauf Als Held geendet, rube sein Gebein! So weit, als er, brang noch kein feindlich Schwert, Seine Grabschrift sei ber Ort, wo man ihn findet.

Saftelf (gibt fein Schwert ab).

Herr, ich bin dein Gefangener.

Karl

(gibt ihm fein Schwert jurud). .

Richt also!

Die fromme Pflicht ehrt auch der robe Krieg, Frei sollt ihr eurem Herrn zu Grabe folgen. Jest eilt, Du Chatel — Meine Agnes zittert — Entreißt fie ihrer Angst um uns - bringt ihr . Die Botschaft, daß wir leben, daß wir siegten, Und führt sie im Triumph nach Rheims!

(Du Chatel gebt ab.)

Achter Auftritt.

La fire ju ben Borigen.

Dunsis.

La Hire,

Wo ist die Jungfrau?

Sa Birt.

Wie? Das frag' ich euch. An eurer Seite fechtend ließ ich fie.

Dunois.

Bon eurem Arme glaubt' ich fie beschütt, . Als ich bem König beizuspringen eilte.

Surgund.

Im bichtsten Feinbeshaufen sah ich noch : Bor Rurzem ihre weiße Fahne wehn.

Dunois.

Weh' uns, wo ist sie? Böses ahnet mir! Kommt, eilen wir, sie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der kühne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden kämpft sie ganz allein, Und hilflos unterliegt sie jest der Wenge.

Karl.

Gilt, rettet fiel

Sa Sire. Ich folg' euch, kommt! Burgund.

Wir alle!

(Sie eilen fort.)

Eine anbre obe Begend bes Schlachtfelbs.

Man fieht bie Thurme von Rheims, in ber Ferne von ber Sonne beleuchtet.

# Mennter Auftritt.

Sin Ritter in gang schwarzer Allftung, mit geschlossnem Bifier. Johanna verfolgt ibn bis auf die vordere Blibue, wo er fille fleht und fie erwartet.

Sohanna.

Arglist'ger! Jest erkenn' ich beine Tück! Du hast mich trüglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtselb weggelockt und Tob und Schicksal Bon vieler Brittensöhne Saupt entfernt. Doch jest ereilt bich felber bas Berberben. Schwarzer Ritter.

Warum verfolgst du mich und heftest dich So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ist nicht bestimmt, von beiner Sand zu fallen.

Johanna.

Berbaßt in tiefster Seele bift bu mir, Gleichwie die Racht, die deine Karbe ist. Dich weg zu tilgen von dem Licht bes Tags. Treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bist du? Deffne bein Bisier. - Satt' ich Den kriegerischen Talbot in der Schlacht Richt fallen sehn, so sagt' ich, bu wärst Talbot.

Schwarzer Ritter.

Schweigt bir bie Stimme bes Prophetengeistes? Bohaána.

Sie rebet laut in meiner tiefften Bruft, Daß mir bas Unglud an ber Seite ftebt. Schwarzer Ritter.

Robanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims' Bift bu gedrungen auf bes Sieges Alügeln. Dir anüge der erworbne Rubm. Entlasse Das Glück, das dir als Sklave hat gedient, Eh' es sich zürnend selbst befreit; es haßt Die Treu, und keinem bient es bis ans Ende.

# Iohanna.

Was beißest bu in Mitte meines Laufs Dich stille steben und mein Werk verlaffen? Ich führ' es aus und löse mein Gelübde! Schwarzer Ritter.

Richts fann bir, bu Gewalt'ge, wiberftebn, In jedem Rampfe siegst du. - Aber gebe In keinen Rampf mebr. Höre meine Warnung!

## Johanna.

Richt aus den Händen leg' ich dieses Schwert, Als dis das stolze England niederliegt.

# Schwarzer Ritter.

Schau hin! Dort hebt sich Rheims mit seinen Thürmen, Das Ziel und Ende deiner Fahrt — die Kuppel Der hohen Kathedrale siehst du leuchten, Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng, Deinen König krönen, dein Gelübbe lösen.

— Geh nicht hinein! Kehr' um! Hör' meine Warnung!

## Johanna.

Wer bift bu, doppelzüngig falsches Wesen, Das mich erschrecken und verwirren will? Was maßest du dir an, mir falsch Orakel Betrüglich zu verkündigen!

(Der fcmarge Ritter will abgeben, fie tritt ihm in ben Beg.)

Nein, du stehst

Mir Rebe ober ftirbst von meinen handen! . (Sie will einen Streich auf ihn fuhren.)

# Schwarzer, Ritter

(berührt fie mit ber Danb, fie bleibt unbeweglich fieben). Tödte, mas fterblich ift!

(Racht, Blig und Donnerschlag. Der Ritter verfintt.)

# Johanna

(steht ansangs erstaunt, saßt sich aber bald wieder). Es war nichts Lebendes. Ein trüglich Bild Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, Herausgestiegen aus dem Feuerpfuhl, Mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen strächt' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, Und käm' die Hölle selber in die Schranken, Mir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken!

# Behnter Auftritt.

#### Lionel Johanna.

### Sionel.

Berkluckte! rüste dich zum Kampf — Richt beide Berkassen wir lebendig diesen Platz. Du hast die Besten meines Bolks getödtet; Der edle Talbot hat die große Seele In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick. Und daß du wissest, wer dir Ruhm verleiht, Er sterbe oder siege — Ich din Lionel, Der letze von den Fürsten unsers Heers, Und unbezwungen noch ist dieser Arm. (Er bringt auf sie ein; nach einem kurzen Gesechte schlägt sie ihm das Schwert aus der Hand.)

Treuloses Glück!

(Er ringt mit ibr.)

# Johanna

(ergreift ibn von hinten ju am Belmbufc und reift ihn ben Belm gewaltsam berunter, bag sein Gesicht entblößt wirb, zugleich zucht sie bas Schwert mit ber Rechten).

Erleibe, was bu fuchteft,.

Die heil'ge Jungfrau opfert bich durch mich! (In biefem Augenblick fieht sie ihm ins Geficht; fein Anblick ergreift sie, sie bleibt unbeweglich fteben und lätzt bann langfam ben Arm finken.)

### Sionel.

Was zauberst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm, Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.

(Sie gibt ihm ein Zeichen mit ber Danb, sich zu entfernen.) Entflieben foll ich? Dir foll ich mein Leben Berdanken? — Eher sterben! Ishana (mit abgewandtem Geficht).

Ich will nichts bavon wiffen, daß bein Leben In meine Macht gegeben war.

#### fionel.

Ich hasse dich und dein Geschent — Ich will Richt Schonung — Tödte deinen Feind, der dich Berabscheut, der dich tödten wallte.

Johanna.

· Tödte mich

— Und fliehe!

Sionel.

.Ha! Was ift das?

Johanna (verbirgt bas Geficht).

Webe mir!

Sionel (tritt ihr naber).

Du tödtest, sagt man, alle Engelländer, Die du im Kampf bezwingst — Warum nur mich Berschonen?

# Johanna

(erhebt bas Schwert mit einer raschen Bewegung gegen ibn , läßt es aber, wie sie ihn ins Gesicht faßt, schnell wieber finken).

Heil'ge Jungfrau!

## Lionel.

Warum nennst du

Die Heil'ge? Sie weiß nichts von dir; der himmel hat keinen Theil an dir.

Johanna (in ber heftigften Beangftigung).

Was hab' ich

Gethan! Gebrochen hab' ich mein Gelübbe!

(Sie ringt verzweifelnb bie Banbe.)

#### Sionel

(betrachtet fle mit Theilnahme und tritt ihr näher). Ungludlich Mädchen! Ich beklage bich.

Du rührst mich; bu hast Großmuth ausgeübt

An mir allein; ich fühle, daß mein Haß

Berschwindet, ich muß Antheil an dir nehmen!

— Wer bist du? Woher kommst du?

Johanna.

Fort! Entfliche!

fionel

Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick bringt mir an das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Komm! komm! Entfage dieser gräßlichen Berbindung — Wirf sie von dir diese Waffen!

Johanna.

Ich bin unwürdig, sie zu führen!- 💉

· Lionel.

Wirf'

Sie von bir, schnell, und folge mir! 3ohanna (mit Entfeten).

Dir folgen!

Lionel.

Du kannst gerettet werden. Folge mir! Ich will dich retten, aber säume nicht. Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten — (Bemächtigt sich ihres Armes.)

. Johanna.

Der Bastard naht! Sie sind's! Sie suchen mich! Wenn sie dich finden —

Lionel. Ich beschütze bich!

Johanna.

Ich fterbe, wenn bu fällft von ihren Sanben!

Bin ich bir theuer?

Johanna.

Beilige des himmels!

:fionel.

Berb' ich bich wiebersehen? von bir boren?

Nie! Riemals!

Sionel.

Diefes Schwert zum Pfand, daß ich

Dich wiedersehel.

(Er entreift ibr bas Schwert.)
Sohanna.

Rasender, du wagst es?
- Lionel.

Jest weich' ich bet Gewalt, ich seh' bich wieder!

(Er geht ab.)

Eilfter Anftritt.

Dungis und La Bire. Johanna.

La gire.

Sie lebt! Sie ist's!

Bunois.

Johanna, fürchte nichts!

Die Freunde steben mächtig bir zur Seite.

La Hire.

Flieht dort nicht Lionel?

Bunois.

Laß ihn entfliehn!

Johanna, die gerechte Sache fiegt.

Rheims öffnet seine Thore, alles Volk

Strömt jauchgend seinem Rönige entgegen —

Bas ist der Jungfrau? Sie erbleicht, sie sinkt!
(Johanna schwindelt und wis sinken.)

### Onneis.

Sie ist verwundet — Reißt den Panzer auf — Es ist der Arm und leicht ist die Verletzung. La Kire.

Ihr Blut entfließt!

Johanna.

Last es mit meinem Leben

Sinftrömen!

(Sie liegt obnmächtig in La hire's Armen.)

# Bierter Anfzug.

### Ein festlich ausgeschmüdter Saal.

Die Caulen find mit Feftone umwunden; hinter der Scene Floten und hoboen.

# Erfter Auftritt.

#### Johanna.

Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tönt der muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festekglanz, Und Phorten bauen sich aus grünen Zweigen, Und um die Säule windet sich der Kranz; Das weite Rheims faßt nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strömen zu dem Bölkerseste.

Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Brust, Bas sich noch jüngst in blut'gem Haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust. Ber nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Königssohne.

Chiller, fammtl. Berte. V.

Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlichkeit zurück, Ins britt'sche Lager ist es hingewendet, Hind aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

> Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von himmelsglanz erfüllt, Darf einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, Des höchsten Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Mufit hinter ber Scene geht in eine weiche, fcmetgenbe Melobie fiber.)

Wehe! Weh mir! Welche Töne! Wie verführen sie mein Ohr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir sein Bild hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich faßte, Speere fausend mich umtönten In des heißen Streites Buth! Bieder fänd' ich meinen Muth!

Diese Stimmen, diese Töne, Wie umstricken sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen Lösen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmuths: Thränen! (Nach einer Baufe lebhafter.)

Sollt' ich ihn töbten? Konnt' ich's, da ich ihm Ins Auge sah? Ihn töbten! Eher hätt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt! Und din ich strafbar, weil ich menschlich war? Ist Mitleids Simde? — Mitleid! Hörtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch dei den andern, die dein Schwert geopsert? Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte? Arglistig Herz! du lügst dem ew'gen Licht, Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die Züge schaun des edeln Angesichts! Mit deinem Blick sing dein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Werkzeug sordert Gott, Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild, Ergrissen dich der Hölle Schlingen!

(Die Floten wieberholen, fie verfintt in eine fille Behmuth.)

Frommer Stab! D, hätt' ich nimmer Mit dem Schwerte dich vertauscht! Hätt' es nie in deinen Zweigen, Heil'ge Eiche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, Hohe himmelskönigin! Rimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah den Himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein Hoffen, Und im Himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen furchtbaren Beruf! Konnt' ich dieses Herz verhärten, Das der Himmel fühlend schuf!

Willst du beine Macht verkünden, Wähle sie, die, frei von Sünden, Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Richt die zarte Jungfrau wähle, Richt der Hirtin weiche Seele!

Rümmert mich das Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige? Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Höh. Doch du rissest mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahin zu geben, Ach, es war nicht meine Wahl!

# Bweiter Auftritt.

# Agnes Sorel. Johanna.

#### Sorel

(tommt in lebhafter Rührung; wie fie die Jungfrau erblickt, eilt fie auf fie gu und fällt ihr um ben Sals; plöglich befinnt fie fich, läßt fie los und fällt vor ihr nieber).

Rein! Richt so! Hier im Staub vor dir —

## Johanna (will fie aufheben).

Steh' auf!

Bas ift bir? Du vergiffest bich und mich.

#### Sorel.

Laß mich, es ist der Freude Drang, der mich Zu deinen Füßen niederwirft — ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergießen, Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du dist der Engel, der mir meinen Herrn Rach Rheims geführt und mit der Krone schmückt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Krönungszug bereitet sich, Der König steht im sestlichen Drnat, Bersammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Insignien zu tragen, Zur Kathedrale wallend strömt das Volk, Es schallt der Reigen, und die Gloden tönen. D, dieses Glückes Külle trag' ich nicht!

(Johanna bebt fie fanft in bie Bobe. Agnes Sorel balt einen Augenblick inne, indem fie ber Jungfrau naber ins Auge fieht.)

Doch du bleibst immer ernst und streng; du kannst
Das Glück erschaffen, doch du theilst es nicht.
Dein Herz ist kalt, du fühlst nicht unsre Freuden,
Du hast der Himmel Herrlichkeit gesehn,
Die reine Brust bewegt kein irdisch Glück.
(Iohanna ergreist ihre Hand mit Hestigkeit, läßt sie aber schnell wieder fabren.)
D, könntest du ein Weib sein und empfinden!
Leg diese Rüstung ab, kein Krieg ist mehr,
Bekenne dich zum sansteren Geschlechte!
Mein liebend Herz slieht schen vor dir zurück,
Solange du der strengen Pallas gleichst.

Ishanna.

Was forberft bu von mir!

#### Sorel.

Entwaffne bich!

Leg diese Rüstung ab! Die Liebe fürchtet, Sich dieser stahlbedeckten Brust zu nahn. D, sei ein Weib, und du wirst Liebe fühlen! Inhanna.

Jest soll ich mich entwaffnen! Jest! Dem Tod Will ich die Bruft entblößen in der Schlacht! Jest nicht — o, möchte siebensaches Erz Bor euren Festen, vor mir selbst mich schügen!

Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Herz, Dem Ruhm nur offen und der Heldentugend, Es glüht für dich in heiligem Gefühl. D, es ist schön, von einem Helden sich geliebt Zu sehn — es ist noch schöner, ihn zu lieben! (Johanna wendet sich mit Abscheu binweg.)

Du hassest ihn! — Nein, nein, du kannst ihn nur Richt lieben — Doch, wie solltest du ihn hassen! Man haßt nur den, der den Geliebten uns Entreißt; doch dir ist keiner der Geliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es fühlen könnte — Sohanna.

Beklage mich! Beweine mein Geschick!

Was könnte dir zu beinem Glüde mangeln? Du haft bein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich geführt und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glüdlich Volk, Bon allen Zungen überströmend sließt Dein Lob, du bist die Göttin dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

### Johanna.

Berbergen in den tiefsten Schoof der Erde!

#### Sorel.

Bas ist bir? Belde seltsame Bewegung! Wer burfte frei aufschaun an diesem Tage, Benn bu die Blide niederschlagen follft? Dich laß erröthen, mich, die neben dir Co flein fich fühlt, ju beiner Belbenftarte fich, -Bu beiner Hobeit nicht erheben fann! Denn foll ich meine ganze Schwäche bir Gesteben? Nicht der Rubm des Laterlandes. Richt ber erneute Glanz bes Thrones, nicht Der Bolfer Hochgefühl und Siegesfreube Beschäftigt bieses schwache Berg. Es ist Rur einer, ber es gang erfüllt; es hat Rur Raum für biefes einzige Gefühl: Er ist ber Angebetete, ibm jauchzt das Bolk, Ihn fegnet es, ibm ftreut es diefe Blumen. Er ift ber Meine, ber Geliebte ist's.

# Johanna.

D, du bist glüdlich! Selig preise bich!
Du liebst, wo alles liebt! Du barfst dein Herz Aufschließen, laut aussprechen dein Entzüden Und offen tragen vor der Menschen Bliden! Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest. Die Völker alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern sluthend drängen, Sie theilen dein Gesühl, sie heil'gen es; Dir jauchzen sie, dir slechten sie den Kranz, Eins dist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allersreuende, die Sonne, Und was du siehst, ist deiner Liebe Glanz! Sorel (ihr um ben Bals fallenb).

D, bu entzückt mich, du verstehst mich ganz! Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe, Und was ich fühle, sprichst du mächtig aus. Bon seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Herz, es wallt vertrauend dir entgegen — Jahanna

(entreißt fich mit Beftigfeit ihren Armen).

Berlaß mich! Wende dich von mir! Bestede Dich nicht mit meiner pesterfüllten Nähe! Sei glücklich, geh! Mich laß in tiefster Nacht Mein Unglück, meine Schande, mein Entseten Berbergen —

### Soret.

Du erschreckt mich, ich begreife Dich nicht; doch ich begriff dich nie — und stets Berhüllt war mir dein dunkel tiefes Wesen. Wer möcht es sassen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt!

# Ishanna.

Du bist die Heilige! Du bist die Reine! Sähst du mein Innerstes, du stießest schaudernd Die Feindin von dir, die Verrätherin!

# Dritter Auftritt.

Dunois. On Chatel und La Sire mit ber Sahne ber Johanna.

# Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ist Bereit; ber König sendet uns, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest. Du sollst dich schließen an der Fürsten. Reihn, Die Rächste an ihm felber sollst du gehn; Denn er verläugnet's nicht, und alle Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Shre dieses Tages zuerkennt.

fa girt.

hier ist die Fahne. Rimm sie, edle Jungfrau! Die Fürsten warten, und es harrt das Bolk.

Johanna.

Ich vor ihm herziehn! Ich die Fahne tragen! Bungis.

Wem anders ziemt' es! Welche andre Hand Ist rein genug, das Heiligthum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierde nun auf diesem Weg der Freude. (La hire will ihr die Fahne überreichen, sie bebt schaubernd davor zurück.) Ishanna.

Hinweg! Hinweg!

## Sa Bire.

Was ist bir? Du erschrickst Bor beiner eignen Fahne! — Sieh sie an!

(Er rollt bie Fahne auseinander.) Es ift diefelbe, die du siegend schwangst. Die himmelskönigin ist drauf gebildet,

Die über einer Erdenfugel ichwebt;

Denn also lehrte bich's die beil'ge Mutter.

Johanna (mit Entfeten binfchauenb).

Sie ist's! Sie selbst! Ganz so erschien sie mir. Seht, wie sie herblickt und die Stirne faltet, Zornglühend aus den finstern Wimpern schaut!

Sorel.

D, sie ist außer sich! Komm zu dir selbst! Erkenne dich! Du siehst nichts Wirkliches! Das ist ihr irdisch nachgeahmtes Bild, Sie selber wandelt in des himmels Chören!

## Johanna.

Furchtbare, kommft bu, bein Geschöpf zu ftrafen? Berderbe, strafe mich, nimm beine Blige, Und laß fie fallen auf mein schuldig Saupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Gelästert hab' ich beinen heil'gen Namen!-

Dunois.

Web uns! Was ift bas? Welch unfel'ge Reben! La Sire (erftaunt gu Du Chatel).

Begreift ihr diese seltsame Bewegung? Du Chatel.

Ich sehe, was ich seh'. Ich hab' es längst Gefürchtet.

Dunois.

Wie? Was sagt ihr?

Du Chatel.

Was ich denke,

Darf ich nicht sagen. Wollte Gott, es wäre Borüber, und der König wär' gekrönt!

fa Bire.

Wie? Hat der Schrecken, der von dieser Kahne Ausging, fich auf bich felbst zurud gewendet? Den Britten laß vor diesem Zeichen zittern, Den Keinden Frankreichs ist es fürchterlich, Doch seinen treuen Bürgern ift es gnädig. Johanna.

Ja, du sagst recht! Den Freunden ist es bold, Und auf die Feinde sendet es Entseten!

(Man hört ben Arönungemarich.)

Dunois.

So nimm die Fabne! Nimm fie! Sie beginnen Den Rug, kein Augenblick ist zu verlieren! (Sie bringen ihr bie Fahne auf, fie ergreift fie mit beftigem Biberftreben unb geht ab, bie antern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Blag vor ber Rathebraltirche.

# Vierter Auftritt.

Bufdaner erfillen ben hintergrund, aus ihnen heraus treten Bertrand, Clande Marie und Ctienne und tommen vorwärts, in ber Folge auch Margot und Louifon. Der Krönungsmarfc erfchallt gebämpft aus ber Ferne.

### Bertrand.

Hort die Musik! Sie find's! Sie nahen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platsorme oder drängen uns Durchs Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ist nicht durchzukommen. Alle Straßen sind Bon Menschen vollgebrängt zu Roß und Wagen. Laßt uns hieher an diese Häuser treten; hier können wir den Zug gemächlich sehen, Wenn er vorüber kommt.

# Claude Marie.

Ist's doch, als ob

Halb Frankreich sich zusammen hier gefunden! So allgewaltig ist die Fluth, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat ausgehoben und hieher gespült!

### Bertrand.

Wer wird

In seinem Winkel müßig sitzen, wenn Das Große sich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, Bis daß die Krone kam aufs rechte Haupt! Und unser König, der der wahre ist, Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet sein, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest Begbleibt und nicht mitrust: Es lebe ber König!

# Fünfter Auftritt.

Margot und Louifon treten gu ihnen.

Louison.

Wir werden unfre Schwester sehen, Margot! Mir pocht bas Herz.

Margot.

Wir werden sie im Glanz Und in der Hoheit fehn und zn uns fagen:

Es ist Johanna, es ist unfre Schwester!

Louison.

Ich kann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gesehn, daß diese Mächtige, die man Die Jungfrau nennt von Orleans, unfre Schwester Johanna ist, die uns verloren ging.

(Der Marich tommt immer näher.)

Margot

Du zweifelst noch! Du wirst's mit Augen sehn! Bertrand.

Gebt Act! Sie tommen!

# Bechster Auftritt.

Flötenspieler und Soboiften eröffnen ben Bug; Rinder folgen weiß gefleibet, mit Zweigen in ber hand; hinter biefen zwei herolde; barauf ein Zug von hellenardierern, Magiftratspersonen in ber Robe folgen; hierauf zwei Marschälle mit bem Stabe, herzog von Burgund, bas Schwert tragend, Dunois mit bem Scepter, andere Große mit ber Krone, bem Reichsapfel und bem Gerichtsstabe, andere mit Opfergaben; hinter biefen Ritter in ihrem Orbensschmud; Chorinaben mit bem Auchfaß; bann zwei Bifchofe mit ber Ste. Ampoule, Erzbisch mit bem Lruzistr; ihm folgt Ishanna mit ber Sahne. Sie geht mit gesenktem haupt und ungewiffen Schritten; bie Schwestern geben bei ihrem Anblid Zeichen bes Erstaunens und ber Freude. hinter ihr kommt ber König unter einem Thronhimmel, welchen vier Barone tragen, hosseute solgen, Soldaten schließen. Wenn ber Zug in die Rirche hinein ift, schweigt ber Marsch.

# Biebenter Auftritt.

Louison. Margot. Claude Marie. Etienne. Bertrand.

Margot.

Sahst du die Schwester?

Claude Marie.

Die im goldnen Harnisch,

Die vor dem König herging mit der Fahne! Margst.

, Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester!

Und sie erkannt' uns nicht! Sie ahnete Die Rähe nicht der schwesterlichen Brust. Sie sah zur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd — Ich konnte mich nicht freun, da ich sie sah.

Margot.

So hab' ich unfre Schwester nun im Glanz

Und in der Herrlichkeit gesehn. — Wer hätte Auch nur im Traum geahnet und gedacht, Da sie die Heerde trieb auf unsern Bergen, Daß wir in solcher Pracht sie würden schauen. Kouison.

Der Traum bes Baters ist erfüllt, daß wir Zu Rheims uns vor der Schwester würden neigen. Das ist die Kirche, die der Bater sah Im Traum, und alles hat sich nun ersüllt. Doch der Bater sah auch traurige Gesichte, Ach, mich bekümmert's, sie so groß zu sehn! Bertrand.

Was stehn wir mußig hier? Kommt in die Kirche, Die heil'ge Handlung anzusehn!

Margot.

Ja, kommt!

Bielleicht, daß wir der Schwester dort begegnen. Louison.

Wir haben sie gesehen. Kehren wir In unser Dorf zurück.

> Margot. Was? Eh wir sie

Begrüßt und angeredet?

Louison.

Sie gehört

Und nicht mehr an; bei Fürsten ist ihr Plat Und Königen — Wer sind wir, daß wir uns Zu ihrem Glanze rühmend eitel drängen? Sie war uns fremd, da sie noch unser war!

Wird fie fich unfer schämen, uns verachten? Bertrand.

Der König selber schämt sich unser nicht, Er grußte freundlich auch ben Riedrigsten. Sei sie so boch gestiegen, als sie will, Der König ist boch größer!

(Trompeten und Paulen erichaffen aus ber Rirche.)

Claude Marie.

Rommt zur Kirche!

(Sie eilen nach bem hintergrunte, mo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

# Achter Auftritt.

Thibant tommt, fowarz gelleibet. Raimond folgt ihm und will ihn zurucke halten.

#### Raimond.

Bleibt, Bater Thibaut, bleibt aus dem Gedränge Zurud! Hier seht ihr lauter frohe Menschen, Und euer Gram beleidigt dieses Fest. Kommt! Fliehn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

Chibaut.

Sabst du mein unglückselig Kind? Hast du Sie recht betrachtet?

Raimond.

D, ich bitt' euch, flieht! Ehibaut.

Bemerktest du, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlit war! Die Unglückelige fühlt ihren Zustand; Das ist der Angenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nuten.

(Er will geben.)

Naimond.

Bleibt! Was wollt ihr thun? Chibant.

3ch will sie überraschen, will sie stürzen

Bon ihrem eiteln Glück; ja, mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, dem sie entsagt, Zurück sie führen.

### Naimond.

Ach, erwägt es wohl! Stürzt euer eigen Kind nicht ins Berderben! Thibaut.

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben. (Johanna fturzt aus ber Kirche heraus ohne ihre Fahne, Boll bringt zu, aboriert sie und tuft ihre Kleiber, fie wird burch bas Gebrange im hintergrund aufgebalten.)

Sie kommt! Sie ist's! Bleich stürzt sie aus der Kirche, Es treibt die Angst sie aus dem Heiligthum. Das ist das göttliche Gericht, das sich An ihr verkündiget!

### Raimond.

Lebt wohl!

Verlangt nicht, daß ich länger euch begleite! Ich kam voll Hoffnung, und ich geh' voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieder gesehn Und fühle, daß ich sie aufs neu verliere.

(Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf ber entgegengefetten Seite.)

# Mennter Auftritt.

Johanna. Bolt. Bernach ihre Someftern.

# Iohanna

(hat sich bes Bolls erwehrt und tommt vorwärts). Ich kann nicht bleiben — Geister jagen mich, Wie Donner schallen mir der Orgel Töne, Des Doms Gewölbe stürzen auf mich ein, Des freien himmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in dem Heiligthum, Rie, nie soll diese Hand sie mehr berühren! Mir war's, als hätt' ich die geliedten Schwestern, Margot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten sehen. — Ach! Es war nur eine täuschende Erscheinung! Fern sind sie, sern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glück!

Margot (bervortretenb).

Sie ist's! Johanna ist's!

Soni fon (eilt ibr entgegen).
D, meine Schwester!
Inhanna.

So war's kein Wahn — Ihr seid es — Ich umfaff' euch, Dich, meine Louison! dich, meine Margot! Hier in der fremden, menschenreichen Debe Umfang' ich die vertraute Schwesterbrust!

Margot.

Sie tennt uns noch, ift noch die gute Schwester.

Johanna.

Und eure Liebe führt ench zu mir her So weit, so weit! Ihr zurnt ver Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ!

Louison.

Dich führte Gottes duntle Schickung fort.

Margot-

Der Auf von dir, der alle Welt hewegt, Der deinen Namen trägt auf allen Zungen, Hat uns erweckt in unserm stillen Dorf Und hergeführt zu dieses Festes Feier. Wir kommen, deine Herrlichkeit zu sehn, Und wir sind nicht allein!

Shiller, fammtl. Berte. V.

Johanna (fonet).

Der Bater ift mit ench!

Wo, wo ift er? Warum verbirgt er sich? .

Der Bater ift nicht mit uns.

Johanna.

Richt? Er will sein Kind

Nicht sehn? Ihr bringt mir seinen Segen nicht? Konison.

· Er weiß nicht, daß wir hier find.

Johanna.

Weiß es nicht!

Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und seht zur Erbe! Sagt, wo ist der Bater?

Seitbem du weg bift -

Louison (winft ihr).

Margot!

Margot.

Ist der Bater

Schwermüthig worden.

Johanna.

Schwermüthig!

Louison.

Tröste bich!

Du kennst des Baters ahnungsvolle Seele! Er wird sich fassen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du gludtich bist.

Margot.

Du bist doch glücklich? Ja, du mußt es sein, Da du so groß bist und geehrt!

Johanna.

Jch bin's,

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme

Bernehme, den geliebten Ton, mich heim Erinnre an die väterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Höhen, Da war ich glücklich wie im Paradies — Kann ich's nicht wieder fein, nicht wieder werden? (Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisous Brust. Claube Marie, Etienne und Bertrand zeigen sich und bleiben schüchtern in der Ferne stehen.)

## Margot.

Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ift nicht stolz; sie ist so sanft Und spricht so freundlich, als sie nie gethan, Da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt. (Jene treten näher und wollen ihr tie Hand reichen; Johanna sieht sie mit starren Bliden an und fällt in ein tieses Staunen.)

#### · Johanna.

Bo war ich? Sagt mir, war das alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Richt wahr? Ich war entschlasen unterm Zauberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren Rur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. — Wie kämet ihr nach Kheims? Wie käm' ich selbst hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Gesteht mir's ossen und erfreut mein Herz.

## Louison.

Wir sind zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Richt bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blick' um dich her. Befühle deine glänzend goldne Rüstung!

(Johanna fahrt mit ber hand nach ber Bruft, befinnt fich und erfchrickt.)

#### Bertrand.

Aus meiner Hand empfingt ihr diesen Helm.

Claude Marie.

Es ist kein Wunder, daß ihr denkt zu träumen; Denn was ihr ausgerichtet und gethan, Kann sich im Traum nicht wunderbarer fügen.

Johanna (fonell).

Kommt, last uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich tehre In unfer Dorf, in Baters Schoof zurud.

Louison.

D, komm, komm mit uns!

Sohanna.

Diese Menschen alle

Erheben mich weit über mein Berdienst! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehn; Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an!

Margot.

Du wolltest allen diesen Glanz verlaffen!

Sohanna.

Ich werf ihn von mir, den verhaßten Schmuck, Der euer Herz von meinem Herzen trennt, Und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und büßen will ich's mit der strengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob!

(Trompeten erichallen.)

# Behnter Auftritt.

Der Ronig tritt aus ber Rirche; er ift im Rrönungsornat. Agnes Corel, Erzbifchof, Burgund, Dunois, La Sire, Du Chatel, Ritter, Hofleute und Boll.

## Alle Stimmen

(rufen wieberholt, mabrend bag ber König vormarts tommt). Es lebe ber Rönig, Rarl ber Siebente! (Trompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas ber König gibt, gebieten bie herolbe mit erhobnem Stabe Stillichweigen.)

## König.

Mein gutes Bolt! Habt Dank für eure Liebe! Die Krone, die uns Gott aufs Haupt gesetzt, Durchs Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit edelm Bürgerblut ist sie benetzt; Doch friedlich soll der Delzweig sie umgrünen. Gedankt sei allen, die für uns gesochten, Und allen, die uns widerstanden, sei Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sei — Gnade!

#### Bolk

Ge lebe ber Ronig, Rarl ber Gutige! Ronig.

Bon Gott allein, dem böchften Herrschenden, Empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben sie sichtbarer Weise Aus seiner Hand empfangen.

(Bur Jungfrau sich wendenk.) Hier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wieder gab, Das Joch der fremden Tyrannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich sein, der dieses Landes Schüger ist, Und ein Altar sich ührem Ruhm erheben!

#### Bolk.

Beil, Beil ber Jungfrau, ber Erretterin! (Erompeten.)

Konig (gur Johanna).

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Glück dich kann erfreuen; Doch, wenn dein Baterland dort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhüllst, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der Himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

(Ein allgemeines Stillichweigen; jebes Ange ift auf bie Jungfrau gerichtet.)
Ishanna (plöhlich auffcreienb).

Gott! Mein Bater!

# Eilfter Auftritt.

Thibant tritt aus ber Menge und fieht ihr gerabe gegenilber.

Mehrere Stimmen.

Ihr Bater!

Thibaut.

Ja, ihr jammervoller Bater, Der die Unglüdliche gezeugt, den Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen.

Burgund.

Ha! Was ist das!

Du Chatel. Jeht wird es schredlich tagen! Thibaut (jum Ronig).

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblendet: Bolk der Franken! Dn bist gerettet durch des Teusels Kunst.

(Me treten mit Entfeten gurud.)

Dunois.

Rast dieser Mensch?

Shibaut.

Nicht ich, du aber rasest,
Und diese hier, und dieser weise Bischof,
Die glauben, daß der Herr der Himmel sich
Durch eine schlechte Magd verkünden werde.
Laß sehn, db sie auch in des Baters Stirn'
Der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet,
Womit sie Bolk und König hinterging.
Antworte mir im Namen des Dreieinen:
Gehörst du zu den Heiligen und Reinen?
(Allgemeine Stille; alle Bicke sind auf sie gespannt; sie steht undeweglich.)
Forel.

Gott, sie verstummt!

# Thibaut

Burgund.

Das muß sie vor dem furchtbarn Namen, Der in der Hölle Tiefen selbst
Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige,
Von Gott gesendet? — An versluchter Stätte
Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum,
Wo schon von Alters her die bösen Geister
Den Sabbath halten — Hier verlaufte sie
Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Theil,
Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche.
Laßt sie den Arm aufstreisen, seht die Punkte,
Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

Entsetlich — Doch bem Bater muß man glauben, Der wider seine eigne Tochter zeugt.

#### Dunois.

Rein, nicht zu glauben ift bem Rafenben, Der in bem eignen Rind fich felber fcanbet.

Sorel (zur Johanna).

D. rebe! Brich bies unglücksel'ge Schweigen! Wir glauben dir! Wir trauen fest auf dich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen — Aber fprich! Bernichte Die gräßliche Beschuldigung - Erkläre, Du seift unschuldig, und wir glauben bir. (Johanna fieht unbeweglich; Agnes Sorel tritt mit Entfeten von ihr binmeg.)

· La Sirc.

Sie ist erschreckt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr ben Mund. — Bor folcher gräßlichen Anklage muß die Unschuld felbst erbeben.

(Er nähert fich ibr.)

Kaß dich, Johanna. Kühle dich. Die Unschuld Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Berleumdung mächtig niederbligt! In edelm Born erhebe bich, blick' auf, Beidame, ftrafe den unwürd'gen Ameifel, Der beine beil'ge Tugend schmäht.

(Johanna fleht unbeweglich. La Sire tritt entfest jurild; bie Bewegung vermehrt fich.)

## Dunois.

Was zagt das Bolt? Was zittern selbst die Kürsten? Sie ift unschuldig - 3ch verburge mich. 3ch felbst, für sie mit meiner Fürstenebre. hier werf ich meinen Ritterhandschub bin; Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen? (Ein beftiger Donnerichlag; alle fteben entfett.)

## Thibaut.

Antworte bei dem Gott, der droben donnert!

Sprich, du seift schuldlos. Läugn' es, daß der Feind In beinem herzen ift, und ftraf' mich Lügen! (Ein zweiter ftärkerer Schlag; tas Boll entstieht zu allen Seiten.) Burgund.

Gott fcut uns! Belde fürchterliche Beichen! Bu Chatel Jum Bonig).

Rommt, kommt, mein Rönig! Fliebet Diesen Ort!. Ergbische (gur Johanna).

Im Namen Gottes frag' ich bich: Schweigst du Aus dem Gesühl der Unschuld oder Schuld? Wenn dieses Donners Stimme für dich zeugt, So fasse dieses Areuz und gib ein Zeichen! (Iohanna bleibt unbeweglich. Neue bestige Donnerschläge. Der König, Kgnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La hire und Du Chatel geben ab.)

# Bwölfter Auftritt.

## Dunsis. Ishanna.

## Dunois.

Du bift mein Weib — Ich hab' an dich geglaubt Beim ersten Blick, und also denk' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In deine heil'ge Unschuld eingehüllt, So schändlichen Berdacht zu widerlegen. — Beracht' es, aber mir vertraue dich; An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt. Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mir Zum Pfand und Zeichen, daß du meinem Arme Getrost vertraust und deiner guten Sache. (Er reicht ihr die Hand hin, sie wendet sich mit einer zuckenden Bewegung von ühm hinweg; er bleibt in sarrem Entsehen stehen.)

# Dreizehnter Auftritt.

Johanna. On Chatel. Dunais. Bulent Raimonb.

Du Chatel (gurildtomment).

Johanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß ihr die Stadt verlasset ungekränkt. Die Thore stehn euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre, Hier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang! (Er geht. Dunois fährt aus seiner Erstarrung auf, wirst noch einen Bud auf Johanna und geht ab. Diese sieht einen Augenblick ganz allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen und betrachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei der Hand.)

#### Raimond.

Ergreift den Augenblid. Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will euch führen, (Bei seinem Anblid gibt fie bas erfte Zeichen der Empfindung, sieht ihn ftarr an und blidt zum himmel; dann ergreift sie ihn heftig bei der hand und geht ab.)

# Fünfter Aufzug.

Ein wilber Balb.

In der Ferne Röhlerhutten. Es ift gang buntel. Deftiges Donnern und Bligen, bagmifchen Schießen.

# Erfter Auftritt.

## Röhler nub Rählermeik

Kähler.

Das ist ein grausam mördrisch Ungewitter, Der Himmel broht in Feuerbächen sich Heradzugießen, und am hellen Tag Ist's Nacht, daß man die Sterne könnte sehn. Wie eine losgelassne Hölle tobt Der Sturm, die Erde bebt, und krachend beugen Die alt versährten Eschen ihre Krone. Und dieser fürchterliche Krieg dort oben, Der auch die wilden Thiere Sanstmuth lehrt, Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen, Kann unter Menschen keinem Frieden stiften — Aus dem Geheul der Winde und des Sturms Heraus hört ihr das Knallen des Geschüpes; Die beiden Heere stehen sich so nah, Daß nur ber Walb sie trennt, und jebe Stunde Kann es sich blutig fürchterlich entladen.

#### Köhlerweib.

Gott steh' uns bei! Die Feinde waren ja Schon ganz aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Wie kommt's, daß sie aufs neu uns ängstigen? Köhler.

Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Here ward Zu Rheims, der böse Feind uns nicht mehr hilft, Geht alles rückwärts.

> Köhlerweib. Horch! Wer naht sich ba?

# Bweiter Auftritt.

Raimond und Johanna gu ben Borigen.

#### Raimond.

Hier seh' ich Hütten. Kommt, hier sinden wir Ein Obbach vor dem wüth'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht länger aus, drei Tage schon seid ihr Herumgeirrt, der Menschen Auge sliehend, Und wilde Wurzeln waren eure Speise.

(Der Sturm legt sich, es wird hell und heiter.) Es find mitleid'ge Röhler. Rommt herein! Köhler.

Ihr scheint der Ruhe zu bedürfen. Kommt! Bas unser schlechtes Dach vermag, ift euer. Köhlerweib.

Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich! Jetzt ist eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Panzer steckt! Die Königin selbst, Frau Isabeau, sagt man, Läßt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn, Hat für den König unsern Herrn gesochten. Köhlet.

Bas redet ihr? Geht in die Hütte, bringt Der Jungfran einen Becher zur Erquickung. (Köhlerweib geht nach der Hitte.)

**Raimond** (zur Johanna).

Ihr seht, es sind nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildnis wohnen sanste Herzen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder. Köhler.

Ich benk, ihr wollt zu unsers Königs Heer, Weil ihr in Waffen reiset — Seht euch vor! Die Engelländer stehen nah gelagert, Und ihre Schaaren streisen durch den Wald. Raimond.

Beh' uns! Bie ift da zu entkommen? Köhler.

Bleibt,

Bis daß mein Bub zuruck ist aus der Stadt. Der foll ench auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

**Naimond** (zur Johanna). Legt ben Helm ab und bie Rüftung; Sie macht euch kenntlich und beschützt euch nicht. (Iohanna schütztelt ben Kopf.)

Aöhler.

Die Jungfrau ift febr traurig - Still! Wer kommt ba?

# Dritter Auftritt.

Roblerweib tommt aus ber Gutte mit einem Becher. Robleronb.

Aöhlerweib.

Es ist ber Bub, ben wir jurud erwarten.

(Zur Johanna.)

Trinkt, edle Jungfrau! Mög's euch Gott gefegnen! Köhler (zu seinem Sohn).

Kommst bu, Anet? Was bringst bu?

. Köhlerbub

(bat bie Jungfrau ins Auge gefaßt, welche eben ben Becher an ben Mund fett; er erkennt fie, tritt auf fie zu und reißt ihr ben Becher vom Munde.)

Mutter! Mutter!

Was macht ihr? Wen bewirthet ihr? Das ist die Here Bon Orleans?

Köhler und Köhlerweib. Gott fei uns gnädig!
(Betreuzen fich und entflieben.)

Dierter Auftritt.

Raimond. Johanna.

Johanna (gefaßt und fanft). Du siehst, mir folgt der Fluch, und alles stieht mich; Sorg' für dich selber und verlaß mich auch.

Raimond.

Ich euch verlaffen! Jest! Und wer foll ener Begleiter sein?

Ishanna.

3ch bin nicht unbegleitet.

Du haft ben Donner über mir gebort.

Mein Schicksal führt mich. Sorge nicht, ich werbe Ans Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

#### Naimond.

Wo wollt ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die euch ausgestoßen, Berbannt —

## Johanna.

Mich wird nichts treffen, als was sein muß.

Wer foll euch Rahrung suchen? Wer euch schützen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn ihr krank und eiend werdet?

#### Johanna.

Ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich das Gesunde Bom Gift'gen unterscheiben — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolken Zug, Und die verborgnen Quellen hör' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich Ist die Natur.

Raimond (faßt sie bei ber Hanb). Wollt ihr nicht in euch gehn? Euch nicht mit Gott versöhnen — in den Schooß Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren?

## Johanna.

Auch du haltst mich ber schweren Sunde foulbig?

Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß — Sohanna.

Du, der mir in das Glend nachgefolgt, Das einzige Wesen, das mir tren geblieben, Sich an mich kettet, da mich alle Welt Ausstieß, du hältst mich auch für die Berworfne, Die ihrem Gott entsagt —

(Raimond schweigt.)

D, das ist hart!

Raimond (erflaunt).

Ihr wäret wirklich keine Zauberin? Johanna.

Ich eine Zauberin!

Raimond.

Und diese Wunder,

Ihr hattet sie vollbracht mit Gottes Kraft Und seiner Heiligen?

Johanna.

Mit welcher sonst!

Raimond.

Und ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jett, und vor dem König, Wo es zu reden galt, verstummtet ihr!

Johanna.

Ich unterwarf mich schweigend bem Geschick, Das Gott, mein Meister, über mich verhängte. Raimand.

Ihr konntet eurem Bater nichts erwiebern!
Sohanna.

Weil es vom Bater kam, so kam's von Gott, Und väterlich wird auch die Prüfung sein.

Raimond.

Der himmel felbft bezeugte eure Schuld! Ishanna.

Der himmel fprach, brum schwieg ich. Raimond.

Wie? Ihr konntet

Mit einem Wort euch reinigen, und ließt Die Welt in diesem unglückel'gen Jrrthum?

## Bohanna.

Es war fein Jrrthum, eine Schickung mar's. Raimond.

Ind keine Klage kam von euren Lippen!

— Ich stanne über euch, ich steh' erschüttert,
Im tlessten Busen-kehrt sich mir das Herz!
D, gerne nehm' ich euer Wort für Wahrheit,
Denn schwer ward mir's, an eure Schuld zu glauben.
Doch konnt' ich träumen, daß ein menschlich Herz
Das Ungeheure schweigend würde tragen!

Sohanna.

Berdient' ich's, die Gefendete ju fein, Benn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte? Und ich bin nicht so elend, als du glaubst. 3ch leibe Mangel, boch das ift kein Unglück Für meinen Stand; ich bin verbannt und flüchtig, Doch in ber Debe lernt' ich mich erkennen. Da, als der Ehre Schinmer mich umgab, Da war der Streit in meiner Brust; ich war Die Unglückseligste, ba ich ber Welt Am meisten zu beneiden schien — Jest bin ich Geheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende drobte, war mein Freund, Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, 3d' bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt! Raimond.

O, kommt, kommt, laßt uns eilen, eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren! "Johanna.

Der die Berwirrung sandte, wird sie löfen! Rur, wenn sie reif ift, fällt des Schicksals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget. Und die mich jest verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thränen werden meinem Schickal fließen.

Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit) So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

#### Raimond.

Ich sollte schweigend dulden, dis der Zufall — Fohanna (ibn sanst bei der Hand sassend). Du siehst nur das Ratürliche der Dinge, Denn deinen Blick umhüllt das ird'sche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Augen Gesehen — Ohne Götter fällt kein Haar Vom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am Himmel niedergeben — So gewis

Fünfter Anftritt.

Ronigin Ifabean mit Solbaten erfcheint im Bintergrund.

Ples ift ber Weg ins engelländ'iche Lager! Raimond.

Weh' uns! Die Feinde!

(Solbaten treten auf, bemeiten im hervortommen bie Ichanna und taumein erichroden jurild.)

Bfabean.

Run! Bas halt ber Zug!

Soldaten.

Gott steh' uns bei!

Ifabean. .

Erschreckt euch ein Gespenst! Seid ihr Soldaten? Memmen seid ihr! — Wie? (Sie brangt fich burch bie Anbern, tritt hervor und fahrt girellet, wie fle bie Jungfran erblickt.)

Was seh' ich! Ha!

(Sonell faßt fie fic und tritt ihr entgegen.) Ergib bich! Du bist meine

Gefangene!

Johanna.

Jd bin's.

(Raimond entflieht mit Beichen ber Bergweiflung.)

Rabeau (zu ben Golbaten).

Legt sie in Retten!

(Die Soldaten naben fich ber Jungfrau schilchtern; fie reicht ben Arm bin und wird gefessell.)

Ist das die Mächtige, Gefürchtete, Die eure Schaaren wie die Lämmer scheuchte, Die jest sich selber nicht beschützen kann? Thut sie nur Bunder, wo man Glauben hat, Und wird zum Beib, wenn ihr ein Mann begegnet?

(Bur Jungfrau.)

Warum verließest du dein Heer? Wo bleibt Graf Dunois, dein Ritter und Beschützer? Sohanna.

3d bin verbannt.

Sfabeau (erftaunt zurücktretent). Bas? Wie? Du bist verbannt?

Berbannt vom Dauphin?

Johanna.

Frage nicht! Ich bin

In beiner Dacht, beftimme mein Geschid.

Psabean.

Berbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet, Die Krone ihm hast ausgeseht zu Rheims, -Zum König über Frankreich ihn gemacht? Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn! — Kührt sie ins Lager. Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert!
Sie eine Zauberin? Ihr ganzer Zauber
Ist euer Wahn und euer seiges Herz!
Eine Närrin ist sie, die für ihren König
Sich opferte und jetzt den Königslohn
Dafür empfängt — Bringt sie zu Lionel —
Das Glück der Franken send' ich ihm gebunden;
Sleich solg' ich selbst.

· Johanna.

Zu Lionel! Ermorde mich Gleich hier, eh du zu Lionel mich sendest.

Inbeau (zu ben Solbaten).
Gehorchet bem Befehle! Fort mit ihr!

(Bebt ab.)

# Bechster Auftritt.

#### Johanna. Solbaten.

Fohanna (zu ben Soldaten). Engländer! Duldet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entkomme! Rächet euch! Zieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, Reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Füßen! Denkt, daß ich's war, die eure Trefflichsten Getödtet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Ströme engelländ'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Heldensöhnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Rehmt eine blut'ge Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich jest; nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn —

Anführer der Foldaten. Thut, was die Königin befahl! Johanna.

Collt' ich

Noch unglüdsel'ger werden, als ich war! Furchtbare Heil'ge! Deine Hand ist schwer! Hast du mich ganz aus beiner Huld verstoßen? Kein Gott erscheint, kein Engel zeigt sich mehr, Die Bunder ruhn, der Himmel ist verschlossen.

Das frangofifche Lager.

## Biebenter Auftritt.

Dunsis zwifchen bem Ergbifchof unb Du Chatel.

Erzbischof.

Bezwinget euern finstern Unmuth, Prinz! Kommt mit und! Kehrt zurück zu enerm König! Berlasset nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblick, da wir, aufs neu Bedränget, eures Heldenarms bedürsen.

Dundis.

Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt Der Feind sich wieder? Alles war gethan, Frankreich war siegend, und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt; nun rettet Euch selbst! Ich aber will das Lager Richt wieder sehen, wo sie nicht mehr ist.

Bu Chatel.

Rehmt bessern Rath an, Pring! Entlast uns nicht Mit einer solchen Antwort!

Dunois. Schweigt, Du Chatel! Ich haffe euch, von euch will ich nichts boren. Ihr seid es, der zuerst an ihr gezweifelt.

Erzbifchof.

Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglücksel'gen Tage,
Da alle Zeichen gegen sie bewiesen!
Wir waren überrascht, betäubt; der Schlag
Traf zu erschütternd unser Herz — Wer konnte
In dieser Schreckenöstunde prüsend wägen?
Zett kehrt uns die Besonnenheit zurück;
Wir sehn sie, wie sie unter uns gewandelt,
Und keinen Tadel sinden wir an ihr..
Wir sind verwirrt — Wir sürchten, schweres Unrecht
Gethan zu haben. — Rene fühlt der König,
Der Herzog klagt sich an, La Hire ist trostlos,
Und jedes Herz hülls sich in Trauer ein.

Dunois.

Sie eine Lügnerin! Wonn sich die Wahrheit Berkörpern will in sichtbarer Gestalt, So muß sie ihre Züge an sich tragen! Wenn Unschuld, Treue, Herzensreinigkeit Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen!

Erzbischof.

Der himmel schlage durch ein Bunder sich Ins Mittel und erleuchte dies Geheimniß, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet! Wir haben uns mit höll'schen Zauberwaffen Bertheidigt oder eine heilige verbannt! Und beides ruft des himmels Zorn und Strafen herab auf dieses unglücksel'ge Land!

# Achter Auftritt.

Ein Ebelmann ju ben Borigen, bernach Raimonb.

Edelmann.

Ein junger Schäfer fragt nach beiner Hobelt,. Er fordert bringend, mit dir felbst zu reben, Er komme, sagt er, von der Jungfrau — Bunois.

Gile!

Bring' ihn herein! Er kommt von ihr!
(Erelmann öffnet dem Raimond die Thure. Dunois eilt ihm entgegen.)
Wo ift sie?

Wo ist die Jungfrau?

Raimond.

Heil euch, edler Brinz! Und Heil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdrückten, Den Bater der Verlassnen bei euch finde! Bunsis.

Wo ist die Jungfrau?

Erzbischof. Sag' es uns, mein Sohn! Raimond.

Heir, sie ist keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Heiligen bezeug' ich's. Im Jrrthum ist das Bolk. Ihr habt die Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen! Dunois.

Wo ist sie? Sage!

Raimond.

Ihr Gefährte war ich Auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald, Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich fterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an bem ew'gen Heil, Wenn fie nicht rein ift, Herr, von aller Schulb!

Dunois.

Die Sonne selbst am Himmel ist nicht reiner! Wo ist sie? Sprich!

#### Raimond.

D, wenn ench Gott bas Herz

Gewendet hat — so eilt, so rettet sie! Sie ist gefangen bei ben Engelländern.

Dungis.

Gefangen! Was!

Erzbifchof.

Die Unglüchfelige!

Raimond.

In den Ardennen, wo wir Obbach suchten, Ward sie ergriffen von der Königin Und in der Engelländer Hand geliefert. O, rettet sie, die euch gerettet hat, Bon einem grausenvollen Tode!

#### Dunois.

Bu den Wassen! Auf! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommeln! Führt alle Bölker ins Gesecht! Ganz Frankreich Bewassne sich! Die Shre ist verpfändet, Die Krone, das Palladium entwendet. Setzt alles Blut, setzt euer Leben ein! Frei muß sie sein, noch eh der Tag sich endet!

(Geben ab.)

Ein Wartthurm, oben eine Deffnung.

# Nennter Auftritt.

Johanna und Lionel.

Saftolf (eilig hereintretent).

Das Bolk ift länger nicht zu banbigen. Sie fordern wüthend, daß die Jungfrau Flerbe. Ihr widersteht vergebens. Tödtet sie Und werft ihr Haupt von dieses Thurmes Zinnen. Ihr fließend Blut allein versöhnt das Heer.

Flabeau (tommt).

Sie setzen Leitern an, sie laufen Sturm! Befriediget das Bolt. Wollt ihr erwarten, Bis sie den ganzen Thurm in blinder Buth Umkehren, und wir alle mit verberben? Ihr könnt sie nicht beschützen. Gebt fie bin.

Lionel.

Last sie anstürmen! Last sie wüthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter seinen Trümmern Begrab' ich mich, eh mich ihr Wille zwingt. — Antworte mir, Johanna! Sei die Meine, Und gegen eine Welt beschüt ich bich. Mabeau.

Seid ihr ein Mann?

Lionel.

Verstoßen baben dich Die Deinen; aller Pflichten bift du ledig Für bein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um bich warben, sie verließen bich; Sie wagten nicht ben Rampf um beine Ehre. Joh aber, gegen mein Volk und das deine Behaupt' ich bich. — Einst ließest du mich glauben, Daß dir mein Leben theuer sei! Und damals Stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber; Jeht hast du keinen Freund, als mich!

Du bift

Der Feind mir, der verhaßte, meines Lolks. Richts kann gemein sein zwischen dir und mir. Richt lieben kann ich dich; doch, wenn dein Herz-Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Für unsre Bölker. — Führe deine Heere Hinweg von meines Vaterlandes Boden. Die Schlüssel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergüte, Gib die Gesangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Bertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Königs Ramen.

Bfabeau.

Willft bu in Banden uns Gefete geben? Johanna.

Thu' es bei Zeiten, benn du mußt es doch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Rie, nie wird das geschehen! Eher wird es Ein weites Grab für eure Heere sein. Gefallen sind euch eure Besten, denkt Auf eine sichre Rücksehr; euer Ruhm Ist doch verloren, eure Macht ist hin.

Fabran.

Könnt ihr den Trop der Rasenden ertragen?

# Behnter Auftritt.

## Ein banptmann fommt eilig.

Sauptmann.

Eilt, Feldherr, eilt, das heer zur Schlacht zu stellen! Die Franken ruden an mit sliegenden Fahnen, Bon ihren Waffen blitzt das ganze Thal.

Johanna (begeiftert).

Die Franken rüden an! Jest, stolzes England, Heraus ins Feld! Jest gilt es, frisch zu fechten!

Saftolf.

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirst bas Ende bieses Tags nicht sehn.

Ishanna.

Mein Bolk wird siegen, und ich werde sterben, Die Tapfern brauchen meines Arms nicht mehr.

Lionel.

Ich spotte dieser Weichlinge. Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Eh dieses Heldenmädchen für sie stritt! Das ganze Volk verächt' ich die auf Sine, Und diese haben sie verbannt. — Kommt, Fastols! Wir wollen ihnen einen zweiten Tag Bei Crequi und Poitiers bereiten. Ihr, Königin, bleibt in diesem Thurm, bewacht Die Jungfrau, dies das Tressen sich entschieden, Ich lass euch fünfzig Ritter zur Vedeckung.

Saftolf.

Bas? Sollen wir dem Feind entgegen gehn, Und diese Buthenbe im Rücken laffen?

'Ishanna. 🗆

Erschreckt bich ein gefesselt Beib?

Lionel.

Gib mir

Dein Wort, Johanna, bich nicht zu befreien ! Ishanna.

Dich zu befreien ift mein einziger Bunfch. Isabeau.

Legt ihr breifache Fesseln an! Mein Leben Berburg' ich, daß fie nicht entfommen foll.

(Sie wird mit fcweren Retten um ten Leib und um die Arme gefeffelt.) Kinnel (zur Johanna).

Du willst es so! Du zwingst und! Roch steht's bei bir! Entfage Frankreich, trage Englands Rabne, Und du bist frei, und diese Wüthenden, Die jest bein Blut verlangen, bienen bir. Saftolf (bringenb).

Fort, fort, mein Feldberr!

Johanna.

Epare beine Worte!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge bich! (Trompeten ertonen. Lionel eilt fort.)

Saftolf.

Ihr wißt, was ihr zu thun habt, Königin! Erklärt bas Glud sich gegen uns, feht ihr Daß unfre Bölker flieben —

Mabean (einen Dolch ziehenb).

Sorget nicht,

Sie foll nicht leben, unfern Fall zu febn.

Saftolf (gur Johanna).

Du weißt, was dich erwartet. Jest erflebe Glud für die Waffen beines Bolks!

(Er geht ab.)

# Eilfter Auftritt.

## Bfabean. Johanna. Golbaten.

## Ishanna.

Das will ich!

Daran soll niemand mich verhindern — Horch!

Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und siegverkündend!

Berderben über England! Sieg den Franken!

Auf, meine Tapsern! Auf! Die Jungsrau ist Such nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande sessen sie.

Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

Isabeau (ju einem Golbaten).

Steig' auf die Warte dort, die nach dem Feld Hin sieht, und sag' uns, wie die Schlacht sich wendet. (Soldat steigt hinaus.)

## Johanna.

Muth, Muth, mein Bolt! Es ist der letze Kampf! Den einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder! Fabeau.

Was sieheft du?

## Soldat

Schon sind sie an einander. Ein Büthender auf einem Barberroß,

3m Tigerfell, fprengt vor mit ben Gendarmen.

## Johanna.

Das ist Graf Dunois! Frisch, wadrer Streiter! Der Sieg ist mit dir!

Søldaf.

Der Burgunder greift

Die Brüde an.

Ifabeau.

Daß zehen Lanzen ihm Ins falfche Berg eindrängen, dem Berrather!

Seldat.

Lord Fastolf thut ihm mannhaft Wiberstand. Sie sitzen ab, sie kämpfen Mann für Mann, Des Herzogs Leute und die unfrigen.

Fabean.

Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht Die königlichen Zeichen?

Soldat

Mes ift

In Staub vermengt. Ich kann nichts unterscheiben. Iohanna.

Hatt' er mein Auge, oder ftünd' ich oben, Das Kleinste nicht entginge meinem Blid! Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen, Den Falk erkenn' ich in den höchsten Lüften.

Soldat

Am Graben ist ein fürchterlich Gebräng'; Die Größten, scheint's, die Ersten tampfen bort.

Isabean.

Schwebt unfre Fahne noch?

Soldat. Hoch flattert sie. Inhanna.

Könnt' ich nur durch der Mauer Ritze schauen, Mit meinem Blick wollt' ich die Schlacht regieren! Soldat.

Weh mir, was seh' ich! Unser Feldherr ist Umzingelt!

Fabeau (judt ben Dold auf Johanna). Stirb, Ungludliche!

Soldat (fchnett).

Er ist befreit.

Im Rücken faßt der tapfere Fastolf

Den Feind — er bricht in seine dichtsten Schaaren.

Bfabeau (zieht ben Dolch gurud).

Das sprach bein Engel!

Soldat.

Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Wer flieht?

Soldat

Die Franken, die Burgunder fliehn,

Bebeckt mit Flüchtigen ist das Gefilde.

Johanna.

Gott! Gott! Co fehr wirst bu mich nicht verlaffen! Soldat.

Ein schwer Bermundeter wird bort geführt.

Biel Boll sprengt ihm zu Gil?, es ist ein Fürst.

Isabeau.

Der Unfern- einer ober Frankischen?

Seldat.

Sie lösen ihm ben Helm; Graf Dunois ist's.

Johanna

(greift mit trampfhafter Anstrengung in ihre Ketten). Und ich bin nichts als ein gefesselt Weib!

Soldat.

Sieh! halt! Ber trägt ben himmelblanen Mantel, Berbramt mit Gold?

Johanna (lebhaft).

Das ist mein Herr, der König!

Soldat.

Sein Roß wird scheu — es überschlägt sich — stürzt — Er windet schwer arbeitend sich hervor —

(Johanna begleitet biefe Borte mit leibenschaftlichen Bewegungen.)

Die Unfern nahen schon in vollem Lauf — Sie haben ihn erreicht — umringen ihn — Johanna.

D, hat der himmel feine Engel mehr! Ffabeau (hohnlachenb).

Jett ist es Zeit! Jett, Retterin, errette!

Johanna

(fturgt auf bie Rniee, mit gewaltfam heftiger Stimme betenb). Höre mich, Gott, in meiner bochsten Noth! Hinauf zu dir, in beißem Alebenswunsch, In beine himmel fend' ich meine Seele. Du kannst die Faben eines Spinngewebs. Stark machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ift es beiner Allmacht, ehrne Banbe In dünnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willft, und biefe Retten fallen ab, Und diese Thurmwand spaltet sich — Du balist Dem Simson, ba er blind war und gefesselt Und seiner stolzen Feinde bittern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend faßt' er Die Pfosten seines Kerkers mächtig an Und neigte sich und stürzte das Gebäude -Soldat.

Triumph! Triumph!

Fabeau.

Was ist's?

Soldat

Der König ist

Gefangen!

Johanna (ipringt auf).

So sei Gott mir gnädig!

(Sie hat ihre Retten mit beiben Banben fraftvoll gefaßt und zerriffen. In Demfelben Augenblick fturzt fie fich auf ben nachstiftehenden Solbaten, entreißt ibm sein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit ftarrem Erftaunen nach.)

## Bwölfter Auftritt.

## Borige obne Johanna.

Ifabean (nach einer langen Baufe).

Was war das? Träumte mir? Wo kam sie hin? Wie brach sie diese zentnerschweren Bande? Richt glauben würd' ich's einer ganzen Welt, Hätt' ich's nicht selbst gesehn mit meinen Augen.

Soldat (auf ber Barte).

Wie? Hat sie Flügel? Hat der Sturmwind sie hinabgeführt?

Nabcau.

Sprich, ift fie unten?

#### Soldat.

Mitten

Im Kampse schreitet sie — Ihr Lauf ist schneller, Als mein Gesicht — Jest ist sie hier — jest dort — Ich sehe sie zugleich an vielen Orten! — Sie theilt die Hausen — Alles weicht vor ihr, Die Franken stehn, sie stellen sich aus's neu! — Weh mir! Was seh' ich! Unsre Volker-wersen Die Wassen von sich, unsre Fahnen sinken —

Nabeau.

Was? Will sie uns den sichern Sieg entreißen? Soldrat.

Grad' auf den König dringt sie an — Sie hat ihn . Erreicht — Sie reißt ihn mächtig aus dem Kaimpf. — Lord Fastolf stürzt — Der Feldherr ist gefangen.

. Afdbeau.

Ich will nicht weiter hören. Romm berab!

#### Soldat.

Flieht, Königin! Ihr werdet überfallen. Gewaffnet Bolk bringt an den Thurm beran.

(Er fleigt berunter.)

Ifabeau (bas Schwert ziehent).

So fechtet, Memmen!

# Dreizehnter Auftritt.

La hire mit Solbaten tommt. Bei feinem Gintritt firedt bas Boll ber Ronigin bie Baffen.

Ka Sire (naht ihr ehrerbietig). Rönigin, unterwerft euch

Der Allmacht — Eure Ritter haben sich Ergeben, aller Widerstand ist unnüg! — Nehmt meine Dienste an. Befehlt; wohin-Ihr wollt begleitet sein.

Mabeau.

Jedweder Ort

Gilt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne.
(Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit den Solbaten.)

Die Scene verwandelt fich in bas Schlachtfeld.

# Dierzehnter Auftritt.

Soldaten mit fliegenben Fahnen erfüllen ben hintergrunt. Bor ihnen ber Rönig und ber hetzog von Burgund; in ben Armen beiber Filtften liegt Ishanna, töbtlich verwundet, ohne Zeichen bes Lebens. Sie treten langfam porwäris. Agnes Sorel ftilizi herein.

Forel (wirft fic an bes Königs Bruft). Ihr seib befreit — Ihr lebt — Ich hab' euch wieder!

Konig.

Ich bin befreit — Ich bin's um biesen Preis! (Zeigt auf Johanna.)

SoreL

Johanna! Bott! Sie ftirbt!

Burgund.

Sie hat geendet!

Seht einen Engel scheiben! Seht, wie sie daliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Kind! Des himmels Friede spielt um ihre Züge; Kein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben Ift noch zu spüren in der warmen hand.

Ronig.

Sie ist bahin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird das Ird'sche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklärter Geist, Sieht unsern Schmerz nicht mehr und unsre Reue.

Sorel.

Sie schlägt die Augen auf, sie lebt! Burgund (erstaunt).

Rehrt fie

Uns aus dem Grab zurück? Zwingt sie den Tod? Sie richtet sich empor! Sie steht!

Johanna

(ficht gang aufgerichtet und fcont umber).

Wo bin ich?

Burgund.

Bei beinem Bolt, Johanna, bei den Deinen! König.

In beiner Freunde, beines Königs Armen!

Ishanna

(nachbem fie ibn lange farr angefeben).

Rein, ich bin keine Zauberin! Gewiß, Ich bin's nicht.

## König.

Du bist heilig, wie die Engel; Doch unser Auge war mit Nacht bedeckt. Johanna (fleht heiter lächelnb umber).

Und ich bin wirklich unter meinem Bolk
Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen?
Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an?
— Ja, jest erkenn' ich beutlich alles wieder!
Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen!
Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie?
Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen;
Bon meinem Meister ward sie mir vertraut,
Bor seinem Thron muß ich sie niederlegen;
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

Sonig (mit abgewandtem Geficht).

Gebt ihr die Fahne!

(Man reicht fie ihr. Sie steht gang frei aufgerichtet, bie Fahne in ber hand.
— Der himmel ift von einem rofigten Schein beleuchtet.)

## Ishanua.

Seht ihr den Regenbogen in der Luft?
Der Himmel öffnet seine goldnen Thore,
Im Chor der Engel steht sie glänzend da,
Sie hält den ewgen Sohn an ihrer Brust,
Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen.
Wie wird mir? — Leichte Wolken heben mich —
Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf — hinauf — die Erde slieht zursick —
Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

(Die Fahne entfällt ihr, fie finst tobt barauf nieber. — Alle steben lange in sprachlofer Allbrung. — Auf einen leisen Wint bes Königs werben alle Fahnen fanft auf sie niebergelaffen, daß sie ganz bavon bebedt wirb.)

# Die Brant von Messina

ober

die feindlichen Brüber.

Ein Trauerspiel mit Chören.

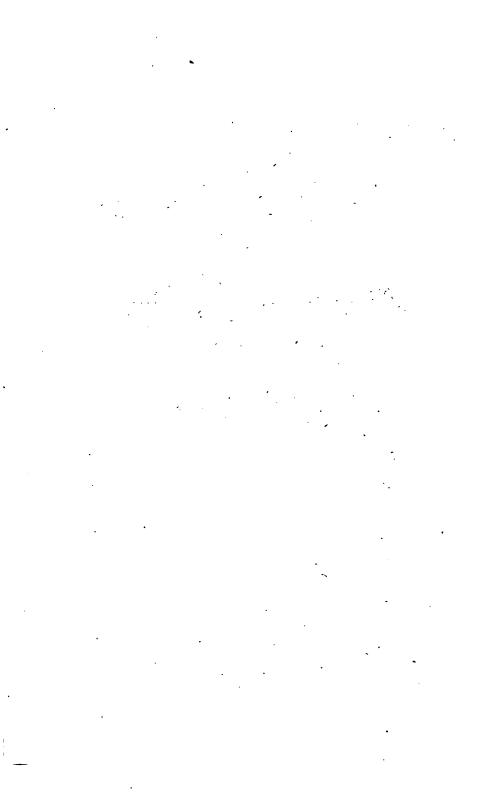

# Ueber ben Gebranch bes Chors in ber Tragodie.

Ein poetisches Wert muß sich selbst rechtfertigen, und wo die That nicht fpricht, da wird das Wart nicht viel belfen. Man könnte es also gar wohl bem Chor überlaffen, sein eigener Sprecher zu fein, wenn er nur erft felbft auf die gehörige Art jur Darstellung gebracht mare. Aber das tragifche Dichterwert wird erft burch die theatralische Borftellung zu einem Ganzen; nur bie Borte gibt ber Dichter, Musit und Tang muffen bingutommen, fie zu beleben. Solange also dem Chor diese sinnlich mäcktige Begleitung fehlt, folange wird er in der Detonomie des Trauerspiels als ein Außending, als ein frembarfiger Korper und als ein Aufenthalt erfcheinen, ber nur ben Bang ber handlung unterbricht, ber bie Taufdung ftort, ber ben Buschauer ertaltet. Um bem Chor fein Recht anzuthun, muß man sich also von ber wirflichen Bubne auf eine mogliche verjeten; aber bas muß man überall, wo man zu etwas Höherm gelangen will. Was die Runft noch nicht hat, bas foll fie erwerben; ber zufällige Mangel an Silfsmitteln barf bie schaffenbe Cinbildungefraft , bes Dichtere- nicht beschräufen. Das Burbigfte fest er fic zum Biel, einem Ibeale ftrebt er nach, die ausübende Kunft mag fich nach ben Umftanben bequemen.

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publitum die Kunst beradzieht; der Künstler zieht das Publitum berad, und zu allen Zeiten, wo die Kunst versiel, ist sie durch die Künstler gefallen. Das Publitum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Borhang mit einem unbestimmten Berlangen, mit einem vielseitigen Bermögen. Zu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut sich an dem Berständigen und Rechten, und wenn es damit angesangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aushören, das Bortressliche zu fordern, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dichter, bort man einwenden, hat gut nach einem Joeal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Ideen urtheilen; die bebingte, beschränkte,

ausübende Kunft ruht auf dem Bedürfniß. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Bergnügen sucht er und ist unzufrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber, indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Bergnügen des Juschauers nicht ausbeben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu bezglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des Gemulths in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte.

Jeber Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungstraft eine gewisse Befreiung von den Schranken des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergößen und seiner Phantasie Raum geden. Der am wenigsten erwartet; will doch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen fühlen, sich an den seltsamen Comdinationen des Zufalls weiden; er will, wenn er von ernschafterer Natur ist, die moralische Weltregterung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplaß wieder in die wirkliche Welt zurücklehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Raub, wie vorher; denn sie selbst ist geblieden, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergebende Täuschung abgesehen ist, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit ober die beliebte Bahrscheinlichkeit nöthig, die man so gern an die Stelle der Wahrheit sest.

Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augens blidlichen Traum von Freiheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erwedt, Abt und ausbildet, die sinkliche Welt, die sonst nur als ein rober Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drüdt, in eine objective Ferne zu rücken, in ein freies Wert unsers Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Iven zu beherrschen.

Und eben darum weil die wahre Kunst etwas Reelles und Objectives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der Ratur errichtet sie ihr ideales Gedäude.

Wie aber nun die Kunst zugleich ganz ideell und doch im tiefsten Sinne reell sein — wie sie das Wirkliche ganz verlassen und doch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Wenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schielend macht, weil beide Forderungen einander im gemeinen Urtheil geradezu auszuheben schienen.

Auch-begegnet is gewöhnlich, daß man bas eine mit Anfopferung bes andern zu erreichen sucht und eben beswegen beides verfehlt. Ratur zwar einen treuen Sinn und eine Innigleit bes Gefühls verlieben, aber die schaffende Einbildungsfraft versagte, ber wird ein treuer Maler bes Birklichen fein, er wird die zufälligen Erscheinungen, aber nie ben Geift ber Ratur ergreifen. Rur ben Stoff ber Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben barum nicht unfer Bert, nicht bas freie Brobutt unfere bilbenben Beiftes fein und tann also auch die wohlthatige Wirtung ber Runft, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Ernst zwar, doch unerfreulich ift die Stimmung, mit ber uns ein folder Runftler und Dichter entlagt, und wir seben uns durch die Runft selbst, die uns befreien sollte, in die gemeine enge Wirklichkeit veinlich zurüchversett. Wem bingegen zwar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworben, ber wird fich um teine Babrbeit betummern, sondern mit dem Beltstoff nur svielen, nur burch phantastische und bizarre Combinationen zu überraschen suchen, und wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, so wird er zwar für ben Augenblid unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und begrunden. Sein Spiel ift, so wie der Ernft bes andern, tein poetisches. Phantaftische Gebilbe willfürlich aneinander reihen, beißt nicht ins Ibeale geben, und das Wirt liche nachahmend wieder bringen, beißt nicht die Ratur barftellen. Beibe Forberungen steben so wenig im Widerspruch mit einander, daß sie vielmehr - eine und dieselbe find; daß die Kunft nur dadurch wahr ist, daß sie das Birkliche gang verläßt und rein ibeell wird. Die Natur felbst ist nur eine 3bee des Geistes, die nie in die Sinne fallt. Unter der Dede der Erscheis nungen liegt fie, aber fie felbst tommt niemals zur Erscheinung. Bloß ber Runft des Ideals ift es verlieben, oder vielmehr, es ift ihr aufgegeben, diesen Beift bes Alls zu ergreifen und in einer forperlichen Form zu binden. And sie selbst kann ihn zwar nie vor die Sinna, aber doch durch ihre schaffende Gewalt por die Einbildungstraft bringen und daburch wahrer sein, als alle Birklickeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt sich baraus von selbst, daß der Künstler tein einziges Element aus der Wirklickleit brauchen kann, wie er es findet, daß fein Wert in allen feinen Theilen ideell fein muß, wenn es als ein Ganges Realität baben und mit ber Ratur übereinstimmen foll.

Bas von Poesie und Kunst im Sanzen wahr ist, gill auch von allen Gattungen berselben, und es läst sich ohne Mühe von dem jest Gesagten

auf die Tragodie die Anwendung machen. Auch bier hatte man lange und bat noch jest mit bem gemeinen Begriff bes Raturlichen zu tampfen, welcher alle Boche und Kunft geradezu ausbebt und vernichtet. Der bilbenben Kunft gibt man zwar nothburftig, boch mehr aus conventionellen als aus innern Grunden, eine gewiffe Ibealität ju; aber von der Boefie und von ber bramatischen insbesondere verlangt man Illusion, die, wenn fie auch wirklich zu leiften mare, immer nur ein armfeliger Gautlerbetrug fein wurde. Alles Meußere bei einer bromatischen Borftellung fteht biefem Begriff entgegen - alles ift nur ein Symbol bes Wirflichen. Der Tag felbft auf bem Theater ist nur ein fünftlicher, die Architectur ift nur eine sombolische, die metrische Sprache felbst ift ideal; aber die Handlung foll nun einmal real sein und ber Theil das Gange gerftoren. Go haben die Frangolen, Die ben Geift ber Alten zuerft gang misverstanden, eine Einheit bes Orts und der Zeit nach bem gemeinsten empirischen Sinn auf ber Schaubuhne eingeführt, als ob bier ein anberer Ort mare, als ber bloß ibeale Raum, und eine andere Zeit, als bloß bie stetige Folge ber Sandlung.

Durch Sinführung einer metrischen Spracke ist man indes der poetischen Tragödie schon um einen großen Schritt näher gekommen. Es sind einige lprische Bersuche auf der Schaubühne glüdlich durchgegangen, und die Poesie bat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das herrschende Borurtheil errungen. Aber mit dem Einzelnen ist wenig ger wonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freiheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Einführung des Chors wäre der letze, der entscheidende Schritt — und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Raturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragödie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragodie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber sowie sie sich historisch und der Zeitsolge nach daraus losswand, so kann man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach aus demselben entstanden, und daß ohne diesen beharklichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden wäre. Die Absichassung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charalterlose langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Bertrauten war also keine so große Berdesserung der Tragodie, als die Franzosen und ihre Nachbetex sich eingebildet haben:

Die alte Tragobie, welche fich ursprunglich nur mit Gottern, helben und Konigin abgab, brauchte ben Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand. Die Handkungen und Schickale der Helden und Könige sind schon an sich selbst öffents lich und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragödie mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragödie wird er zu einem Kunstorgan; er hilft die Boesie hervorbringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch ersschaffen und einführen, das ist, er muß mit der Fabel, die er behandelt; eine solche Beränderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einsache Form des Lebens zurückversest wird.

Der Chor leistet daber bem neuern Tragiter noch weit wesentlichere Dienste, als bem alten Dichter, eben beswegen, weil er bie moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles das unbrauchbar macht, was der Boesie widerstrebt, und ihn auf die einfachsten, ursprüng: lichften und naivsten Motive hinduftreibt. Der Balaft ber Könige ift jest geschlossen, die Gerichte baben sich von den Thoren der Städte in bas Innere ber haufer jurudgezogen, bie Schrift bat bas lebenbige Wort verbrangt, bas Bolt selbst, die finnlich lebendige Masse, ist, wo sie nicht als robe Gewalt wirft, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworben, die Götter find in bie Bruft bes Menichen gurudgetehrt. Der Dichter muß bie Palafte wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien himmel berausführen, er muß die Gotter wieder aufftellen, er muß alles Unmittelbare, bas burch die fünftliche Ginrichtung bes wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder berftellen und alles funftliche Macwert an dem Menschen und um benselben, das die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen und von allen äußern Umgebungen beffelben nichts aufnehmen, als was die bochfte der Formen, die menschliche, fichtbar macht.

Alber eben so, wie der bildende Kunstler die saltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und anmuthig auszusüllen, um die getrennten Barticen desselben in ruhigen Massen steig uverbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu-derbüllen und sichtbar zu machen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter seine streng abzemessen sond und die sesten Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem lerischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gesalten Purpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation barf ber Stoff ober bas Clementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische harbe verschmindet in der feinen

Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Herrlickeit und kann als solcher in einem Kunktörper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Fille und durch Harmonie seinen Plat verdienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werken der hildenden Kunst ist dieses jedem leicht verständlich; aber auch in der Poesse und in der Poesse üst, was der Berstand sich im allgemeinen ausspricht, ist eben so wie das, was bloß die Sinne reist, nur Stoss und robes Element in einem Dichterwert und wird da, wo es vorherrscht, unausdleiblich das Poetsiche zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indisserenzpunkt des Ideellen und Sinnlichen. Run ist aber der Mensch so gebildet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine gehen will, und die Resterion muß also auch in der Tragsdie ihren Plat erhalten. Soll sie aber desen Plat verzienen, so muß sie das, was ihr an sinnlichem Leben sehlt, durch den Bortrag wieder gewinnen; denn wenn die zwei Elemente der Poesse, das Idease und Sinnliche, nicht innig verdunden zu sammen wirten, so müssen sie neben einander wirten, oder die Poesse ist ausgehoben. Wenn die Wage nicht vollsommen inne steht, da kann das Gleichgevöcht nur durch eine Schwantung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödie. Der Chor ist seicht kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriss; aber dieser Begriss reprässentiert sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausstüllende Gegenwart den Sinnen imponiert. Der Chor verläßt den engen Areis der Handlung, um sich über Bergangenes und Künstiges, über serne Zeiten und Böller, über das Menschliche Aberhaupt zu verdreiten, um die großen Ressultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Beisheit auszusprechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer Kihnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Sipseln der menschlichen Dinge, wie mit Schritten der Götter, einhergeht — und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Rhythmus und der Musit in Tonen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Resterion von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Araft ausrüstet; eben so, wie der bildende Kunstler die gemeine Nothdurft der Bessedung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönbeit verwandelt.

Aber eben so, wie fich der Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Bebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältnis

mäßig die ganze Sprace des Gedicks zu erheben und dadurch die sinnliche Gewalt des Ausdrucks Aberhaupt zu verstärten. Nur der Ehor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr ausstüllt, die den Gest anspannt, die das ganze Gemüth erweitert. Diese eine Riesenzustalt in seinem Bilde nöthigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemälde dadurch die tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, so muß die Sprache der Tragödie im Ganzen sinken, oder, was jest groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt etischeinen. Der alte Chor, in das französische Trauerspiel eingesührt, würde es in seiner ganzen Dürstigkeit darstellen und zunichte machen; eben derselbe würde ohne Zweisel Shalespeare's Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.

So wie ber Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Rube in die handlung - aber die schone und bobe Rube, die ber Charafter eines ebeln Runftwerles fein muß. Denn bas Gemuth bes Bufcauers foll auch in der beftigften Baffion seine Freiheit behalten; es soll lein Raub der Ginbrude fein, fondern fich immer tlar und beiter von den Rührungen icheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urtheil an dem Chor zu tabeln pflegt, daß er die Taufdung aufhebe, daß er die Gewalt ber Affecte breche, daß gereicht ihm zu seiner bochften Empfehlung; benn eben biese blinde Gewalt ber Affecte ift es, bie der wahre Kunftler vermeibet, diese Tauschung ist es, die er zu erregen verschmäht. Wenn die Schläge, womit die Tragodie unser Berg trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, so wurde bas Leiben über die Thatigieit siegen. Wir wurden uns mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demselben schweben. Daburch, daß der Chor die Theile auseinander balt und zwischen die Baffionen mit seiner berubigenden Betrachtung tritt, gibt er uns unsere Freiheit gurud, die im Sturm ber Affecte verloren geben wurde. Auch die tragischen Bersonen selbst bedürfen bieses Anhalts, biefer Rube, um fich ju sammeln; benn fie find teine wirklichen Wefen, Die blog der Gewalt des Moments gehorchen und blog ein Individuum darftellen, sondern ideale Berjonen und Reprasentanten ihrer Gattung, die das Tiefe ber Menscheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, ber als ein richtender Zeuge sie vernimmt und die ersten Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch feine Dagwischenkunft bandigt, motivirt die Besonnenheit, mit ber fie handeln, und die Burde, mit der fie reden. Sie fteben gewiffermaßen icon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werben eben beswegen besto tauglicher, von bem Runsttheater zu einem Bublikum zu reben.

Soviel über meine Befugniß, ben alten Chor auf die tragische Bühne zurückzuführen. Chore tennt man zwar auch schon in ber modernen Fragodie; aber ber Chor bes griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht

habe, der Chor als eine einzige ideale Person, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der gricchischen Tragödie von Chören austatt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Berdacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Versall derselben nie wieder auf der Bühne erschienen.

Ich habe ben Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst bargestellt; aber bies ist nur bann der Fall, wo er als wirkliche Berson und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ibeale Berson ist er immer eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Aeschulus, der Schöpfer der Tragsdie, und Sopholles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtsertigen sein. Ich habe die christliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja, selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese drei Religionen theils lebendig, theils in Densmalern sortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Boesie, die verschiedenen Religionen als ein collectives Ganze sur die Eindildungskraft zu behandeln, in welchem alles, was einen eignen Charatter trägt, eine eigne Empsindungsweise ausdrückt, seine Stelle sindet. Unter der Hulle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sein, dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemsten und am tressendsten sindet.

# Die Brant von Mesina

ober

bie feindlichen Brüder.

## Berfonen.

Donna Isabella, Fürftin von Meffina.

Don Manuel, } ihre Sohne.

Beatrice.

Diego.

Boten.

Chor, befteht aus bem Gefolge ber Briter.

Die Aelteften von Deffina, reben nicht.

Die Scene ift eine geräumige Saulenhalle, auf beiben Seiten find Eingange, eine große Flügelthure in ber Tiefe führt zu einer Kapelle.

Donna Ifabella in tiefer Trauer, bie Aelteften von Meffina fieben um fie ber.

## Bfabella.

Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Häupter dieser Stadt, Heraus zu euch aus den verschwiegenen Gemächern meines Frauensaals, das Antlitz Bor euren Männerblicken zu entschleiern.
Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Aug Der Welt in stillen Mauern zu verbergen; Doch unerdittlich, allgewaltig treibt Des Augendlicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Richt zweimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, seit ich den fürstlichen Gemahl Zu seiner letzen Auhestätte trug, Der mächtigwaltend dieser Stadt gebot, Mit starsem Arme gegen eine Welt Euch schüßend, die euch seindlich rings umlagert. Er selber ist dahin, doch lebt sein Geist In einem tapsern Heldenpaare sort Glorreicher Söhne, dieses Landes Stolz. Ihr habt sie unter euch in freud'ger Kraft Auswachsen sehen, doch mit ihnen wuchs Aus unbekannt verhängnisvollem Samen Auch ein unsel'ger Bruderhaß empor, Der Kindheit frohe Einigkeit zerreißend, Und reiste surchtbar mit dem Ernst der Jahre. Rie hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; An diesen Brüsten nährt' ich beide gleich, Gleich unter sie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und beide weiß ich kindlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe sind sie eins, In allem andern trennt sie blut'ger Streit.

Zwar, weil der Bater noch gefürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge furchtbare
Gerechtigkeit die Heftigdrausenden im Jügel,
Und unter eines Jockes Eisenschwere
Bog er vereinend ihren starren Sinn.
Richt wassentragend dursten sie sich nahn,
Richt in denselben Mauern übernachten.
So hemmt' er zwar mit strengem Machtgebot
Den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs;
Doch ungebessert in der tiesen Brust
Ließ er den Haß — der Starke achtet es
Gering, die leise Quelle zu verstopfen,
Weil er dem Strome mächtig wehren kann.

Was kommen mußte, kam. Als er die Angen Im Tode schloß, und seine starke Hand Sie nicht mehr bändigt, bricht der alte Groll, Gleichwie des Feuers eingepreßte Gluth, Bur offnen Flamme sich entzündend, los. Ich sag' euch, was ihr alle selbst bezeugt: Wessina theilte sich, die Brudersehde Löst' alle heil'gen Bande der Natur, Dem allgemeinen Streit die Losung gebend,

Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtfeld ward die Stadt. Ja, diese Hallen selbst bespripte Blut.

Des Staates Bande fabet ibr zerreißen, Doch mir zerriß im Innersten bas Herz -Ihr fühltet nur bas öffentliche Leiben, Und fragtet wenig nach der Mutter Schmerz. Ibr kamt zu mir und spracht dies barte Wort: "Du siehst, daß deiner Söhne Bruderzwist "Die Stadt emport in bürgerlichem Streit. "Die, von bem bosen Nachbar rings umgarnt. "Durch Gintracht nur bem Keinde wibersteht. "- Du bist die Mutter! Bobl, so siebe zu, "Wie du der Söhne blut'gen Haber stillst. "Was fümmert uns, die Friedlichen, der Rank "Der Herrscher? Sollen wir zu Grunde gebn, "Weil beine Söbne wüthend fich befehden? "Wir wollen uns felbst rathen ohne sie. "Und einem andern Herrn uns übergeben, "Der unser Bestes will und schaffen tann!"

So spracht ihr rauben Männer, mitleiblos, Für euch nur sorgend und für eure Stadt, Und wälztet noch die öffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu hoffende, Ich warf mit dem zerrissnen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend — Unabgeschrecht, geschäftig, unermüdlich Beschicht ich sie, den einen um den andern, Dis ich erhielt durch mütterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unseindlich sich von Angesicht zu sehn, Was nie geschah, seitdem der Fürst verschieden.

Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich stündlich,
Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.

— Seid denn bereit, die Herrscher zu empfangen
Mit Ehrfurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.
Nur eure Pflicht zu leisten seid bedacht,
Für's andre laßt uns andere gewähren.
Berderblich diesem Land und ihnen selbst
Berderbenbringend war der Söhne Streit;
Berschnt, vereinigt, sind sie mächtig gnug,
Euch zu beschüßen gegen eine Welt
Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch!
(Die Aeltesten entsernen sich schweigend, die Hand auf der Brust. Sie winkt
einem alten Diener, der zurläckleibt.)

Ifabella. Diego.

Bfabella.

Diego!

Diego.

Was gebietet meine Fürstin? Fabella.

Bewährter Diener! Reblich Herz! Tritt näher! Mein Leiben hast du, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jett das Glüd der Glüdlichen. Berpfändet hab' ich deiner treuen Brust Mein schmerzlich süßes, heiliges Geheimniß. Der Augenblick ist da, wo es ans Licht Des Tages soll hervorgezogen werden. Zu lange schon erstickt ich der Ratur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein fremder Wille herrisch waltete. Jett darf sich ihre Stimme frei erheben, Roch heute soll dies Herz befriedigt sein, Und dieses Haus, das lang verödet war, Bersammle alles, was mir theuer ist.

So lenke benn die alterschweren Tritte Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir aufbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin gestlichtet hat auf bessre Tage, Den traurgen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jetzt der Glücklichen Das theure Pfand zurück.

.(Man bort in ber Ferne blafen.)

D, eile, eile

Und laß die Freude deinen Schritt verjüngen! Ich höre kriegerischer Hörner Schall, Der meiner Söhne Einzug mir verkündigt. (Diego geht ab. Die Mufik läßt sich noch von einer entgegengesetzten Seite immer näher und näher hören.)

#### Pfabella.

Erregt ist ganz Messina — Horch! ein Strom Berworrner Stimmen wälzt sich brausend her — Sie sind's! Das Herz der Mutter, mächtig schlagend, Empsindet ihrer Nähe Kraft und Zug. Sie sind's! O meine Kinder, meine Kinder!

(Sie eilt binaue.)

#### Chor tritt auf.

Er besteht aus zwei Halbchören, welche zu gleicher Zeit, von zwei entgegengeseten Seiten, ber eine aus ber Tiese, ber andere aus bem Borbergrund eintreten, rund um die Bilhne geben und sich alsbann auf berselben Seite, wo jeder eingetreten, in eine Reihe stellen. Den einen Palbchor bilden die altern, ben andern die jungern Ritter; beibe sind burch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beibe Chore einander gegenstber stehen, schweigt der Marsch, und die beiben Chorführer reben.

'Anmerkung. Der Berfaffer hat bei Ueberfenbung bes Manuscripts an bas Theater zu Bien einen Borschlag beigefügt, wie die Reben des Chors unter einzelne Bersonen vertheilt werden konnten. Der erste Chor sollte nämlich aus Cajetan, Berengar, Manfred, Triftan und acht Aittern Don Manuels, der zweite aus Bobemund, Roger, hippolyt und neun Aittern Don Cesars bestehen.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dich begrüß' ich in Ehrfurcht, Prangende Halle, Dich, meiner Herrscher Fürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach.

Tief in der Scheide Ruhe das Schwert, Bor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaarigtes Scheusal. Denn des gastlichen Hauses Unverletzliche Schwelle Hütet der Eid, der Erinhen Sohn, Der furchtbarste unter den Göttern der Hölle! Imeiter Chor. (Bohemund.)

Bürnend ergrimmt mir das Herz im Busen,
Bu dem Kampf ist die Faust geballt,
Denn ich sehe das haupt der Medusen,
Meines Feindes verhaßte Gestalt.
Kaum gebiet' ich dem kochenden Blute.
Gönn' ich ihm die Ehre des Worts?
Oder gehorch' ich dem zürnenden Muthe?
Aber mich schreckt die Eumenide,
Die Beschirmerin dieses Orts,
Und der waltende Gottessriede.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weisere Fassung Ziemet dem Alter, Ich, der Bernünftige, grüße zuerst. (Zu dem zweiten Chor.)

Sei mir willfommen, Der du mit mir

Bas jebe biefer Berfonen nach bes Berfaffers Plane zu fagen haben würbe, ift bei biefer Ausgabe angebentet worben.

Gleiche Gefühle Brüderlich theilend, Dieses Palastes Schützende Götter Fürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jett Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut, Denn auch das Wort ist, das hetlende, gut. Aber treff ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kamps sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

, Der gange Chor.

Aber treff ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kampf sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

Erfter Chor. (Berengar.)

Dich nicht haff ich! Richt du bist mein Feind! Eine Stadt ja hat uns geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Aber wenn sich die Fürsten besehden, Rüssen die Diener sich morden und tödten, Das ist die Ordnung, so will es das Recht.

Bweiter Chor. (Bobemunb.)

Mögen sie's wissen, Barum sie sich blutig Hassen bekämpsen! Mich sicht es nicht au. Aber wir sechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Sprenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

Ber gange Chor.

Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Shrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

# Giner aus dem Chor. (Berengar.)

Hört, was ich bei mir selbst erwogen, Als ich müßig daher gezogen Durch des Korns hochwallende Gassen, Meinen Gedanken überlassen.

Wir haben uns in des Kampfes Buth Richt besonnen und nicht berathen, Denn uns bethörte das brausende Blut.

Sind sie nicht unser, diese Saaten?
Diese Ulmen, mit Reben umsponnen,
Sind sie nicht Kinder unsere Sonnen?
Könnten wir nicht in frohem Genuß
Harmlos vergnügliche Tage spinnen,
Lustig das leichte Leben gewinnen?
Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen
Unser Schwert für das fremde Geschlecht?
Es hat an diesen Boden kein Necht.
Auf dem Meerschiff ist es gekommen
Bon der Sonne röthlichtem Untergang;
Gastlich haben wir's ausgenommen,
(Unser Bäter — die Zeit ist lang)
Und jest sehen wir uns alle als Knechte,
Unterthan diesem fremden Geschlechte!

Ein Bweiter. (Manfreb.)

Wohl! Wir bewohnen ein glückliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher Helle, Und wir könnten es fröhlich genießen; Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle, Sie verräth uns dem kühnen Corsaren, Der die Küste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Sklaven sind wir in den eigenen Siten, Das Land kann seine Kinder nicht schützen. Richt, wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Cisen wächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Ungleich vertheilt sind des Lebens Güter Unter der Menschen stückt'gem Geschlecht; Aber die Natur, sie ist ewig gerecht. Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft, Jenen ward der gewaltige Wille Und die unzerbrechliche Kraft. Mit der surchtbaren Stärke gerüstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter den großen Höhen Folgt auch der tiese, der donnernde Fall.

Darum lob' ich mir niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche.
Iene gewaltigen Wetterbäche,
Aus des Hagels unendlichen Schlossen,
Aus den Wolkenbrüchen zusammen gestossen,
Rommen sinster gerauscht und geschossen,
Reißen die Brücken und reißen die Dämme
Donnernd mit fort im Wogengeschwemme,
Richts ist, das die Gewaltigen hemme.
Doch nur der Augenblick hat sie geboren,
Ihres Lauses furchtbare Spur
Geht verrinnend im Sande verloren,
Die Zerstörung verkündigt sie nur.
— Die fremden Eroberer kommen und gehen;
Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Die hintere Thure öffnet fich; Donna Ifabella erfcheint zwifden ihren Son Mannel und Don Cefar.

Beide Chore. (Cajetan.)

Preis ihr und Shre, Die uns dort aufgeht, Eine glänzende Sonne! Knieend verehr' ich bein herrliches Haupt.

Erfter Chor. (Berengar.)

Schön ist des Mondes Mildere Klarheit Unter der Sterne blizendem Glanz, Schön ist der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Söhne feuriger Kraft; Richt auf der Erden Ist ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn.

1 Hoch auf bes Lebens Gipfel gestellt, Schließt sie blühend den Kreis des Schönen, Mit der Mutter und ihren Söhnen Krönt sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; Höheres bildet Selber die Kunst nicht, die göttlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Bweiter Chor. (Bobemunb.)

Freudig sieht sie aus ihrem Schooße Ginen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut.

<sup>&#</sup>x27;Anmerkung. Rach ber Absicht tes Berf. follte bie Stelle: "hoch auf bes Lebens — ihrem Gohn" auf bem Theater wegbleiben.

Denn sie hat ein Geschlecht geboren, Welches wandeln wird mit der Sonne Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Böller verrauschen, Ramen verklingen, Finstre Bergeffenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber ber Fürsten Einsame Häupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen Als die ragenden Gipfel der Welt.

Sfabella (mit ihren Göhnen bervortretenb). Blid' nieder, hohe Königin bes himmels, Und halte beine Hand auf dieses Herz. Daß es der Uebermuth nicht schwellend bebe: Denn leicht vergäße sich ber Mutter Freude, Wenn fie fich spiegelt in ber Sohne Glang, Rum erstenmal, seitbem ich sie geboren, Umfaff ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf biefen Tag mußt' ich gewaltsam Des herzens fröhliche Ergießung theilen; Bergessen gang mußt' ich ben einen Sobn, Wenn ich der Nähe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ift nur eine, Und meine Söhne waren ewig zwei! - Sagt, barf ich ohne Zittern mich ber füßen Gewalt des trunknen Herzens überlassen? (Bu Don Manuel.)

Wenn ich die hand des Bruders freundlich brude, Stoß' ich den Stackel nicht in deine Bruft? (Bu Don Cefar.)

Wenn ich das Herz an seinem Andlick weide, Ist's nicht ein Raub an dir? — D, ich muß zittern, Daß meine Liebe felbst, die ich euch zeige, Nur eures Hasses Flammen heft'ger schüre.

(Rachbem fie beite fragenb angeseben.)

Was darf ich mir von euch versprechen? Rebet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Ist's noch der alte unversöhnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Vaters Haus, Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt Und knirschend in das eherne Sebiß, Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir Gekehrt, mit neuer Wuth sich zu entsesseln?

Chor. (Bobemunb.)

Krieg ober Frieden! Roch liegen die Loofe Dunkel verhüllt in der Zukunft Schoofe! Doch es wird sich noch, eh wir uns trennen, entscheiden; Wir sind bereit und gerüstet zu beiden.

Isabella (im gangen Rreis umberschauenb).

Und welcher furchtbar triegerische Anblick!
Was sollen diese hier? Ist's eine Schlacht,
Die sich in diesen Sälen zubereitet?
Wozu die fremde Schaar, wenn eine Mutter
Das Herz aufschließen will vor ihren Kindern?
Vis in den Schooß der Mutter fürchtet ihr
Der Arglist Schlingen, tückischen Berrath,
Daß ihr den Rücken euch besorglich deckt?
— O diese wilden Banden, die euch folgen,
Die raschen Diener eures Jorns — sie sind
Richt eure Freunde! Glaubet nimmermehr,
Daß sie euch wohlgesinnt zum Besten rathen!
Wie könnten sie's von Herzen mit euch meinen,

Den Fremdlingen, bem eingedrungnen Stamm, Der aus dem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über sie ber Herrschaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein jeder, frei sich selbst Bu leben nach dem eigenen Befet; Die fremde Herrschaft wird mit Reid ertragen. Bon eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erbaltet ihr den gern versagten Dienst. Lernt dies Geschlecht, das herzlos falsche, kennen! Die Schabenfreude ist's, wodurch sie sich An eurem Glück, an eurer Größe rächen. Der Herrscher Fall, ber hoben Häupter Sturz Ist ihrer Lieber Stoff und ihr Gefprach, Bas sich vom Sohn zum Enkel forterzählt, Womit sie sich die Winternächte kurzen. - D meine Söhne! Feindlich ift die Welt Und falsch gesinnt! Es liebt ein jeder nur Sich felbst; unsicher, los und wandelbar Sind alle Bande, die das leichte Glück Geflochten — Laune löst, was Laune knüpfte Rur die Natur ift redlich! Sie allein Liegt an dem ew'gen-Ankergrunde fest, Wenn alles andre auf den sturmbewegten Wellen Des Lebens unstet treibt — Die Neigung gibt Den Freund, es gibt der Bortheil den Gefährten; Wohl dem, dem die Geburt den Bruder gab! Ihn tann bas Glud nicht geben! Anerschaffen Ift ihm der Freund, und gegen eine Welt Boll Kriegs und Truges steht er zweisach da! Chor. (Cajetan.)

Ja, es ist etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherin fürstlichen Sinn, Ueber der Menschen Thun und Berkehren Blickt sie mit ruhiger Klarheit hin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und sinnlos durchs wüste Leben.

Bfabella (ju Don. Cefar).

Du, der das Schwert auf seinen Bruder zückt, Sieh dich umher in dieser ganzen Schaar, Wo ist ein edler Bild als deines Bruders?

(Bu Don Manuel.)

Wer unter diesen, die du Freunde nennst, Darf beinem Bruber fich zur Seite stellen? Gin jeder ist ein Muster seines Alters, Und keiner gleicht, und keiner weicht bem andern. Baat es, euch in das Angeficht zu fehn! D Raserei der Eifersucht, des Reides! Ihn würdest du aus Tausenden beraus Rum Freunde dir gewählt, ihn an bein Herz Geschloffen baben als den Einzigen; Und jest, da ihn die heilige Natur Dir gab, bir in ber Wiege icon ihn schenkte, Trittst du, ein Frevler an dem eignen Blut, Mit stolzer Willfür ihr Geschenk mit Küßen, Dich wegzuwerfen an den schlechtern Mann, Dich an den Keind und Fremdling anzuschließen! Bon Manuel.

Höre mich, Mutter!

Don Cesar. Mutter, höre mich! Fabella.

Richt Worte sind's, die diesen traur'gen Streit Erledigen — Hier ist das Mein und Dein, Die Rache von der Schuld nicht mehr zu sondern. — Wer möchte noch das alte Bette sinden Des Schweselstroms, der glühend sich ergoß? Des unterird'schen Feuers schreckliche Geburt ist alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet über bem Gefunden, Und jeder Fußtritt wandelt auf Zerstörung. - Rur biefes Gine leg' ich euch ans Berg: Das Bose, bas ber Mann, ber mündige, Dem Manne zufügt, bas, ich will es glauben, Vergibt sich und versöhnt sich schwer. Der Mann Will seinen Saß, und keine Zeit verandert Den Rathschluß, den er wohl besonnen faßt. Doch eures haders Ursprung steigt hinauf In unverständ'ger Kindbeit frübe Reit. Sein Alter ist's, was ihn entwaffnen follte. Fraget zurück, was euch zuerst entzweite; Ihr wißt es nicht, ja, fandet ihr's auch aus, Ihr würdet euch des kind'ichen Habers schämen. Und bennoch ist's ber erste Kinderstreit, Der, fortgezeugt in ungludfel'ger Rette, Die neufte Unbill bieses Tags geboren. Denn alle schweren Thaten, die bis jest geschahn, Sind nur des Arawohns und der Rache Kinder. - Und jene Anabenfehde wolltet ihr Roch jest fortkämpfen, da ihr Männer seid? (Beiber Banbe faffent.)

D, meine Söhne! Kommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiden Seiten ist das Unrecht. Seid ebel, und großberzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege göttlichster ist das Bergeben! In eures Baters Gruft werft ihn hinab, Den alten Haß der frühen Kinderzeit! Der schönen Liebe sei das neue Leben, Der Eintracht, der Bersöhnung sei's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen beiben gurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander zu nähern. Beibe bliden zur Erbe ohne einander anzuschen.)

Chor. -(Cajetan.)

Höret der Mutter vermahnende Rede, Wahrlich, sie spricht ein-gewichtiges Wort! Laßt es genug sein und endet die Fehde, Oder gefällt's euch, so setzet sie fort. Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr seid die Herrscher, und ich bin der Knecht.

#### Mabella !

(nachbem fie einige Zeit innegehalten und vergebens eine Neußerung ber Britter erwartet, mit unterbrudtem Schmerg).

Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der-Worte Röcher und erschöpft der Bitten Kraft. Im Grabe ruht, ber euch gewaltsam bandigte, Und machtlos steht die Mutter zwischen euch. - Bollendet! Ihr habt freie Macht! Geborcht Dem Damon, ber euch sinnlos wuthend treibt, Ehrt nicht bes Hausgotts beiligen Altar. Last diese Halle selbst, die euch geboren, Den Schauplat werben eures Wechselmords. Vor eurer Mutter Aug zerstöret euch Mit euren eignen, nicht burch frembe Sande. Leib gegen Leib, wie bas thebanische Baar, Rückt auf einander an, und, wuthvoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung. Leben um Leben tauschend fiege jeber, Den Dolch einbohrend in des andern Bruft, Daß selbst ber Tod nicht eure Zwietracht heile, Die Flamme selbst, des Feuers rothe Säule; Die sich von eurem Scheiterhaufen bebt, Sich zweigespalten von einander theile. Ein schaubernd Bilb, wie ihr gestorben und gelebt.

(Sie geht ab. Die Brüber bleiben noch in ber vorigen Entfernung von einanber fteben.)

#### Beibe Brüber. Beibe Chore.

Chor. (Cajetan.)

Es find nur Worte, die sie gesprochen, Aber sie haben den fröhlichen Muth In der selsigten Brust mir gebrochen! Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein zum himmel erheb' ich die hände: Ihr seid Brüder! Bedenket das Ende!

Bon Cefar (ohne Don Manuel anzuseben). Du bist der altre Bruder, rede du! Dem Erstgebornen weich' ich ohne Schande.

Bon Manuel (in berfeiben Stellung). Sag' etwas Gutes, und ich folge gern Dem edeln Beispiel, das der jüngre gibt.

Bon Cefar.

Richt, weil ich für ben Schuldigeren mich Erkenne ober schwächer gar mich fühle —

Bon Manuel.

Richt Kleinmuths zeiht Don Cefarn, wer ihn fennt, Fühlt' er fich schwächer, wurd' er stolzer reben.

Don Cefar.

Dentit bu von beinem Bruber nicht geringer?
Bon Manuel.

Du bift zu ftolz zur Demuth, ich zur Litge.

Don Cefar.

Berachtung nicht erträgt mein edles Herz. Doch in bes Kampfes heftigster Erbittrung Gedachtest du mit Würde deines Bruders.

Bon Manuel.

Du willst nicht meinen Tod, ich habe Proben. Ein Mönch erbot sich dir, mich meuchlerisch Zu morden; du bestraftest den Verräther. Bon Cefar (tritt etwas naber).

hatt' ich dich früher so gerecht erkannt, Es ware Bieles ungeschen geblieben.

Bon Manuel.

Und hatt' ich dir ein so versöhnlich Herz Gewußt, viel Mühe spart' ich dann ber Mutter.

Bon Cefar.

Du wurdest mir viel stolzer abgeschildert.

Don Manuel.

Es ift der Fluch der Hohen, daß die Niedern Sich ihres offnen Ohrs bemächtigen.

Bon Cefar (lebhaft).

So ist's. Die Diener tragen alle Soulb.

Bon Manuel.

Die unser Herz in bitterm haß entfrembet. Bon Cesar.

Die bofe Worte hin und wieder trugen. Bon Manuel.

Wit falscher Deutung jede That vergiftet. Bon Cefar.

Die Bunde nährten, die fie beilen follten. Bon Manuel.

Die Flamme schürten, die fie lofchen konnten. Don Cefar.

Bir waren die Verführten, die Betrognen! Bon Manuel.

Das blinde Werkzeug fremder Leidenschaft! **Don Cesar.** 

Und falich! Die Mutter fagt's, bu barfft es glauben! Bon Cefar.

Co will ich biefe Bruberhand ergreifen -(Er reicht ihm bie hanb bin.)

#### Bon Manuel (ergreift fie lebhaft).

Die mir die nachfte ift auf biefer Welt.

(Beibe fteben Sanb in Band und betrachten einander eine Zeitlang ichweigenb.)

Bon Cefar.

Ich seh' dich an, und überrascht, erstaunt Find' ich in dir der Mutter theure Züge.

Don Mannel.

Und eine Aehnlichkeit entbeckt sich mir. In dir, die mich noch wunderbarer rühret.

Bon Cefar.

Bist du es wirklich, der dem jüngern Bruder So hold begegnet und so gütig spricht?

Don Manuel.

Ift dieser freundlich fanftgesinnte Jüngling Der übelwollend mir gehäss'ge Bruder?

(Bieberum Stillichweigen; jeber ftebt in ben Anblid bes anbern verloren.)

## Bon Cefar.

Du nahmst die Pferde von arab'icher Zucht In Anspruch aus dem Nachlaß unsers &aters.

Den Rittern, die du schicktest, schlug ich's ab.

Don Manuel.

Sie sind dir lieb, ich denke nicht mehr bran. Bon Cefar.

Nein, nimm die Roffe, nimm den Bagen auch Des Baters, nimm fie, ich beschwöre dich! Bon Manuel.

3ch will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Bezichen willft, um bas wir heftig stritten.

Don Cefar.

Ich nehm' es nicht, doch bin ich's wohl zufrieden, Daß wir's gemeinsam brüderlich bewohnen.

Bon Manuel.

So sei's! Warum ausschließend Eigenthum Besitzen, da die Herzen einig sind?

## Bon Cefar.

Warum noch länger abgesonbert leben, Da wir, vereinigt, jeder reicher werden?

Bon Mannel.

Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt.
(Er eilt in feine Arme.)

Erfter Chor (jum zweiten). (Cajetan.)

Was stehen wir hier noch feindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden, Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Sohne von einem Lande.

(Beibe Chore umarmen fich.)

#### Ein Bote tritt auf.

Ameiter Chor (ju Don Cefar). (Bobemunb.)

Den Späher, den du ausgesendet, Derr, Erblick' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cesar! Gute Botschaft harret dein, Denn fröhlich strahlt der Blick des Kommenden.

#### Bote.

Heil mir und heil der fluchbefreiten Stadt! Des schönsten Anblicks wird mein Auge froh. Die Söhne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem Gespräche, Hand in Hand, Die ich in heißer Kampseswuth verlassen.

Bon Cefar.

Du siehst die Liebe aus des hasses Flammen Wie einen neu verjüngten Phönix steigen.

Bote.

Gin zweites leg' ich zu dem erften Glud! Mein Botenftab ergrunt von frischen Zweigen! Don Cefar (ibn bei Seite führenb). Lag boren, was bu bringft.

Bote.

Ein einz'ger Tag

Will alles, was erfreulich ist, versammeln. Auch die Berlorene, nach der wir suchten, Sie ist gefunden, Herr, sie ist nicht weit.

Bon Cefar.

Sie ift gefunden! O, wo ift fie? Sprich!

hier in Meffina, herr, verbirgt sie sich.

Von Mannel (zu bem erften Halbofor gewendet). Von hoher Röthe Gluth seh' ich die Wangen Des Bruders glänzen, und sein Auge blitt. Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe Der Freude, und mitsreuend theil' ich sie.

Bon Cefar (gu bem Boten).

Komm, führe mich! — Leb wohl, Don Manuel! Im Arm der Mutter finden wir uns wieder; Jest fordert mich ein dringend Werk von hier.

(Er will geben.)

Don Mannel.

Berschieb' es nicht. Das Glück begleite bich. Dan Cefar (befinnt fic und tommt jurud).

Don Manuel! Mehr, als ich sagen kann, Freut mich dein Anblick — ja, mir ahnet schon, Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben, Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur Und mächt'ger streben in der neuen Sonne. Rachholen werd' ich das verlorne Leben.

Bon Manuel.

Die Blüthe deutet auf die schöne Frucht. Don Cesar.

Es ift nicht recht, ich fühl's und table mich,

Daß ich mich jest aus beinen Armen reiße. Dent' nicht, ich fühle weniger, als du, Weil ich die seftlich schöne Stunde rasch zerschneibe.

Bon Manuel (mit fichtbarer Berftreuung).

Gehorche du bem Augenblick! Der Liebe Gehört von heute an das ganze Leben.

Bon Cefar.

Entbedt' ich bir, was mich von hinnen ruft — Bon Manuel.

Laß mir bein herz! Dir bleibe bein Geheimniß. Bon Cefar.

Auch kein Geheimniß trenn' uns ferner mehr, Bald soll die letzte dunkle Falte schwinden! (Bu bem Chor gewendet.)

Euch fünd' ich's an, damit ihr's alle wisset! Der Streit ift abgeschlossen zwischen mir Und dem geliebten Bruder! Den erklar' ich Kür meinen Todfeind und Beleidiger Und werd' ibn haffen, wie der Hölle Pforten, Der ben erloschnen Funken unsers Streits Aufbläst zu neuen Rlammen — Hoffe keiner Mir zu gefallen oder Dank zu ernten, Der von dem Bruder Boses mir berichtet, Mit falscher Dienftbegier ben bittern Pfeil Des raschen Worts geschäftig weiter senbet. - Richt Wurzeln auf der Lippe schlägt das Wort, Das unbedacht bem schnellen Born entfloben; Doch, von dem Ohr des Argwohns aufgefangen, Rriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort Und bangt ans Berg sich an mit tausend Aesten: So trennen endlich in Berworrenbeit Unheilbar sich die Guten und die Besten! (Er umarmt ben Bruber noch einmal und geht ab, von bem zweiten Chore begleitet.)

#### Don Mannel und ber erfte Chor.

Chor. (Cajetan.)

Berwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich, Und fast muß ich dich heute ganz verkennen. Mit karger Rebe kaum erwiederst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem Herzen dir entgegen kommt. Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen, und die Seele sern. Wer so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und stolz unfreundlichen Gemüths; Ich aber will dich drum nicht sühllos schelten, Denn heiter blickt du, wie ein Glücklicher, Um dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.

#### Bon Manuel.

Was foll ich sagen? was erwiedern? Mag Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschend neu Gefühl; er sieht Den alten haß aus seinem Bufen schwinden, Und wundernd fühlt er sein verwandelt Herz. 3ch — habe keinen Haß mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch, warum wir blutig stritten. Denn über allen ird'schen Dingen boch Schwebt mir auf Freubenfittigen bie Seele, Und in dem Glanzesmeer, das mich umfängt, Sind alle Wolken mir und finstre Kalten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. — 3ch sebe diese Hallen, diese Säle, Und denke mir das freudige Erschrecken Der überraschten, boch erstaunten Braut, Wenn ich als Fürstin sie und Herrscherin Durch dieses Hauses Aforten führen werde.

— Noch liebt sie nur den Liebenden! Dem Fremdling, Dem Namenlosen hat sie sich gegeben.
Richt ahnet sie, daß es Don Manuel,
Messinas Fürst ist, der die goldne Binde
Ihr um die schöne Stirne slechten wird.
Wie siß ist's, das Geliebte zu beglücken
Mit ungehoffter Größe Glanz und Schein!
Längst spart' ich mir dies höchste der Entzücken,
Wohl bleibt es stets sein höchster Schmuck allein;
Doch auch die Hoheit darf das Schöne schmidken,
Der goldne Reif erhebt den Seelstein.

Chor. (Cajetan.)

3ch höre dich, o Herr, vom langen Schweigen Rum erstenmal den stummen Mund entsiegeln. Mit Späheraugen folgt' ich bir schon längst, Ein feltsam wunderbar Gebeimniß ahnend; Doch nicht erkühnt' ich mich, was du vor mir In tiefes Dunkel bullft, bir abzufragen. Dich reigt nicht mehr ber Jagben muntre Luft, Der Rosse Wettlauf und bes Kalten Sieg. Aus der Gefährten Aug verschwindest du. So oft die Sonne finkt zum himmelsrande, Und keiner unsers Chors, die wir dich sonst In jeder Kriegs: und Jagdgefahr begleiten, Mag beines ftillen Pfabs Gefährte fein. Warum verschleierst du bis diesen Tag Dein Liebesgluck mit diefer neid'schen Hulle? Bas zwingt ben Mächtigen, daß er verhehle? Denn Furcht ist fern von beiner großen Seele.

Don Mannel.

Geflügelt ist das Glück und schwer zu binden, Rur in verschlossner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ist zum Hüter ihm gesetzt, Und rasch entsliegt es, wenn Geschwätzigkeit Boreilig wagt, die Dede zu erheben.
Doch jetzt, dem Ziel so nahe, darf ich wohl
Das lange Schweigen brechen, und ich will's.
Denn mit der nächsten Morgensonne Strahl
Ist sie die Meine, und des Dämons Neid
Wird keine Macht mehr haben über mich.
Nicht mehr verstohlen werd' ich zu ihr schleichen,
Nicht rauben mehr der Liebe goldne Frucht,
Nicht mehr die Freude haschen auf der Flucht,
Das Morgen wird dem schönen Heute gleichen,
Richt Blitzen gleich, die schnell vorüber schießen
Und plötzlich von der Nacht verschlungen sind,
Wein Glück wird sein, gleichwie des Baches Fließen,
Gleichwie der Sand des Stundenglases rinnt.

Chor. (Cajetan.)

So nenne sie uns, Herr, die dich im Stillen Beglückt, daß wir dein Loos beneidend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du sie fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner Heimlichkeit?
Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Pfaden, Doch keine Spur hat uns dein Glück verrathen, So daß ich bald mich überreden möchte, Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

## Bon Manuel.

Den Zauber löf' ich auf, benn heute noch Soll, was verborgen war, die Sonne schauen. Vernehmet denn und hört, wie nitr geschah. Fünf Monde sind's, es herrschte noch im Lande Des Vaters Macht und beugete gewaltsam Der Jugend starren Nacken in das Joch — Nichts kannt' ich als der Wassen wilde Freuden Und als des Waidwerks kriegerische Lust.

— Wir hatten schon den ganzen Tag gejagt Entlang bes Waldgebirges — ba geschah's, Daß die Verfolgung einer weißen hindin Dich weit hinweg aus eurem Saufen riß. Das scheue Thier floh durch des Thales Krümmen, Durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrupp, Auf Wurfes Weite sah ich's stets vor mir, Doch konnt ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es zulett an eines Gartens Pforte mir Berschwand. Schnell von dem Roß berab mich werfend Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere zielend, Da seb' ich wundernd das erschrockne Thier Bu einer Ronne Füßen gitternd liegen, Die es mit garten händen schmeichelnd fost. Bewegungslos starr' ich das Wunder an, Den Jagdspieß in ber Hand, jum Wurf ausholend -Sie aber blickt mit großen Augen flebend Mich an. So stehn wir schweigend gegen einander Wie lange Frist, das kann ich nicht ermessen, Denn alles Maß ber Zeiten war vergeffen. Tief in die Seele druckt sie mir den Blick, Und umgewandelt schnell ist mir das Herz. - Was ich nun sprach, was die Holdsel'ge mir Erwiebert, moge niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es hinter mir Aus' früher Kindheit dammerhellen Tagen, - An meiner Bruft fühlt' ich die ihre schlagen, Als die Befinnungstraft mir wieder fam. Da hört' ich einer Gloce belles Läuten. Den Ruf zur Hora schien es zu bedeuten, Und schnell, wie Geister in die Luft verweben, Entschwand sie mir und ward nicht mehr gesehen. Chor. (Cajetan.)

Mit Furcht, o herr, erfüllt mich bein Bericht.

Raub haft du an dem Göttlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fündigem Verlangen, Denn furchtbar heilig ift des Klosters Pflicht.

#### Bon Manuel.

Rekt batt' ich eine Straße nur zu wandeln, Das unstet schwante Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden. Und wie der Bilger sich nach Osten wendet, Wo ihm die Sonne der Berbeifung glänzt, Co kebrte sich mein hoffen und mein Sehnen Dem einen bellen himmelspunkte gu. Rein Tag entstieg dem Meer und sank hinunter, Der nicht zwei gludlich Liebende vereinte. Geflochten ftill war unfrer Herzen Bund, Rur der allsehnde Aether über uns War bes verschwiegnen Gluds vertrauter Zeuge, Es brauchte weifer keines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage! - Richt Raub am himmel war mein Glud, benn noch Durch kein Gelübde war das Herz gefesselt, Das sich auf ewig mir zu eigen gab.

Chor. (Cajetan.)

So war das Kloster eine Freistatt nur Der zarten Jugend, nicht bes Lebens Grab?

### Bon Manuel.

Gin heilig Pfand ward fie bem Gotteshaus Bertraut, bas man zurud einst werbe fordern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes rühmt sie sich zu sein? Denn nur vom Seeln kann das Gble stammen.

### Bon Manuel.

Sich selber ein Geheimniß wuchs sie auf, Richt kennt sie ihr Geschlecht, noch Baterland. Chor. (Cgjetan.)

Und leitet keine dunkle Spur zurück Zu ihres Daseins unbekannten Quellen?

Bon Manuel.

Daß sie von ebelm Blut, gesteht der Mann, Der einzige, der um ihre Herkunft weiß.

Chor. (Cajetan.)

Wer ift der Mann? Richts halte mir zurud, Denn wiffend nur fann ich dir nüglich rathen.

Bon Manuel.

Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter.

Chor. (Cajetan.)

Bon diesem Alten hast du nichts erforscht? Feigherzig und geschwätzig ist das Alter.

Bon Manuel.

Rie wagt' ich's, einer Neugier nachzugeben, Die mein verschwiegnes Glud gefährben konnte.

Chor. (Cajetan.)

Was aber war der Inhalt seiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu besuchen kam?

Bon Manuel.

Auf eine Zeit, die alles lösen werbe, Hat er von Jahr zu Jahren sie vertröstet.

Chor. (Cajetan.)

Und diese Zeit, die alles lösen soll, Hat er sie näher deutend nicht bezeichnet?

Don Manuel.

Seit wenig Monden drohete der Greis Mit einer nahen Aendrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.)

Er brobte, fagst bu? Also fürchtest bu Gin Licht zu schopfen, bas bich nicht erfreut?

Don Mannel.

Ein jeder Bechsel schreckt den Glücklichen, Wo kein Gewinn zu hoffen, droht Verluft.

Chor. (Cajetan.)

Doch konnte die Entdedung, die du fürchteft, Auch deiner Liebe gunft'ge Zeichen bringen.

Bon Manuel.

Auch sturzen konnte sie mein Glüd; drum wählt' ich Das Sicherfte, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.)

Wie das, o Herr? Mit Furcht erfüllst du mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

#### Bon Manuel,

Schon seit den letten Monden ließ der Greis Geheimnisvolle Winke sich entfallen,
Daß nicht mehr ferne sei der Tag, der sie Den Ihrigen zurücke geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus,
Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl —
Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet —
Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen.
Kein Augenblick war zu verlieren, schnell
War mein Entschluß gefaßt und schnell vollstreckt.
In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg
Und brachte sie verborgen nach Messina.

Chor. (Cajetan.)

Welch kühn verwegen ränberische That!
— Berzeih', o Herr, die freie Tadelrede!
Doch Solches ist des weisern Alters Recht,
Wenn sich die rasche Jugend kühn vergißt.

Bon Manuel.

Unfern vom Klofter ber Barmberzigen, In eines Gartens abgeschiebner Stille,

Der von der Neugier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jest von ihr, bieber Bu ber Berföhnung mit bem Bruber eilend. In banger Furcht ließ ich sie bort allein Rurud, die sich nichts weniger erwartet, Als in bem Glang ber Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Außgestell des Ruhms Vor gang Meffina ausgestellt zu werben. Denn anders nicht soll sie mich wiedersehn, Als in der Größe Schnuck und Staat und festlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Berlobte Als eine Beimathlose, Rlüchtige Der Mutter naben soll, die ich ihr gebe; . Als eine Fürstin fürstlich will ich sie Ginführen in die Hofburg meiner Bater.

Chor. (Cajetan.)

Gebiete, herr! Wir harren beines Bints.

Ich habe mich aus ihrem Arm gerissen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt sein. Denn nach dem Bazar sollt ihr mich anzeht Begleiten, wo die Mohren zum Berkauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An edelm Stoff und seinem Kunstgebild. Erst wählet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgesormten Füße Schutz und Zier; Dann zum Gewande wählt das Kunstgewebe Des Indiers, hellglänzend, wie der Schnee Des Aetna, der der Rächste ist dem Licht — Und leicht umsließ' es, wie der Morgendust, Den zarten Bau der jugendlichen Glieder. Bon Purpur sei, mit zarten Fäden Goldes Durchwirft, der Gürtel, der die Tunica

Unter bem zücht'gen Bufen reizend knüpft. Dazu ben Mantel mählt, von glänzender Seide gewebt, in bleichem Burpur schimmernd. Ueber der Achsel best' ibn eine goldne Cicade — Auch die Spangen nicht vergefit. Die schönen Arme reizend zu umzirken, Auch nicht ber Berlen und Korallen Schmuck, Der Meeresgöttin wunbersame Gaben. Um die Loden winde sich ein Diadem, Gefüget aus bem toftlichften Gestein. Worin der feurig glübende Rubin Mit dem Smaragd die Farbenblige freuze. Oben im Haarschmuck sei der lange Schleier Befestigt, ber die glanzende Gestalt, Bleich einem bellen Lichtgewölt, umfließe, Und mit der Myrte jungfräulichem Kranze Vollende fronend fich bas icone Ganze.

Chor. (Cajetan.)

Es soll geschehen, Herr, wie du gebietest, Denn fertig und vollendet findet sich Dies alles auf dem Bazar ausgestellt.

## Bon Mannel.

Den schönsten Zelter führet dann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe sei Lichtweiß, gleichwie des Sonnengottes Pferde, Von Purpur sei die Decke, und Geschirr Und Zügel reich besetzt mit edeln Steinen, Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Hörner, eure Fürstin heimzusühren. Dies alles zu besorgen, geh' ich jetzt, Zwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiefem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde.

(Er geht ab, von Zweien aus bem Chor begleitet.)

Chor. (Cajetan.)

Sage, was werden wir jett beginnen,
Da die Fürsten ruhen vom Streit,
Auszussüllen die Leere der Stunden
Und die lange unendliche Zeit?
Etwas sürchten und hoffen und sorgen
Wuß der Mensch für den kommenden Morgen,
Daß er die Schwere des Daseins extrage
Und das ermüdende Gleichmaß der Tage,
Und mit erfrischendem Windesweben
Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer aus dem Chor. (Manfreb.)

Schön ist der Friede! Ein lieblicher Knabe Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die hüpfenden Lämmer grasen Lustig um ihn auf dem sonnigten Rasen, Süßes Tönen entlockt er der Flöte, Und das Scho des Berges wird wach, Oder im Schimmer der Abendröthe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach — Aber der Krieg auch hat seine Shre, Der Beweger des Menschengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der steigenden, fallenden Welle des Glücks.

Denn der Mensch verkümmert im Frieden, Müßige Ruh' ist das Grab des Muths. Das Gesetz ist der Freund des Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gerne die Welt verslachen; Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selber dem Feigen erzeugt er den Muth.

Ein Bweiter. (Berengar.)

Stehen nicht Amors Tempel offen? Ballet nicht zu dem Schönen die Welt? Da ist das Fürchten! Da ist das Hoffen! König ist hier, wer den Augen gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß sich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, Die gefällige Tochter des Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie die Bilder des goldenen Traums.

Ein Britter. (Cojetan.)

Bleibe die Blume dem blühenden Lenze, Scheine das Schöne, und flechte sich Kränze, Wem die Loden noch jugendlich grünen; Aber dem männlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu dienen.

Erfter. (Manfred.)

Der strengen Diana, der Freundin der Jagden, Lasset uns solgen ins wilde Gehölz, Wo die Wälder am dunkelsten nachten, Und den Springbod stürzen vom Fels.
Denn die Jagd ist ein Gleichnis der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts Instige Braut — Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Hörner laden Lustig hinaus in das dampsende Thal, Ueber Berge, über Klüste, Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Strömen der Lüste!

In weiter. (Berengar.)

Oder wollen wir uns der blauen Seiller, fammit. Berte. V.

Göttin, ber ewig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Ladet in ihren unenblichen Schoof? Bauen wir auf ber tanzenden Belle Uns ein luftig schwimmendes Schloß? Wer das grüne, tryftallene Feld Pflügt mit des Schiffes eilendem Riele, Der vermählt sich bas Glud, bem gehört die Welt, Obne die Saat erblüht ihm die Ernte! Denn das Meer ist der Raum der Hoffnung Und ber Zufälle launisch Reich! Hier wird der Reiche schnell zum Armen, Und ber Mermfte tem Fürften gleich. Die der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windesrose, Wechseln hier des Geschickes Loose, Drebt bas Glud feine Rugel um, Auf den Welten ist alles Welle, Auf bem Meer ift tein Gigenthum.

Dritter. (Cajetatt.)

Aber nicht bloß im Wellenreiche, Auf der wogenden Meeresssuth, Auch auf der Erde, so fest sie ruht Auf den ewigen, alten Säulen, Wanket das Glüd und will nicht weilen. — Sorge gibt mir dieser neue Frieden, Und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen; Auf der Lava, die der Berg geschieden, Möcht' ich nimmer meine Hütte bauen. Denn zu tief schon hat der Haß gesressen, Und zu schwere Thaten sind geschen, Die sich nie vergeben und vergessen; Noch hab ich das Ende nicht gesehn, Und mich schrecken ahnungsvolle Träume! Richt Wahrsagung reben soll mein Mund; Aber sehr mißfällt mir dies Geheime, Dieser She segenloser Bund, Diese lichtscheu krummen Liebespfabe, Dieses Klosterraubs verwegne That; Denn das Gute liebt sich das Gerade, Böse Früchte trägt die böse Saat.

(Berengar.)

Auch ein Raub war's, wie wir alle wissen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein stevelnd Shebett gerissen, Denn sie war des Baters Wahl. Und der Ahnherr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf das sündige Shebett aus. Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus, Chor. (Cajetan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut; Denn gebüßt wird unter der Sonnen Jede That der verblendeten Wuth. Es ist kein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder sich wüthend selbst zerstören; Denn verslucht ward der Mutter Schooß, Sie sollte den Haß und den Streit gebären.

— Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Nachgötter schaffen im Stillen; Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen, Wenn sie nahen und wirklich erscheinen.

(Der Chor geht ab.)

Die Scene verwandelt sich in einen Garten, der die Aussicht auf bas Meer eröffnet. Aus einem anstoßenden Gartensaale tritt

#### Beatrice,

geht unruhig auf und nieber, nach allen Ceiten umberfpabend. Ploblic fiett und horcht.

Er ist es nicht — Es war der Winde Spiel, Die durch der Pinie Wipfel sausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel, Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreift ein schauderndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen; Er läßt mich bier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hör' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre fern das ungeheure Meer An seine User dumpferbrandend stoßen.
Es stürmen alle Schrecken auf mich her, Klein fühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleudert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzenlosen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne Harm! Das Herz war ruhig, wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergrissen jest hat mich des Lebens Welle, Mich saßt die Welt in ihren Riesenarm; Zerrissen hab' ich alle frühern Bande, Vertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Bas hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn? Den Schleier zerriß ich Jungfräulicher Zucht, Die Pforten durchbrach ich der heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kühnen Entführer, in sträflicher Flucht.

D, komm mein Geliebter! Wo bleibst du und saumest? Befreie, befreie Die kämpsende Seele! Mich naget die Rene, Es faßt mich der Schmerz. Mit liebender Näbe versichre mein Hers.

Und follt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich ins fremde Leben, Und frühe schan hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen von dem mütterlichen Schooß. Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebensgluth den Schatten beigesellt,
— Da stand er plöstich an des Klosters Pforte, Schön, wie ein Gott, und mänulich, wie ein Held. D, mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als wär' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den keine Menschen lösen.

Bergieb, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Richt frei erwählt' ich's, es hat mich gefunden; Ein dringt der Gott auch zu verschlossnen Thoren, Zu Perseus' Thurm hat er den Weg gefunden, Dem Dämon ist sein Opfer unverloren. Wär' es an öbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Säulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schanen, In keine Heimath sehn' ich mich zurück; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen, Gibt es ein schönres als der Liebe Glück? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiden, Ich kenne nicht des Lebens andre Freuden.

Nicht kenn' ich sie und will sie nimmer kennen, Die sich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Ein ewig Räthsel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe dir!

(Aufmertenb.)

Horch, ber lieben Stimme Schall!

— Nein, es war der Wlederhall
Und des Meeres dumpfes Brausen,
Das sich an den Usern bricht,
Der Geliebte ist es nicht!
Weh mir! Weh mir! Wo er weilet!
Mich umschlingt ein kaltes Grausen!
Immer tieser
Sinkt die Sonne! Immer öder
Wird das Herz — Wo zögert er?

(Sie geht unruhig umber.)

Aus des Gartens sichern Mauern Wag' ich meinen Schritt nicht mehr.. Kalt ergriff mich das Entsetzen, Als ich in die nahe Kirche Wagte meinen Fuß zu setzen; Denn mich trieb's mit mächt'gem Drang

Aus der Seele tiefften Tiefen, Als sie zu der Hora riefen, Hinzuknien an heil'ger Stätte, Bu der Göttlichen zu flehn, Rimmer konnt' ich widerstehn. Wenn ein Lauscher mich erspähte? Boll von Feinden ist die Welt, Arglist hat auf allen-Pfaden, Fromme Unschuld zu verrathen, Ihr betrüglich Ret gestellt. Grauend hab' ich's ichon erfahren, Als ich aus des Klosters hut In die fremden Menschenschaaren Mich gewagt mit frevelm Ruth. Dort, bei jenes Keftes Keier, Da der Kürst begraben ward, Mein Erfühnen büßt' ich theuer, Nur ein Gott bat mich bewahrt -Da der Jüngling mir, ber frembe, Nabte; mit bem Flammenauge, Und mit Bliden, die mich schreckten, Mir das Innerfte durchzuckten, . In das tiefste Herz mir schaute — Noch durchschauert faltes Grauen . Da ich's denke, mir die Bruft! Nimmer, nimmer kann ich schauen In die Augen des Geliebten, Diefer stillen Schuld bewußt!

(Aufhorchenb.)

Stimmen im Garten! Er ist's, der Geliebte! Er selber! Jeht täuschte Kein Blendwerk mein Ohr. Es naht, es vermehrt sich! In seine Arme! An seine Brust!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Gartens. Don Cefar tritt ihr entgegen.)

#### Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice (mit Schreden gurlidfliebenb). ..

Weh mir! Was seh' ich!

(In bemfelben Augenblick tritt auch ber Chor ein.)

Bon Cefar.

Holde Schönheit, fürchte nichts!

(Bu bem Chor.)

Der rauhe Anblick eurer Waffen schreckt Die zarte Jungfrau — Weicht zurück und bleibt In ehrerbiet'ger Ferne!

> (Zu Beatricen.) Fürchte nichts!

Die bolde Scham, die Schönheit ist mir beilig. . (Der Chor bat fich jurudgezogen. Er tritt ihr naber und ergreift ihre Sant.) Wo warst bu? Welches Gottes Macht entrückte, Berbarg dich diese lange Reit? Dich bab' ich Gesucht, nach dir geforschet; wachend, träumend Warst du des Herzens einziges Gefühl. Seit ich bei jenem Leichenfest des Fürsten, Wie eines Engels Lichterscheinung, dich-Zum erstenmal erblickte — Nicht verborgen . Blieb dir die Macht, mit der du mich bezwanast. Der Blide Feuer und ber Lippe Stammeln, Die hand, die in der beinen gitternd lag. Verrieth sie dir — ein kühneres Geständniß Berbot des Ortes ernste Majestät. — Der Messe Hochamt rief mich zum Gebet, Und, da ich von den Anieen jest erstanden, Die ersten Blide schnell auf bich fich beften,

Warst du aus meinen Augen weggerückt; Doch nachgezogen mit allmächt'gen Zaubers Banden Haft du mein Herz mit allen seinen Kräften. Seit diesem Tage such' ich rastlos dich An aller Kirchen und Paläste Pforten, An allen offnen und verborgnen Orten, Wo sich die schöne Unschuld zeigen kann, Hab' ich das Netz der Späher ausgebreiset; Doch meiner Mühe sah ich keine Frucht, Bis endlich heut, von einem Gott geleitet, Des Spähers glückbekrönte Wachsamkeit In dieser nächsten Kirche dich entdeckte. (Hier macht Beatrice, welche in dieser ganzen Zeit zitternd und abgewandt genkanden, eine Bewegung des Schreckene.)

Ich habe dich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, eh' ich von dir scheide! Und daß ich sest sogleich den Zufall fasse Und mich verwahre vor des Dämons Reide, So red' ich dich vor diesen Zeugen allen Als meine Gattin an und reiche dir Zum Pfande deß die ritterliche Rechte.

(Er ftellt fie bem Thor bar.)

Nicht forschen will ich, wer du bist — Ich will Nur dich von dir, nichts frag' ich nach dem andern. Daß deine Seele, wie dein Ursprung, rein, hat mir dein erster Blick verbürget und beschworen, Und wärst du selbst die Niedrigste geboren, Du müßtest dennoch meine Liebe sein, Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wissen mögest, ob ich auch herr meiner Thaten sei und hoch genug Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzuheben, Bedarf's nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar, und in dieser Stadt Messina ist kein Größrer über mir. (Beatrice schaubert zurück; er bemerkt es und fährt nach einer Keinen Weise sort.)

Dein Staunen lob' ich und dein sittsam Schweigen, Schamhafte Demuth ist der Reize Krone, Denn ein Verborgenes ist sich das Schöne, Und es erschrickt vor seiner eignen Wacht.

— Ich geh' und überlasse dich dir selbst, Daß sich dein Geist von seinem Schrecken löse, Denn jedes Reue, auch das Glück, erschreckt.

(Bn bem Chor.)

Sebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Brant und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Größe. Bald kehr' ich selbst zurück, sie heimzusühren, Wie's meiner würdig ist und ihr gebührt.

(Er geht ab.)

## Beatrice und ber Chor.

Chor. (Bobemund.)

Heil dir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ist die Krone, Dein ist der Sieg! Als die Erbalterin

Dieses Geschlechtes, Künftiger Helben Blühende Mutter begrüß' ich dich!

(Roger.)

Dreifaches Heil bir! Mit glücklichen Zeichen, Glückliche, trittst bu In ein götterbegünstigtes, glückliches Haus, Wo die Kränze des Ruhmes hängen, Und das goldene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Ahnherrn zum Enkel hinab.

Deines lieblichen Sintritts Werden sich freuen Die Penaten des Hauses, Die hohen, die ernsten, Berehrten Alten. An der Schwelle empfangen Wird dich die immer blühende Hebe Und die goldne Victoria, Die gestügelte Göttin, Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters, Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.

(Roger.)

Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheidend reicht Eine Fürstin der andern Den Gürtel der Anmuth Und den Schleier der züchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge, Denn ich sehe die Blume der Tachter, Ehe die Blume der Mutter verblüht.

Beatrice (aus ihrem Schreden erwachenb).

Webe mir! In welche Hand Hat ras Unglück mich gegeben! Unter allen, Welche leben, Nicht in diese sollt' ich fallen! Jest versteh' ich das Entsepen, Das geheimnisvolle Grauen,
Das mich schaubernd stets gefaßt,
Wenn man mir den Namen nannte
Dieses furchtbaren Geschlechtes,
Das sich selbst vertilgend haßt,
Gegen seine eignen Glieder
Wüthend mit Erbittrung rast!
Schaubernd hört' ich oft und wieder
Bon dem Schlangenhaß der Brüder,
Und jest reißt mein Schreckenschicksal
Mich, die Arme, Rettungslose,
In den Strudel dieses Hasses,
Dieses Unglücks mich hinein!

(Sie flieht in ben Gartenfaal.)

Chor. (Bobemund.)

Den begünstigten Sohn der Götter beneid ich, Den beglückten Besitzer der Macht! Immer das Köstlichste ist sein Antheil, Und von allem, was hoch und herrlich Bon den Sterblichen wird gepriesen, Bricht er die Blume sich ab.

(Roger.)

Bon den Perlen, welche der tauchende Fischer Auffängt, wählt er die reinsten für sich. Für den Herrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit, Wenn sich die Diener durchs Loos vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

(Bohemunb.)

Aber eines doch ist sein köstlichstes Kleinod — Jeder andre Borzug sei ihm gegönnt, Dieses beneid' ich ihm unter allem — Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen, Daß er sie eigen besitzt.

#### (Roger)

Mit dem Schwerte springt der Corfar an die Küste In dem nächtlich ergreisenden Ueberfall; Männer sührt er davon und Frauen Und ersättigt die wilde Begierde. Nur die schönste Gestatt darf er nicht berühren, Die ist des Königes Gut.

(Bohemund.)

Aber jett folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in diefes Geheimniß Dringe, und der Herrscher uns lobe, Der das Köftlichste, was er besitzet, Unster Bewahrung vertraut.

(Der Chor entfernt fich nach bem hintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Innern des Palaftes. Donna Ifabella fieht mvifchen Don Mannel und Don Cefar.

### Sfabella.

Run endlich ist mir der erwünschte Tag, Der langersehnte, sestliche, erschienen — Bereint seh' ich die Herzen meiner Kinder, Wie ich die Hände leicht zusammensüge, Und im vertrauten Kreis zum erstenmal Kann sich das Herz der Mutter freudig öffnen. Fern ist der fremden Zeugen rohe Schaar, Die zwischen uns sich kampsgerüstet stellte — Der Wassen Klang erschreckt mein Ohr nicht mehr, Und wie der Eulen nachtgewohnte Brut Von der zerstörten Brandstatt, wo sie lang Mit altverjährtem Eigenthum genistet, Auffliegt in düsterm Schwarm, den Tag verdunkelnd, Wenn sich die lang vertriebenen Bewohner Heimkehrend nahen mit der Freude Schall, Den neuen Bau lebendig zu beginnen: So slieht der alte Haß mit seinem nächtlichen Gefolge, dem hohläugigten Berdacht, Der scheelen Mißgunst und dem bleichen Neide, Aus diesen Thoren murrend zu der Hölle, Und mit dem Frieden zieht geselliges Bertraun und holde Eintracht lächelnd ein.

. (Sie balt inne.)

— Doch nicht genug, daß dieser heut'ge Tag Jedem von beiden einen Bruder schenkt, Auch eine Schwester hat er euch geboren. — Ihr staunt? Ihr seht mich mit Berwundrung an? Ja, meine Söhne, es ist Zeit, daß ich Mein Schweigen breche und das Siegel löse Bon einem lang verschlossenen Geheimniß. — Auch eine Tochter hab' ich eurem Bater Geboren — eine jüngre Schwester lebt Euch noch — Ihr sollt noch heute sie umarmen.

### Bon Cefar.

Was fagst bu, Mutter? Gine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester!

### Bon Manuel.

Wohl hörten wir in früher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

Bfabella.

Die Sage lügt!

Sie lebt!

#### Bon Cefar.

Sie lebt, und du verschwiegest uns? Isabella.

Von meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Hört, was gefäet ward in friibrer Reit Und jest zur froben Ernte reifen foll. — Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch der jammervolle Zwift, Der ewig nie mehr wiederkehren möge, Und bäufte Gram auf eurer Eltern Berg. Da wurde eurem Bater eines Tages Ein seltsam wunderbarer Traum. Ihm dauchte, Er säh' aus seinem bochzeitlichen Bette Awei Lorbeerbäume wachsen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtend — zwischen beiden Buchs eine Lilie empor — Sie ward Bur Flamme, die, ber Baume bicht Gezweig Und das Gebälk ergreifend, praffelnd aufschlug Und, um sich muthend, schnell, bas ganze haus In ungeheurer Feuerfluth verschlang.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befragt der Bater einen sternekundigen Arabier, der sein Orakel war, An dem sein Herz mehr hing, als mir gesiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schooß von einer Tochter Entbunden würde, tödten würde sie ihm Die beiden Söhne, und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab den grausamen. Besehl, die neugeborene alsbald Ins Meer zu wersen. Ich vereitelte Den blutgen Borsat und erhielt die Tochter Durch eines treuen Knechts verschwiegnen Dienst.

### Don Cefar.

Gesegnet sei er, ber bir hilfreich war! D, nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe! Fabella.

Der Mutterliebe mächt'ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes seltsames Drakel, als mein Schoof mit dieser Tochtet Gefegnet war. Ein Rind, wie Liebesgötter schön, Sah ich im Grase spielen, und ein Löwe Kam aus dem Wald, der in dem blutgen Rachen Die frisch gejagte Beute trug, und ließ Sie schmeichelnd in den Schoof des Kindes fallen. Und aus den Lüften schwang ein Adler sich Herab, ein zitternd Reh in seinen Kängen, Und legt es schmeichelnd in den Schoof des Kindes, Und beide, Löw' und Abler, legen, fromm Gepaart, sich zu des Kindes Füßen nieder. - Des Traums Berftanbnig löste mir ein Mond, Ein gottgeliebter Mann, bei dem das Herz Rath fand und Trost in jeder ird'schen Noth. Der sprach: "Genesen würd' ich einer Tochter, "Die mir ber Söhne ftreitende Gemuther "In beißer Liebesglut vereinen wurde." - Im Innersten bewahrt' ich mir dies Wort; Dem Gott der Wahrheit mehr als dem der Lüge Bertrauend, rettet' ich bie Gottverbeiffne, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Bfand, Die mir bes Friedens Werkzeug sollte fein, Als euer haß sich wachsend stets vermehrte.

Bon Manuel (feinen Bruber umarmenb).

Nicht mehr ber Schwester braucht's, ber Liebe Band Zu slechten, aber fester soll sie's knüpsen.

### Fabella.

So ließ ich an verborgner Stätte sie, Bon meinen Augen fern, geheinnisvoll Durch fremde Hand erziehn — den Andlick selbst Des lieben Angesichts, den heißerslehten, Bersagt' ich mir den strengen Bater scheuend, Der, von des Argwohns ruheloser Bein Und sinster grübelndem Berdacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflanzte.

Drei Monde aber deckt den Bater schon Das stille Grab — Was wehrte dir, o Mutser,. Die lang Verborgne an das Licht hervor Zu ziehn und unste Herzen zu erfreuen? Isabella.

Bas sonst, als euer unglückfel'ger Streit, Der, unauslöschlich wüthend, auf dem Grab Des faum entfeelten Baters fich entstammte. Nicht Raum noch Stätte ber Verföhnung gab? Konnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entblößten Schwerter ftellen? Konntet ihr In diesem Sturm die Mutterstimme boren? Und follt' ich sie, des Ariedens theures Bfand. Den letten beil'gen Anter meiner Hoffmung, An eures Haffes Buth unzeitig magen? - Erst mußtet ibr's ertragen euch als Brüber Ru febn, eb' ich die Schwester zwischen euch Als einen Friedensengel stellen konnte. Jest kann ich's, und ich führe fie euch gu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und stündlich barr' ich seiner Wieberkehr. Der, ihrer stillen Ruslucht fie entreißend. Aurud an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die brüderlichen Arme.

### Don Manuel.

Und sie ist nicht die Einzge, die du beut In beine Mutterarme schließen wirft. Es zieht die Freude ein durch alle Pforten, Es füllt sich ber verödete Balaft Und wird der Sig der blühnden Anmuth werden. - Bernimm, o Mutter, jest auch mein Geheimniß. Eine Schwester gibst du mir — 3ch will dafür Dir eine zweite liebe Tochter schenken. Ja, Mutter, segne beinen Sobn! Dies Berg, Es bat gewählt; gefunden bab' ich fie, Die mir burchs Leben foll Gefährtin fein. Eh dieses Tages Sonne finkt, führ' ich Die Gattin dir Don Manuels zu Mißen.

Ffabeila.

An meine Bruft will ich sie freudig schließen. Die meinen Erstgebornen mir beglückt: Auf ihren Pfaden foll die Freude sprießen, Und jede Blume, die das Leben schmückt, Und jedes Glüd soll mir den Sohn belobnen. Der mir die schönste reicht der Mutterkronen! Aon Cefat.

Berichwende, Mutter, beines Segens Rulle Nicht an den einen erstaebornen Sobn! Wenn Liebe Segen gibt, so bring auch ich Dir eine Tochter, solcher Mutter werth, Die mich der Liebe neu Gefühl gelehrt. Eb dieses Tages Sonne sinkt, führt auch Don Cefar seine Gattin bir entgegen.

Bon Manuel.

Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Bobl nennt Man dich mit Recht die Rönigin ber Seelen! Dir unterwirft fich jebes Element, Du fannst bas Keindlichstreitenbe vermählen;

Nichts lebt, was deine Hoheit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn haft du Besiegt, der unbezwungen stets geblieben:

(Don Cefar umarmenb.)

Jest glaub' ich an dein Herz und schließe bich Mit hoffnung an die brüderliche Brust; Nicht zweist' ich mehr an dir, benn du kannst lieben. Fabella.

Dreimal gesegnet sei mir dieser Tag, Der mir auf einmal jede bange Sorge Bom schwerbeladnen Busen bebt — Gegründet Auf festen Saulen seb' ich mein Geschlecht, Und in der Zeiten Unermeglichkeit Rann ich binabfebn mit zufriednem Beift. Noch gestern sab ich mich im Wittwenschleier, Gleich einer Abgeschiednen, kinderlos, In diesen öben Sälen ganz allein, Und heute werden in der Jugend Glang. Drei blühnde Töchter mir zur Seite steben. Die Mutter zeige sich, die glückliche Bon allen Weibern, die geboren baben, Die sich mit mir an Herrlichkeit vergleicht! - Doch welcher Fürsten königliche Töchter Erblühen denn an dieses Landes Grenzen, Davon ich Kunde nie vernahm? — benn nicht Unwürdig wählen konnten meine Söhne!

Don Manuel.

Nur heute, Mutter, fordre nicht, den Schleier. Hinwegzuheben, der mein Glück bedeckt. Es kommt der Tag, der alles lösen wird, Am besten mag die Braut sich selbst verkünden, Deß sei gewiß, du wirst sie würdig finden. Isabella.

Des Baters eignen Sinn und Geift ertenn' ich

In meinem erstgebornen Sohn! Der liebse Bon jeher, sich verborgen in sich felbst Bu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschlossenen Gemüth! Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, deß bin ich gewiß, Wird jest mir eine Königstochter nennen.

Bon Cefar.

Richt meine Weise ist's, geheimntsvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Gemüth; Doch, was du jetzt von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher der Sonne Himmelsseuer slamme? Die alle Welt verklärt, erklärt sich selbst, Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Braut, Ins Herz des Herzens hab' ich ihr geschaut, Am reinen Glanz will ich die Perke kennen;

Mabella.

Wie, mein Sohn Tesar? Aläre mir das auf. Zu gern dem ersten mächtigen Gefühl Bertrautest du, wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich dich, Doch nicht auf thörscht kindischer — Laß hören, Was deine Wahl gelenkt.

Richt wahrlich solches Gitle konnte mir

Bon Cefar. Wahl, meine Mutter? Ift's Bahl, wenn des Gestirnes Macht den Menschen Ereilt in der verhängnißvollen Stunde? Nicht, eine Braut zu suchen, ging ich aus,

Ru Sinne kommen in dem Haus des Todes, Denn borten fand ich, die ich nicht gesucht. Gleichgültig war und nichtsbedeutend mir Der Frauen leer geschwätiges Geschlecht, Denn eine zweite sab ich nicht, wie bich. Die ich gleich wie ein Götterbild verehre. Es war des Baters ernste Tobtenfeier; Im Bolksgebräng verborgen, wohnten wir Ihr bei, bu weißt's, in unbekannter Kleidung; So hattest bu's mit Weisheit angeordnet, Daß unsers Habers wild ausbrechende Gewalt des Festes Würde nicht verlege. — Mit schwarzem Flor behangen war das Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanden, Mit Fadeln in ben Händen, den Altar, Bor dem der Todtensarg erhaben rubte, Mit weißbekreuztem Grabestuch bebeckt. Und auf bem Grabtuch sahe man ben Stab Der Herrschaft liegen und die Fürstenkrone, Den ritterlichen Schmud ber goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Gehäng. — Und alles lag in stiller Andacht knieend, Als ungesehen jest vom hoben Chor Berab die Orgel anfing fich zu regen, Und bundertstimmig ber Gesang begann -Und als ber Chor noch fortklang, ftieg der Sarg Mit fammt bem Boben, ber ihn trug, allmäblich Berfinkend in die Unterwelt hinab, Das Grabtuch aber überschleierte, Beit ausgebreitet, die verborgne Mündung, Und auf der Erde blieb ber irb'iche Schmud Burud, bein Rieberfahrenden nicht folgenb -Doch auf ben Seraphoflügeln bes Gefangs Schwang die befreite Seele fich nach oben,

Den Himmel suchend und den Schooß der Gnade.

— Dies alles, Mutter, ruf ich dir, genau Beschreibend, ins Gedächtniß jest zurück,
Daß du erkennest, ob zu jener Stunde
Ein weltlich Wünschen mir im Herzen war.
Und diesen sestlich ernsten Augenblick
Erwählte sich der Lenker meines Lebens,
Wich zu berühren mit der Liebe Strahl.
Wie es geschah, frag' ich mich selbst vergebens.

Frabella.

Bollende bennoch! Laf mich alles boren! Bon Ccfar.

Bober sie kam, und wie sie sich zu mir Gefunden, dieses frage nicht --- Als ich Die Augen wandte, stand fie mir zur Seite, Und dunkel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefften Innerften mich ihre Räbe. Nicht ihres Lächelns holder Zauber war's, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht ber Glanz ber göttlichen Gestalt Ed war ihr tiefstes und geheimstes Leben, Bas mich ergriff mit heiliger Gewalt, Wie Zaubers Kräfte unbegreiflich weben -Die Seelen schienen ohne Worteslaut Sich ohne Mittel geistig zu berühren, Als fich mein Athem mifchte mit bem ihren; Fremd war sie mir und innig boch vertraut, Und klar auf einmal fühlt' ich's in mir werden, Die ist es oder teine sonst auf Erden!

Don Mannel (mit Feuer einsallenb). Das ist der Liebe heil'ger Götterstrahl, Der in die Seele schlägt und trifft und zündet, Wenn sich Berwandtes zum Berwandten sindet, Da ist kein Widerstand und keine Wahl, Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.
— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben, Mein eigen Schickfal ist's, was er erzählt, Den Schleier hat er glücklich aufgehoben Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

### Sfåbella.

Den eignen freien Weg, ich seh' es wohl, Will das Berhängniß gehn mit meinen Kindern. Bom Berge stürzt der ungeheure Stronn, Wühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn, Nicht des gemessnen Pfades achtet er, Den ihm die Klugheit vorbedächtig baut. So unterwerf' ich mich — wie kann ich's ändern — Der unregiersam stärkern Götterhand, Die meines Hauses Schicksal dunkel spinnt. Der Söhne Herz ist meiner Hoffnung Pfand, Sie denken groß, wie sie geboren sind.

Ifabella. Don Mannel. Don Cefar. Diego zeigt fich an ber Thure,

### Ifabella.

Doch, sieh, da kommt mein treuer Anecht zurück! Nur näher, näher, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie wissen alles! Hier Ist kein Geheimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Berbirg sie länger nicht! Wir sind gesaßt, Die höchste Freude zu ertragen. Komm!

(Sie will mit ihm nach der Thüre geben.) Was ist das? Wie? Du zögerst? Du verstummst? Das ist kein Blid, der Gutes mir verkündet! Was ist dir? Sprich! Ein Schauder fast mich an.

Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

(Bill binaus.)

**Bon Mannel** (für fich betroffen). Beatrice! **Diego** (hält fie zurück).

Bleib!

Bfabella.

. Wo ist sie? Mich entseelt die Angst. Diego.

Sie folgt

Mir nicht. Ich bringe dir die Tochter nicht. Fabella.

Bas ift geschehn? Bei allen Heil'gen, rebe! Bon Cefar.

Wo ift die Schwester? Ungludselger, rebe! Diego.

Sie ist geraubt! Gestohlen von Corsaren! D, hatt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Dan Mannel.

Faß dich, v Mutter!

. Bon Cefar.

Mutter, sei gefaßt!

Bezwinge dich, bis du ihn gang vernommen! Birgs.

Ich machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Straße nach dem Aloster Zum letztenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

> Bon Cefar. Zur Sache! Bon Manuel.

Rebe!

Diegs.

Und da ich in die wohlbekannten Höfe Des Klosters trete; die ich oft betrat, Nach beiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge, Entsetzt vernehm' ich das Entsetzliche.

(Ifabella finkt bleich und zitternd auf einen Seffel, Dou Munuel ift um fie beichaftigt.)

Don Cefar.

Und Mauren, sagst du, raubten sie hinweg? Sah man die Mauren? Wer bezeugte dies? Diego.

Ein maurisch Räuberschiff gemahrte man 3n einer Bucht, unfern dem Aloster ankernd.

Bon Cefar.

Manch Segel rettet sich in diese Buchten Bor des Orkanes Wuth — Wo ist das Schiff? Diego.

Heut frühe fah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft das Weite suchen.

Bon Cefar.

Hort man von anderm Raub noch, der geschehn? -- Dem Mauren gnügt einsache Beute nicht.

Diego.

hinweg getrieben wurde mit Gewalt Die Rinderbeerbe, die dort weidete.

Bon Cefar.

Wie konnten Räuber aus des Klosters Mitte Die Bohlverschlossne heimlich raubend stehlen? Die s.

Des Alostergartens Mauern waren leicht -Auf hoher Leiter Sproffen überstiegen.

Don Cefar.

Wie brachen fie ins Innerste ber Zellen? Denn fromme Ronnen halt ber ftrenge Zwang. Diego.

Die noch durch kein Gelübde fich gebunden, Sie durfte frei im Freien fich ergeben.

### Bon Cefar.

Und pflegte sie des freien Rechtes oft Sich zu bedienen? Dieses fage mir.

Diego.

Oft sah man sie des Gartens Stille suchen; Der Wiederkehr vergaß sie heute nur.

**Don Ce far** (nachdem er sich eine Weise bebacht). Raub, sagst du? War sie frei genug dem Räuber, So konnte sie in Freiheit auch entfliehen.

Sfabrila (ftebt auf).

Es ist Gewalt! Es ist verwegner Raub!
Richt pflichtvergessen konnte meine Tochter
Aus freier Reigung dem Entsührer folgen!
— Don Manuel! Don Cesar! Eine Schwester
Dacht' ich euch zuzusühren; doch ich selbst
Soll jest sie eurem Heldenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne!
Richt ruhig duldet es, daß eure Schwester
Des frechen Diebes Beute sei — Ergreist
Die Wassen! Rüstet Schisse aus! Durchsorscht
Die ganze Küste! Durch alle Weere seht
Dem Käuber nach! Erobert euch die Schwester!

### Bon Cefar.

Leb mohl! Bur Rache flieg' ich, zur Entbedung! (Er geht ab. Don Manuel aus einer tiefen Zerftrenung erwachent wendet fich beunruhigt zu Diego.)

### Bon Manuel.

Wann, fagst bu, sei sie unsichtbar geworben? Biegs.

Seit diesem Morgen erft ward fie vernißt. Bon Mannel (311 Donna Ijabella)."

Und Beatrice nennt sich beine Tochter? "Isubella.

Dies ift ihr Rame! Gile! Frage nicht!

## Bon Manuel.

Rur eines noch, o Mutter, laß mich wiffen - Ffabella.

Fliege jur That! Des Bruders Beispiel folge! Bon Manuci.

In welcher Gegend, ich befchwöre bich — "Sfabella (ibn forttreibenb).

Sieh meine Thränen, meine Todesangft! Bon Manuel.

In welcher Gegend hieltst du sie verborgen? Ffabella.

Verborgner nicht war sie im Schoof der Erde! Diego.

D, jest ergreift mich plöglich bange Furcht.

Furcht, und worüber? Cage, was du weißt. Biego.

Daß ich bes Raubs unschuldig Urfach sei.

Unglidlicher, entbede, was geschehn! Biegs.

Ich habe dir's verhehlt, Gebieterin,
Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen.
Am Tage, als der Fürst beerdigt ward,
Und alle Welt, begierig nach dem Neuen,
Der ernsten Feier sich entgegendrängte,
Lag deine Tochter — denn die Kunde war
Auch in des Klosters Mauern eingedrungen —
Lag sie mir an mit unablässigem Flehn,
Ihr dieses Festes Andlick zu gewähren.
Ich Unglückseliger ließ mich bewegen,
Berhüllte sie in ernste Tranertracht,
Und also war sie Zeugin jenes Festes.
Und dort, befürcht' ich, in des Bolks Gewicht,

Das sich herbeigebrängt von allen Enden, Bard sie vom Aug des Räubers ausgespäht, Denn ihrer Schönheit Glanz birgt keine Hille.

Bon Mannel (bor fich, erleichtert).

Glückfel'ges Wort, das mir das Herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

Sfabella.

Bahnsinn'ger Alter! So verriethst du mich! Diego.

Gebieterin! Ich dacht' es gut zu machen. Die Stimme der Ratur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Bunsche zu erkennen; Ich hielt es für des Himmels eignes Werk, Der mit verborgen ahnungsvollem Juge Die Tochter hintried zu des Baters Grab! Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und so, aus guter Meinung, schafft' ich Boses!

Bon Manuel (vor fich).

Was steh' ich hier in Furcht und Zweifelsqualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewißheit.

(Bill geben.)

Bon Cefar (ber gurudtommt),

Bergieh, Don Manuel; gleich folg' ich bir.

Bon Manuel.

Folge mir nicht! hinweg! Mir folge niemand!

(Er geht at.)

Bon Cefar (fieht ihm vermunbert nach).

Was ist dem Bruder? Mutter, sage mir's.

Mabella.

Ich tenn' ihn nicht mehr. Ganz verkenn' ich ihn. Bon Cefar.

Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in des Eisers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Beichen dich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Räuber sie gerissen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg. Isabella.

Der heiligen Cecilia ift's gewibmet, Und hinterm Waldgebirge, das zum Aetna Sich langsam steigend hebt, liegt es verstedt, Wie ein verschwiegner Aufenthalt der Seefen.

Bon Cefar.

Sei gutes Muths! Bertraue beinen Sohnen! Die Schwester bring' ich dir zurück, müßt' ich Durch alle Länder sie und Meere suchen. Doch eines, Mutter, ist es, was mich kümmert: Die Braut verließ ich unter fremdem Schutz. Nur dir kann ich das theure Pfand vertrauen, Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; An ihrer Brust, an ihrem lieben Herzen Wirst du des Grams vergessen und der Schmerzen.

(Er geht ab.)

# Pfabella.

Wann endlich wird der alte Fluch sich lösen, Der über diesem Hause lastend ruht? Mit meiner Hossnung spielt ein tücksich Wesen, Und nimmer stillt sich seines Neides Wuth. So nahe glaubt' ich mich dem sichern Hasen, So sest vertraut' ich auf des Glückes Pfand, Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen, Und freudig winkend sah ich schon das Land Im Abendglanz der Sonne sich erhellen; Da kommt ein Sturm, aus heitrer Lust gesandt, Und reißt mich wieder in den Ramps der Wellen.

(Sie geht nach bem immern Daufe, mobin ihr Diego folgt.)

#### Die Scene vermandelt fich in ben Garten.

### Beibe Chore. Bulegt Beatrice.

Der Chor bes Don Manuel tommt in festlichem Aufzug, mit Kränzen geschmiktt, und die oben beschriebnen Brautgescheute begleitend; bez Chor bes Don Cesar will ihm den Gintritt verwehren.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Du würdest wohl thun, diesen Plat zu leeren.

Bweiter Chor. (Bobemunb.)

3d will's, wenn beffre Manner es begehren.

Erffer Chor. (Cajetan.)

Du könntest merken, daß du lästig bist.

Bweiter Chor. (Bobemunb.)

Defwegen bleib' ich, weil es dich verdrießt.

Erfter Cher. (Cajetan.)

hier ist mein Blat. Wer barf zurud mich halten?
Bweiter Chor. (Bobemund.)

3ch barf es thun, ich babe bier zu walten.

Erfter Cher. (Cajetan.)

Mein Berricher sendet mich, Don Manuel.

Ameiter Chor. (Bobemund.)

3d ftehe hier auf meines Herrn Befehl.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dem ältern Bruder muß der jüngre weichen.

Bweiter Cher. (Bobemunb.)

Dem Erstbesitzenden gehört die Belt.

Erfter Cher. (Cajetan).

Berhafter, geh und räume mir das Feld!

Ameiter Chor. (Bobemunt.)

Richt, bis fich unfre Schwefter erft vergleichen.

Erfter Cher. (Cajetan.)

Find' ich dich überall in meinen Wegen?

Ameiter Chor. (Bobemunb.)

Wo mir's gefällt, da tret' ich dir entgegen.

Erfer Chor. - (Cajetan).

Was haft du hier zu horchen und zu hüten? Sweiter Chor, (Bobemund.)

Was haft bu hier zu fragen, zu verbieten? Erfter Chor. (Cajetan.)

Dir steh' ich nicht zur Red und Antwort bier. Imeiter Chor. (Bobemund.)

Und nicht des Wortes Chre gonn' ich bir.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Ehrfurcht gebührt, o Jüngling, meinen Jahren. Sweiter Chor. (Bobemund.)

In Tapferkeit bin ich, wie du, erfahren! Beatrice (filirgt herans).

Weh mir! Was wollen diese wilden Schaaren? Erster Chor (Cajetan) zum zweiten.

Richts acht' ich dich und beine stolze Miene!

Bweiter Char. (Bobemund.)

Ein beffrer ift ber herrscher, dem ich biene! Beatrice,

D, weh mir, weh mir, wenn er jest erschiene! Erfter Chor. (Cajetan.)

Du lügft! Don Manuel besiegt ihn weit! "Bweiter Chor. (Bebemunt.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit.

Jest wird er kommen, dies ist seine Zeit. Erfter Chor. (Cajetan.)

Wäre nicht Friede, Recht verschafft' ich mir! "Bwriter Chor. (Bobenunt.)

Bar's nicht die Furcht, fein Friede wehrte dir.

D, war' er tausend Meilen weit von bier!

Erfter Cher. (Cajetan.)

Das Gesetz fürcht' ich, nicht beiner Blide Trut.

Bweiter Cher. (Bobemunt.)

. Wohl thust du dran, es ist des Feigen Schut.

Erfer Cher. (Cajetan.)

Fang' an, ich folge!

Ameiter Chor. (Bobemund.) Mein Schwert ist heraus!

Seatrice (in ber heftigften Beangftigung).

Sie werden handgemein, die Degen bligen!
Ihr Himmelsmächte, haltet ihn zurück!
Werft euch in seinen Weg, ihr Hindernisse,
Eine Schlinge legt, ein Netz um seine Füße,
Daß er versehle diesen Augenblick!
Ihr Engel alle, die ich slebend bat,
Ihn berzuführen, täuschet meine Bitte,
Weit, weit von hier eutsernet seine Schritte!
(Sie eilt hinein. Indem die Chöre einander ansallen, erscheint Don Manuel.)

# Don Mannel. Der Chor.

## Bon Manuel.

Was seh' ich! Haltet ein!

Erfter Chor (Cajetan, Berengar, Manfred) jum zweiten. Romm an! Romm an!

Bweiter Char. (Bobemund, Roger, Sippolyt).

Rieber mit ihnen! Rieber!

Don Manuel (tritt zwisen fie, mit gegogenem Schwert). Saltet ein!

Erfer Chot. (Cajetan.)

Es ist ber Fürst.

Bweiter Chor. (Bobemund.) Der Bruder! Galtet Friede!

### Bon Manuel.

Den stred' ich todt auf dieses Rasens Grund, Der mit gezuckter Augenwimper nur Die Fehde fortsetzt und dem Gegner droht! Nast ihr? Was für ein Dämon reizt euch an, Des alten Zwistes Flammen aufzublasen, Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan Und ausgeglichen ist auf immerdar? — Wer sing den Streit an? Rebet! Ich will's wissen. Erker Chor. (Cajetan, Verengar.)

Ether Chtt. (Caleian,

Sie ftanden hier —

Imeiter Chor (Roger, Bobemund) unterbrechend). Gie famen —

Don Manuel (jum erften Chor). Rede bu!

Erfter Chor. (Cajetail.)

Wir kamen her, mein Fürst, die Hochzeitgaben Zu überreichen, wie du uns befahlst. Geschmückt zu einem Feste, keineswegs Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag; Da fanden wir sie seindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

# Don Manuel.

Unfinnige! Ist keine Freistatt sicher Genug vor eurer blinden, tollen Wuth? Auch in der Unschuld still verborgnen Sit Bricht euer Haber friedestörend ein?

(Bum zweiten Chor.)

Beiche zurud! Hier sind Geheimnisse, Die deine kühne Gegenwart nicht dulben.

(Da berfetbe zögert.)

Burud! Dein Gerr gebietet bir's burch mich, Cotiler, fammtl. Werte. V.

Denn wir sind jest ein Haupt und ein Gemüth, Und mein Besehl ist auch der seine. Geh!

(Bum erften Chor.)

Du bleitst und wahrst bes Eingangs.

Bweiter Chor. (Bobemunt.)

Bas beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, das ist die Wahrheit,
Und in der hohen häupter Spahn und Streit
Sich unberusen, vielgeschäftig drängen,
Bringt wenig Dank und öfterer Gesahr.
Denu wenn der Mächtige des Streits ermüdet,
Wirst er behend auf den geringen Mann,
Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel
Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da.
Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen,
Ich acht' es für gerathner, wir gehorchen.
(Der zweite Chor geht ab, der erste zieht sich nach dem Hintergrund der Scene
zurück. In demselben Augenblick stürzt Beatrice heraus und wirst sich in Don

#### Beatrice. Don Mannel.

# Seatrice.

Du bist's. Ich habe dich wieder — Grausamer!

Du hast mich lange, lange schmachten lassen,

Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub

Dahin gegeben! — Doch nichts mehr davon!

Ich habe dich — In deinen lieben Armen

Ist Schutz und Schrim vor jeglicher Gesahr.

Komm! Sie sind weg! Wir haben Raum zur Flucht,

Fort, laß uns keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit sich sortziehen und sieht ihn jeht erst genauer an.)

Was ist dir? So verschlossen feierlich

Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen,

Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

Bon Manuel.

Beatrice!

Beatrice.

Rein, rede nicht! Jest ist nicht Zeit zu Worten! Fort laß uns eilen, schnell! Der Augenblick Ist kostbar —

Bon Manuel.

Bleih! Antworte mir!

Beatrice.

Fort, Fort!

Eh diese wilben Männer wiederkehren!

Bon Mannel.

Bleib! Jene Manner werden uns nicht schaden.

Beatrice.

Doch, boch! Du tennft fie nicht. D, fomm! Entfliebe! Bon Manuel.

Bon meinem Arm befchützt, was tanuft bu fürchten? Seatrice.

D, glaube mir! es gibt bier macht'ge Menschen!

Don Manuel.

Geliebte, keinen mächtigern als mich.

Beatrice.

Du, gegen diese Bielen ganz allein?

Don Manuel.

Ich gang allein! Die Männer, die du fürchteft -

Du kennst sie nicht, bu weißt nicht, wem sie bienen.

Bon Mannel.

Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter.

#### Beatrice.

Du bift — Gin Schreden fliegt burch meine Seele!
Bon Mannel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice! Ich bin nicht der, der ich dir schien zu sein, Der arme Ritter nicht, der unbekannte, Der liebend nur um deine Liebe warb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

#### Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Weh mir, wer bift du? Bon Manuel.

Don Manuel heiß' ich — doch ich bin der höchste, Der diesen Namen führt in dieser Stadt, Ich bin Don Manuel, Fürst von Messina.

Du wärst Don Manuel, Don Cefars Bruber? Ban Manuel.

Don Cesar ist mein Bruder.

Beatrice.

Ift dein Bruder?

# Bon Manuel.

Wie? Dies erschreckt dich? Kennst du den Don Cesar? Rennst du noch sonsten jemand meines Bluts? Seatrice.

Du bift Don Manuel, der mit dem Bruder In Haffe lebt und unverföhnter Fehde? Bon Manuel.

Wir sind verföhnt, feit heute sind wir Brüder, Nicht von Geburt nur, nein, von Herzen auch.

Beatrice.

Versöhnt, seit heute!

Bon Manuet. Sage mir, mas ift bas? Was bringt dich so in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Geheimniß? Hast du nichts, Richts mir verschwiegen oder vorenthalten?

Beatrice.

Was bentst bu? Wie? Was hatt' ich zu gestehen? Don Manuel.

Bon beiner Mutter hast du mir noch nichts Gesagt. Wer ist sie? Würdest du sie kennen, Wenn ich sie dir beschriebe — dir sie zeigte?

Beatrice.

Du tennst fie — tennst fie und verbargest mir?

Weh dir und wehe mir, wenn ich sie kenne! Seatrice.

D, sie ist gütig, wie das Licht der Sonne! Ich seh' sie vor mir, die Erinnerung Beledt sich wieder, aus der Seele Tiefen Erhebt sich mir die göttliche Gestalt. Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weißen Halses eble Form beschatten! Ich seh' der Stirne reingewölldten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz, Auch ihrer Stimme seelenvolle Töne Erwachen mir

Bon Manuel. Beh mir! Du schilberft fie! Beatrice.

Und ich entfloh ihr! Konnte sie verlassen, Bielleicht am Morgen eben dieses Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen sollte! O, selbst die Mutter gab ich hin für dich! Beatrice.

Du bift — Gin Schreden fliegt burch meine Seele! Bon Mannel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice! Ich bin nicht der, der ich dir schien zu sein, Der arme Ritter nicht, der unbekannte, Der liebend nur um deine Liebe warb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Web mir, wer bift bu? Bon Manuel.

Don Manuel heiß' ich — doch ich bin der Höchste, Der diesen Namen führt in dieser Stadt, Ich bin Don Manuel, Fürst von Messina.

Du wärst Don Manuel, Don Cesars Bruber? Bon Manuel.

Don Cesar ist mein Bruder.

Beatrice.

Ist bein Bruder?

Bon Manuel.

Wie? Dies erschreckt dich? Kennst du den Don Cefar? Kennst du noch sonsten jemand meines Bluts? Beatrice.

Du bist Don Manuel, der mit dem Bruder In Hasse lebt und unverföhnter Fehde?

Bon Manuel.

Wir sind versöhnt, seit heute sind wir Brüder, Richt von Geburt nur, nein, von Herzen auch.

Berföhnt, seit beute!

Bon Manuet. Sage mir, was ift bas? Was bringt dich so in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Geheimniß? Hast du nichts, Nichts mir verschwiegen oder vorenthalten?

## Beatrice.

Was bentft bu? Wie? Was hatt' ich zu gestehen? Don Manuel.

Bon beiner Mutter hast du mir noch nichts Gesagt. Wer ist sie? Würdest du sie kennen, Wenn ich sie dir beschriebe — dir sie zeigte?

#### Beatrice.

Du tennst fie — tennst sie und verbargest mir?

Weh dir und webe mir, wenn ich fie fenne! Beatrice.

D, sie ist gütig, wie das Licht der Sonne! Ich seh' sie vor mir, die Erinnerung Belebt sich wieder, aus der Seele Tiefen Erhebt sich mir die göttliche Gestalt. Der braumen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weißen Halses edle Form beschatten! Ich seh' der Stirne reingewöldten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz, Auch ihrer Stimme seelenvolle Töne Erwachen mir

Bon Manuel. Weh mir! Du schilderst sie! Beatrice.

Und ich entfloh ihr! Konnte sie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben dieses Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen sollte! O, selbst die Mutter gab ich hin für dich! Bon Mannel.

Messinas Fürstin wird dir Mutter sein. Zu ihr bring' ich dich jett; sie wartet beiner. Beatrice.

Bas fagst du? Deine Mutter und Don Cefars? Zu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr! **Von Manuel.** 

Du schauderst? Was bebeutet dies Entsetzen? Ist meine Mutter keine Fremde dir? Leatrice.

D unglüdselig traurige Entbedung! D, hatt' ich nimmer biesen Tag gesehn! Bon Manuel.

Bas kann dich ängstigen, nun du mich kennst, Den Fürsten findest in dem Unbekannten? Beatrice.

D, gib mir biefen Unbekannten wieder, Mit ihm auf öbem Giland war' ich felig! Bon Cefar (hinter ber Scene).

Burud! Belch vieles Bolt ist hier versammelt?

Gott, diefe Stimme! Wo verberg' ich mich? Bon Manuel.

Erkennst du diese Stimme? Rein, du hast Sie nie gebort und kannst sie nicht erkennen!

D, lag uns flieben! Komm und weile nicht! Bon Manuel.

Was stiehn? Es ist des Bruders Stimme, der Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entdeckte — Beatrice.

Bei allen Heiligen des Himmels, meid' ihn! Begegne nicht dem heftig Stürmenden, Laß dich von ihm an diesem Ort nicht finden.

### Don Manuel.

Geliebte Seele, dich verwirrt die Furcht! Du hörst mich nicht, wir sind versöhnte Brüder! Beatrice.

D himmel, rette mich aus diefer Stunde! Bon Mannel.

Was ahnet mir! Welch ein Gedanke faßt Mich schaudernd? Wär' es möglich — wäre dir Die Stimme keine fremde? — Beatrice, Du warst — mir grauet, weiter fort zu fragen — Du warst — bei meines Baters Leichenfeier?

Weh mir!

Dan Manuel.

Du warst zugegen?

Beatrice.

Zürne nicht!

Don Manuel.

Unglückliche, du warst?

Beatrice.

Ich war zugegen. Don Manuel.

Entfeten!

## Beatrice.

Die Begierde war zu mächtig! Bergib mir! Ich gestand dir meinen Bunsch; Doch, plötzlich ernst und finster, ließest du Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bösen Sternes Macht Mich trieb mit unbezwinglichem Getüsten. Des herzens heißen Drang mußt' ich vergnügen; Der alte Diener lieh mir seinen Beistand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging. (Sie schmiegt sich an ihn, indem tritt Don Tesar herein, von dem gauzen Chor begleitet.)

#### Beibe Bruber. Beibe Chore. Beatrice.

Imeiter Chot (Bobemund) zu Don Cesar. Du glaubst uns nicht — glaub deinen eignen Augen! Don Cesar

(tritt heftig ein und fährt beim Anblid feines Bruters mit Entfeten jurud). Blendwerk der Hölle! Was? In feinen Armen!

(Räher tretend, zu Don Manuel.) Giftvolle Schlange! Das ist deine Liebe!

Defiwegen logst du tückisch mir Berföhrung!

D, eine Stimme Gottes war mein haß! Kahre zur Bölle, falsche Schlangenseele!

(Er erfticht ibn.)

#### Don Manuel.

Ich bin des Todes — Beatrice! — Bruder!

(Er finkt und ftirbt. Beatrice fällt neben ihm öhnmächtig nieber.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Herbei! Greift zu den Waffen alle! Mit Blut gerächet sei die blut'ge That!

(Alle gichen bie Degen.)

Bweiter Chor. (Bebemunt.)

Heil uns! Der lange Zwiespalt ist geendigt. Rur einem Herrscher jest geborcht Meffina.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfreb.)

Rache! Rache! Der Mörder falle! falle, Ein fühnend Opfer dem Gemordeten!

Ameiter Chor. (Bobemunt, Roger, Sippolpt.)

Berr, fürchte nichts, wir steben treu zu bir!

Bon Cefar (mit Ansehn zwischen fie tretenb).

Zurück — ich habe meinen Feind getöbtet, Der mein vertrauend redlich Herz betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallstrick legte. Ein furchtbar gräßlich Ausehn hat die That, Doch der gerechte himmel hat gerichtet. Erfter Cher. (Cajetan.)

Weh dir, Messina! Wehe! Nehe! Wehe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In deinen Mauern — Wehe deinen Müttern Und Kindern, deinen Jünglingen und Greisen! Und wehe der noch ungebornen Frucht!

#### Bon Cefar.

Die Rlage tommt ju fpat - Sier fchaffet Silfe! (Auf Beatricen zeigent.)

Huft sie ins Leben! Schnell entsernet sie Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes.

— Ich kann nicht länger weilen, denn mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester.

— Bringt sie in meiner Mutter Schloß und sprecht: Es sei ihr Sohn, Don Cesar, der sie sende!

(Er geht ab; bie ohnmächtige Beatrice wird von tem zweiten Chor auf eine Bant gesetzt und so hinweg getragen; ber erfte Chor bleibt bei bem Leichnam zurud, um welchen auch bie Anaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem Halbfreise herumsteben.)

## Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! Ich kann's nicht fassen und deuten, Wie es so schnell sich erfüllend genaht.
Längst wohl sah ich im Geist mit weiten Schritten das Schreckensgespenst herschreiten Dieser entsetlichen, blutigen That.
Dennoch übergießt mich ein Grauen, Da sie vorhanden ist und geschehen, Du ich erfüllt muß vor Augen schauen, Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in den Adern erstarrt
Vor det gräßlich entschiedenen Gegenwart.

Einer aus dem Chor. (Munfred.) Laffet erschallen die Stimme der Klage! — Holder Jüngling! Da liegt er entseelt, Hingestreckt in der Blüthe der Tage, Schwer umfangen von Todesnacht, An der Schwelle der bräutlichen Kammer! Aber über dem Stummen erwacht Lauter, unermeßlicher Jammer.

Ein Bmeiter. (Cajetan

Wir kommen, wir kommen Mit sestlichem Prangen Die Braut zu empfangen, Es bringen die Knaben Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Bräutigam höret nicht mehr, Rimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen, Denn der Schlummer der Todten ist schwer.

. Ganger Chor. .

Schwer und tief ist der Schlummer der Tobten, Rimmer erweckt ihn die Stimme der Braut, Rimmer des Hifthorns fröhlicher Laut, Starr und fühllos liegt er am Boden!

Ein Britter. (Cajetan.)

Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe, Die der Mensch, der vergängliche, baut? Heuch als Brüder, Einig gestimmt mit Herzen und Munde, Diese Sonne, die jeho nieder Geht, sie leuchtete eurem Bunde!
Und jeht liegst du, dem Staube vermählt, Bon des Brudermords Händen entseelt, In dem Busen die gräßliche Wunde!
Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe, Die der Mensch, der stüchtige Sohn der Stunde, Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

Chor. (Berengar.)

Bu der Mutter will ich dich tragen, Eine unbeglückende Last! Diese Cypresse last uns zerschlagen Mit der mördrischen Schneide der Axt, Sine Bahre zu slechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll sie Lebendiges zeugen, Die die tödtliche Frucht getragen, Nimmer in fröhlichem Buchs sich erheben, Keinem Wandrer mehr Schatten geben; Die sich genährt auf des Mordes Boden, Soll verslucht sein zum Dienst der Todten!

Erfter. (Cajetan.)

Aber wehe dem Mörder, wehe, Der dahin geht in thörichtem Muth! Hinab, hinab in der Erde Nigen Rinnet, rinnet, rinnet dein Unt. Drunten aber im Tiefen sigen Lichtlos, ohne Gesang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigseit messen, Fangen es auf in schwarzen Gesäßen, Rühren und mengen die schreckliche Rache.

Bmeiter. (Berengar.) .

Leicht verschwindet der Thaten Spur Von der sonnenbeleuchteten Erde, Wie aus dem Antlit die leichte Geberde — Aber nichts ist verloren und verschwunden, Was die geheimnisvoll waltenden Stunden In den dunkel schaffenden Schooß ausnahmen — Die Zeit ist eine blübende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und alles ist Frucht, und alles ist Samen. Britter. (Cajetau.)

Webe, webe dem Mörder, webe. Der sich gefät bie töbtliche Saat! Ein andres Antlit, eh sie geschehen, Ein anderes zeigt die vollbrachte That. Muthvoll blidt fie und fühn dir entgegen, Wenn der Rache Gefühle den Bufen bewegen; Aber ift sie geschehn und begangen, ... Blickt fie dich an mit erbleichenden Wangen. Selber bie ichredlichen Furien fomangen. Gegen Dreftes die bollifchen Schlangen, Reizten den Sobn zu dem Muttermord an: Mit ber Gerechtigkeit beiligen Rügen Bußten sie liftig sein Herz zu betrügen, Bis er die tödtliche That nun gethan — Aber, da er den Schoof jest geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siebe, da kehrten sie Gegen ibn selber Schrecklich sich um — Und er ertannte bie furchtbaren Jungfraun, Die ben Mörber ergreifend faffen, Die von jest an ihn nimmer laffen, Die ihn mit ewigem Schlangenbiß nagen, Die von Meer zu Meer ihn rubelos jagen Bis in das belphische Heiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Manuels' auf einer Bahre tragenb.)

#### Die Gäulenhalle.

Es ift Racht; bie Scene ift von oben berab burch eine große Lampe erleuchtet.

Donna Bfabella und Diego treten auf.

Rabella.

Noch keine Kunde kam von meinen Söhnen, Ob eine Spur sich fand von der Berkornen?

Biego.

Noch nichts, Gebieterin! — doch hoffe alles Bon beiner Sohne Ernst und Emsigkeit.

Fabella.

Wie ist mein herz geängstiget, Diego! Es ftand bei mir, dies Unglud zu verhüten.

Diego.

Drud' nicht des Borwurfs Stachel in dein Herz. : An welcher Borficht ließest du's ermangeln? Fabella,

Hätt' ich fie früher an das Licht gezogen, Wie mich des Herzens Stimme mächtig trieb!

Diego.

Die Klugheit wehrte dir's, du thatest weise; Doch der Erfolg ruht in des himmels hand. Flabella.

Ach, so ist keine Freude rein! Diein Glück Wär' ein vollkommnes ohne diesen Zufall.

Diego.

Dies Glück ift nur verzögert, nicht zerstört; Genieße du jest beiner Söhne Frieden.

Ffabella.

Ich habe sie einander Herz an Herz Umarmen sehn — ein nie erlebter Anblick! Diego.

Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Herzen, Denn ihr Geradsinn haßt der Lüge Zwang.

Prabella

3ch feb' auch, daß fie gartlicher Gefühle, Der schönen Neigung fählg sind; mit Wonne Entded' ich, daß sie ehren, mas fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entfagen, nicht bem Zügel bes Gefetes Entzieht sich ihre brausend wilde Jugend, Und sittlich selbst blieb ihre Leidenschaft. Ich will dir's jeso gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge diesem Augenblick, Der aufgeschlossnen Blume des Gefühls Mit banger Furcht entgegen sab — Die Liebe Wird leicht zur Wuth in heftigen Naturen. Wenn in den aufgehäuften Feuerzunder Des alten Haffes auch noch dieser Blig, Der Eifersucht seindsel'ge Flamme schlug Mir schaudert, es zu denken — ihr Gefühl, Das niemals einig war, gerade hier Zum erstenmal unselig sich begegnet — Wohl mir! Auch diese donnerschwere Wolke, Die über mir schwarz drobend nieberhing, Sie führte mir ein Engel ftill vorüber, Und leicht nun athmet die befreite Bruft.

Diego.

Ja, freue beines Werkes dich. Du haft Mit zartem Sinn und ruhigem Verstand Bollenbet, was der Bater nicht vermochte Mit aller seiner Herrschermacht — Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Slückstern ist zu loben! Isabella.

Bieles gelang mir! Biel auch that das Glüd! Richts Kleines war es, solche Heimlichkeit Berhüllt zu tragen diese langen Jahre, Den Mann zu täuschen, den umsichtigsten Der Menschen, und ins Herz zurückzubrängen Den Trieb des Bluts, der mächtig, wie des Feuers Berschlosiner Gott, aus seinen Banden strebte! Diego.

Ein Pfand ift mir bes Glüdes lange Gunft, Daß alles fich erfreulich löfen wirb.

Pfabella.

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich das Ende dieser Thaten sah. Daß mir der bose Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.

— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen.
Nicht tragen konnt' ich's, hier in müßiger Auh Zu harren des Erfolgs, indeß die Sohne Geschäftig sorschen nach der Tochter Spur.
Gehandelt hab' auch ich — Wo Menschenkunst-Richt zureicht, hat der himmel oft gerathen.

Diego.

Entdecke mir, was mir zu wissen ziemt. "Rabella.

Einstedelnd auf des Aetna Höhen haust Ein frommer Klausner, von Uralters her Der Greis genannt des Berges, welcher, näher Dem Himmel wohnend, als der andern Menschen Tief wandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn In leichter, reiner Aetherluft geläutert Und von dem Berg der ausgewälzten Jahre Hinabsieht in das aufgelöste Spiel Des unverständlich krummgewundnen Lebens. Richt fremd ist ihm das Schickal meines Hauses, Oft hat der heil'ge Mann für uns den Himmel Gefragt und manchen Finch hinweggebetet.

Des raschen Boten jugendliche Kraft, Daß er mir Kunde von der Tochter gebe, Und stündlich harr' ich dessen Wiederkehr.

Dirgo.

Trügt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ist's derselbe, der dort eilend naht, Und Lob fürwahr verdient der Emsige!

## Bote. Die Borigen.

Mabella.

Sag' an und weder Schlimmes hehle mir Noch Gutes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Was gab der Greis des Bergs dir zum Bescheide?

Ich soll mich schnell zurückbegeben, war Die Antwort, die Berlorne sei gefunden.

Isabella.

Glücksel'ger Mund, erfreulich Himmelswort, Stets hast du das Erwünschte mir verkündet! Und welchem meiner Söhne war's verlieben, Die Spur zu sinden der Verlornen?

Bote.

Die Tiesverborgne fand dein ältster Sohn.

Don Manuel ift es, bem ich sie verdanke! Ach, stets war dieser mir ein Kind des Segens! — Haft du dem Greis auch die geweihte Kerze Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet, Sie anzugunden seinem Heiligen? Denn, was von Gaben sonst der Menschen Herzen Erfreut, verschmäht der fromme Gottesbiener.

Bote.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an,

Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zündet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand steckt' er die Hütte, Borin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

Ifabella.

Was fagst bu? Welches Schreckniß neunst bu mir?

Und dreimal Wehe! Wehe! rusend, stieg er Herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu solgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her!

Afabella.

In neuer Zweisel wogende Bewegung Und äugstlich schwankende Verworrenheit Stürzt mich das Widersprechende zurück. Gefunden sei mir die verlorne Tochter Von meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gedeihen, Begleitet von der unglücksel'gen That.

Bote.

Blick' hinter dich, Gebieterin! Du siehst Des Klausners Wort erfüllt vor deinen Augen; Denn alles müßt' mich trügen, oder dies Ist die verlorne Tochter, die du suchst, Bon deiner Söhne Ritterschaar begleitet.

(Beatrice wird von bem zweiten halbchor auf einem Tragfeffel gebracht unt auf ber vorbern Buhne niebergefett. Sie ift nach ohne Leben und Bewegung.).

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bobemunt, Roger, Sippolit und bie neun andern Ritter Don Cefare.)

Chor. (Bobemund.)

Des herrn Geheiß erfüllend segen wir Die Jungfrau hier zu beinen Füßen nieder, Sotiler, fammtl. Berte. V. Gebieterin! — Also besahl er uns Zu thun und dir zu melden dieses Wort: Es sei bein Sohn Don Cefar, der sie sende!

Bfabella ...

(ift mit ausgebreiteten Armen auf fle zugeeilt und tritt mit Schreden zurud). D himmel! Sie ift bleich und ohne Leben!

Chor. (Bobemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Sonn' ihr Zeit, Bon dem Erstaunlichen sich zu erholen, 'Das ihre Geister noch gebunden hält.

Fabella.

Mein Kind, Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen!
So sehen wir uns wieder! So mußt du
Den Sinzug halten in des Vaters Haus!
O, laß an meinem Leben mich das deinige
Anzünden! An die mütterliche Brust
Will ich dich pressen, dis, vom Todesfrost
Gelöst, die warmen Adern wieder schlagen!
(Zum Thor.)

D, sprich! Welch Schreckliches ist hier geschehn? Wo fandst du sie? Wie kam das theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bobemunt.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm. Dein Sohn Don Cefar wird dir alles deutlich Berkundigen, denn er ist's, der sie sendet.

- Sfabella.

Mein Sohn Don Manuel, so willst du sagen? Chor. (Bobemund.)

Dein Cohn Don Cefar fenbet fie bir zu. Bfabella (zu bem Boten).

War's nicht Don Manuel, den der Seher nannte?

Co ift es, herrin, bas war feine Rebe.

#### Bfabella.

Welcher es sei, er hat mein Herz erfrent; Die Tochter dank' ich ihm, er sei gesegnet! D, muß ein neid'scher Dämon mir die Wonne Des heiß erslehten Augenblick verbittern! Antämpsen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter seh' ich in des Baters Haus, Sie aber sieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie fann der Mutter Freude nicht erwiedern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwärmet euch, ihr hände! Hebe dich, Lebloser Busen, und schlage der Lust! Diego! Das ist meine Tochter — Das Die Langverborgne, die Gerettete, Bor aller Welt kann ich sie jest erkennen!

Chor. (Bobemunt.)

Ein seltsam neues Schreckniß glaub' ich ahnend Bor mir zu sehn und stehe wundernd, wie Das Jrefal sich entwirren soll und lösen.

## Mabella

(jum Chor, ber Befturjung und Berlegenheit ausbrudt).

D, ihr seid undurchdringlich harte herzen! Bom ehrnen harnisch eurer Brust, gleichwie Bon einem schrossen Meeresselsen, schlägt Die Freude meines herzens mir zurück! Umsonst in diesem ganzen Kreis umber Späh' ich nach einem Auge, das empfindet. Bo weilen meine Söhne, daß ich Antheil In einem Auge lese; denn mir ist, Als ob der Büste unmitleid'ge Schaaren, Des Reeres Ungeheuer mich umständen!

Diego.

Sie schlägt die Augen auf! Sie regt sich, lebt!

Bfabella.

Sie lebt! Ihr erfter Blid fei auf die Mutter! Diego.

Das Auge schließt sie schaubernd wieder zu. Pfabella (zum Chor).

Weichet zurück! Sie schreckt ber fremde Anblick.
Chor (tritt zurück. Bohemund).

Gern meid' ich's, ihrem Blide zu begegnen.

Diego.

Mit großen Augen mißt sie staunend dich. Beatrice.

Bo bin ich? Diefe Zuge follt' ich kennen.

Isabella.

Langsam kehrt die Besinnung ihr zurück.

Diego.

Was macht sie? Auf die Kniee senkt sie sich.

Beatrice.

D, schönes Engelsantlit meiner Mutter!

Fabella.

Rind meines Herzens! Komm in meine Arme! Beatrice.

Bu deinen Füßen sieh' die Schuldige.

Mabella.

Ich habe bich wieder! Alles sei vergessen.

Diego.

Betracht' auch mich! Erfennst bu meine Buge?

Des redlichen Diego greises Saupt!

Bfabella.

Der treue Bächter beiner Kinderjahre.

Beatrice.

So bin ich wieder in dem Schooß der Meinen?

Fabella.

Und nichts soll uns mehr scheiben, als der Tod. Beatrice.

Du willst mich nicht mehr in die Fremde stoßen?

Richts trennt uns mehr, das Schidsal ift befriedigt. Beatrice (fintt an ihre Bruft).

Und find' ich wirklich mich an beinem Herzen?
Und alles war ein Traum, was ich erlebte?
Ein schwerer, fürchterlicher Traum — D Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Füßen fallen!
— Wie komm' ich aber hieher? Ich besinne
Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet
In beinen Armen bin! Sie wollten mich
Zur Fürstin Mutter von Messina bringen.
Eber ins Grab!

Bfabella.

Komm zu bir, meine Tochter!

Meffinas Fürstin —

Beatrice.

Renne sie nicht mehr! Mir gießt sich bei bem unglücksel'gen Ramen Ein Frost des Todes durch die Glieber. Isabella.

Höre mich.

Beatrice.

Sie hat zwei Söhne, die sich töbtlich hassen; Don Manuel, Don Cesar nennt man sie. Fabella.

Ich bin's ja felbst! Erfenne beine Mutter!

Bas fagst du? Beldjes Wort hast du geredet? Fabella.

3ch, beine Rutter, bin Deffinas Fürftin.

#### Beatrice.

Du bist Don Manuels Mutter und Don Cefars? Fabella.

Und beine Mutter! Deine Bruder nennft bu?

Weh, weh mir! D, entsetzensvolles Licht!

Bas ift bir? Bas erfcuttert bich so feltsam?

#### Beatrice

(wild um fich ber fcauent, erblidt ben Chor).

Da sind sie, ja! Jetzt, jetzt erkenn' ich sie. Wich hat kein Traum getäuscht — Die sind's! Die waren Zugegen — es ist fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen? (Sie geht mit heftigem Schritt auf ben Chor zu, der sich von ihr abwendet. Ein Trauermarsch läßt sich in der Ferne hören.)

Chor:

Weh! Wehe!

#### Mabella.

Ben verborgen? Was ist wahr?
Ihr schweigt bestürzt — Ihr scheint sie zu verstehn.
Ich les' in euren Augen, enrer Stimme
Gebrochnen Tönen etwas Unglücksel'ges,
Das mir zurückgehalten wird — Was ist's?
Ich will es wissen. Barum heftet ihr
So schreckenvolle Blicke nach der Thüre?
Und was für Töne hör' ich da erschallen?

Chor. (Bobemunb.)

Es naht sich! Es wird sich mit Schreden erklären. Sei stark, Gebieterin, stähle bein Herz! Mit Fassung ertrage, was dich erwartet, Mit männlicher Seele den töbtlichen Schmerz!

Rfabella.

Was naht sich? Was erwartet mich? — 3ch bore

Der Tobtenklage fürchterlichen Ton Das Haus durchdringen — Wo sind meine Söhne? (Der erfte Halbchor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Bahre getragen, bie er auf ber leer gelassenn Seite ber Scene niedersetzt. Ein schwarzes Tuch ift barüber gebreitet.)

## Ifabella. Beatrice. Diego. Beibe Chore.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Durch die Straßen der Städte, Bom Jammer gefolget, Schreitet das Unglück — Lauernd umschleicht es Die Häuser der Menschen, Heute an dieser Pforte pocht es, Morgen an jener, Aber noch keinen hat es verschont. Die unerwünschte Schmerzliche Botschaft, Früher oder später, Bestellt es an jeder Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

(Berengar.)

Wenn die Blätter fallen
In des Jahres Kreise,
Wenn zum Grabe wallen
Entnervte Greise,
Da gehorcht die Natur
Ruhig nurIhrem alten Gesetze,
Ihrem ewigen Branch,
Da ist nichts, was den Menschen eutsetze!
Aber das Ungeheure auch
Lerne erwarten im irbischen Leben!

Mit gewaltsamer Hand Löset der Mord auch das heiligste Band. In sein singisches Boot Raffet der Tod Auch der Jugend blühendes Leben!

(Cajetan.)

Wenn die Wolken gethürmt den Himmel schwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt,
Da, da sühlen sich alle Herzen
In des furchtbaren Schickfals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Höhe Kann der zündende Donner schlagen,
Darum in deinen fröhlichen Tagen
Fürchte des Unglück tücksche Nähe!
Nicht an die Güter hänge dein Herz,
Die das Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren,
Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz!

## Bfabella.

Was foll ich hören? Was verhüllt dies Tuch? (Sie macht einen Schritt gegen bie Bahre, bleibt aber unschliffig zanbernd stehen.)

Es zieht mich graufend hin und zieht mich schaubernd Mit dunkler, kalter Schreckenshand zurück.

(Bu Beatrice, welche fich zwijchen fie und die Bahre geworfen.) Laß mich! Bas es auch fei, ich will's enthüllen!

(Sie hebt bas Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.)

D himmlische Mächte, es ift mein Sohn!

(Gie bleibt mit ftarrem Entfeten fteben - Beatrice fintt mit einem Schrei bes Schmerzens neben ber Babre nieber.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfreb.)

Unglückliche Mutter! Es ist dein Sohn! Du hast es gesprochen, das Wort des Jammers, Richt meinen Lippen ist es entslohn.

#### Rabeila.

Mein Sohn! Mein Manuel! — D, ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit deinem Leben mußtest du die Schwester Erkausen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? — D, Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

Chor.

Weh! Webe! Webe! Webe!

Bfabella.

So baltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, das ift eure Wahrheit? Webe bent, Der euch vertraut mit redlichem Gemüth! Worauf bab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn dies ber Ausgang ist! - D, die ihr hier Dich schreckenvoll umfteht, an meinem Schmerz Die Blide weidend, lernt die Lügen kennen, Womit die Träume uns, die Seber täuschen! Glaube noch einer an der Götter Mund! - Als ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da träumte ihrem Bater eines Tags, Er fab' aus seinem bochzeitlichen Bette Awei Lorbeerbäume wachsen — Awischen ihnen Buchs eine Lilie empor; sie ward Bur Flamme, die der Bäume bicht Gezweig ergriff Und, um sich wüthend, schnell bas ganze Haus In ungeheurer Feuerfluth verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befrug ber Bater einen Bogelschauer Und schwarzen Magier um die Bedeutung.

Der Magier erklärte: wenn mein Schooß Bon einer Tochter sich entbinden würde, So würde sie die beiden Söhne ihm Ermorden und vertilgen seinen Stamm!

Chor. (Cajetan und Bobemund.)

Gebieterin, mas fagst bu? Behe! Bebe!

Isabella.

Darum befahl der Bater, sie zu töden; Doch ich entrückte sie dem Jammerschickfal.
— Die arme Unglückfelige! Verstoßen Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schooß, Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde! Und jetzt durch Räubershände fällt der Bruder, Nicht die Unschuldige hat ihn getöbtet!

Chor.

Beh! Behe! Behe! Behe!

. Fabella.

Reinen Glauben

Berdiente mir des Göhendieners Spruch, Ein bestres hoffen stärkte meine Seele. Denn mir verkündigte ein andrer Mund, Den ich für wahrhaft hielt, von dieser Tochter: "In heißer Liebe würde sie bereinst "Der Söhne Herzen mir vereinigen."
— So widersprachen die Orakel sich, Den Fluch zugleich und Segen auf das Haupt Der Tochter legend — Nicht den Fluch hat sie Berschuldet, die Unglückliche! Richt Zeit Ward ihr gegönnt, den Segen zu vollziehen. Sin Mund hat, wie der andere, gelogen! Die Kunst der Seher ist ein eitles Richts, Betrüger sind sie oder sind betrogen.

Du schöpfest drunten an der Hölle Flüssen, . Du schöpfest droben an dem Quell des Lichts.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weh! Webe! Was fagst du? Halt' ein, halt' ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben! Die Orakel sehen und treffen ein, Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben.

Bfabella.

Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser Und heben zu dem Himmel fromme Hände? Gutmüth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Vermauert ist dem Sterblichen die Zukunst, Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen Himmel. Ob rechts die Bögel sliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders sügen, Richt Sinn ist in dem Buche der Natur, Die Traumkunst träumt, und alle Zeichen trügen.

Bmeiter Chor. (Bohemunt.)

Halt' ein, Unglückliche! Webe! Webe! Du läugnest der Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben. Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben!

(Mue Ritter.)

Die Götter leben, die Götter leben, Ertenne fie, die dich furchtbar umgeben!

Statrice.

O Mutter! Mutter! Warum haft bu mich

Gerettet! Warum warfft du mich nicht hin Dem Fluch, der, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blödsicht'ge Mutter! Warum dünktest du Dich weiser, als die Allesschauenden, Die Nah' und Fernes an einander knüpsen Und in der Zukunft späte Saaten sehn? Dir selbst und mir, uns allen zum Verderben Hast du den Todesgöttern ihren Raub, Den sie gesordert, frevelnd vorenthalten! Jest nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Nicht dank' ich dir das traurige Geschenk, Dem Schmerz, dem Jammer hast du-mich erhalten!

# Erfter Chor (Cajetan)

(in beftiger Bewegung nach ter Thure febent).

Brechet auf, ihr Bunden! Fließet, fließet! In schwarzen Guffen Stürzet hervor, ihr Bäche des Bluts! (Berengar.)

Cherner Füße Rauschen vernehm' ich, Höllischer Schlaugen Zischendes Tönen, Ich erkenne der Furien Schritt!

(Cajetan.)

Stürzet ein, ihr Wände! Versint', o Schwelle, Unter der schrecklichen Füße Tritt! Schwarze Dämpse, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Verschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schüßende Götter des Hauses, entweichet! Lasset die rächenden Göttinnen ein!

#### Don Cefar. Bfabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Eintritt bes Don Cefar zertheilt fich ber Chor in fliebenber Bewegung vor ihm; er bleibt allein in ber Mitte ber Scene fichen.

#### Beatrice.

Weh mir, er ist's!

Isabella (tritt ihm entgegen). O mein Sohn Cefar! Muß ich so Dich wiedersehen — O, blick' her und sieh' Den Frevel einer gottverkluchten Hand!

(Führt ihn zu bem Leichnam.)

#### Don Cefar

(tritt mit Entfeten gurud, bas Geficht verhüllenb).

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.)

Brechet auf, ihr Wunden!

Fließet, fließet!

In schwarzen Güffen

Strömet hervor, ihr Bache des Bluts!

# Bfabella.

Du schauderst und erstarrst! — Ja, das ist alles, Was dir noch übrig ist von deinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stiedt Im Keim, die junge Blume eures Friedens, Und keine schönen Früchte sollt' ich schauen.

## Bon Cefar.

Tröste dich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloß der himmel.

## Pfabella.

D, ich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzückt Die schönen Bande zwischen euch sich flechten! An deinem Herzen wolltest du ihn tragen, Ihm reich ersezen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam deiner schönen Liebe Zuvor — Jett kannst du nichts mehr, als ihn rächen.

## Don Cefar.

Romm, Mutter, tomm! hier ift tein Ort für bich. Entreiß' bich biefem unglückfel'gen Anblick!

(Er will fie fortziehen.)

Sfabella (fällt ihm um ben Bale).

Du lebst mir noch! Du, jest mein Ginziger!

Beatrice.

Weh, Mutter! was beginnft du?

Bon Cefar.

Weine bich aus

An diesem treuen Busen! Unverloren Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unsterblich sort in beines Cesars Brust.

. Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfreb.

Brechet auf, ihr Wunden!

Redet, ihr stummen!

In schwarzen Fluthen

Stürzet hervor, ihr Bache bes Bluts!

Mabella (beiber Banbe faffent).

D, meine Kinder!

Bon Cefar.

Wie entzückt es mich,

In beinen Armen sie zu feben, Mutter!

Ja, laß sie beine Tochter fein! Die Schwester —

Isabella (unterbricht ibn).

Dir bant' ich bie Gerettete, mein Cobn!

Du hieltest Wort, du hast sie mir gesendet.

Bon Cefar (erftaunt).

Ben, Mutter, sagst bu, hab' ich bir gesendet?

Ifabella.

Sie mein' ich, die du vor bir fiehft, die Schwester.

Bon Cefar.

Sie meine Schwester!

Isabetta. Welche andre sonst? Don Cesar.

Meine Schwester?

Ifabella.

Die du felber mir gefenbet. Bon Cefar.

Und seine Schwester!

Chor.

Behe! Webe! Webe!

D, meine Mutter!

Fabella.

Ich erstaune — Rebet! Bon Cefar.

So sei der Tag verflucht, der mich geboren!

Was ist dir? Gott!

Bon Cefar.

Versincht der Schooß, der mich Getragen! — Und verslucht sei deine Heimlickseit, Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle Der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert! Richt länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich selber, wiss es, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seiner Gräuelthat, So din ich schuldig einer Gräuelthat, Die keine Reu' und Büßung kann versöhnen!

Chor. (Bohemund.)

Es ist gesprochen, du hast es vernommen,

Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zurück! Wie die Seher verkündet, so ist es gekommen, Denn noch niemand entsich dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es klüglich zu weuden, Der muß es selber erbauend vollenden.

Fabella.

Was kümmert's mich noch, ob die Götter sich Als Lügner zeigen ober sich als wahr Beftätigen? Wir haben sie das Aeraste Gethan — Trop biet' ich ihnen, mich noch härter Bu treffen, als fie trafen — Wer für nichts mehr Ru zittern hat, der fürchtet sie nicht mehr. Ermorbet liegt mir ber geliebte Sohn, Und von dem lebenden scheid' ich mich felbst. Er ift mein Sohn nicht — Einen Bafilisten Hab' ich erzeugt, genährt an meiner Bruft, Der mir den bessern Sohn zu Tode stach. - Romm, meine Tochter! hier ift unfers Bleibens Nicht mehr — ben Rachegeistern überlass' ich Dies Haus — Ein Frevel führte mich berein, Ein Frevel treibt mich aus — Mit Widerwillen Hab' ich's betreten und mit Kurcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ich's - Alles dies Erleid' ich schuldlos; doch bei Ehren bleiben Die Drakel, und gerettet sind die Götter.

(Sie geht ab. Diego folgt ihr.)

# Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

Bon Cesar (Beatricen zurückaltenb). Bleib, Schwester! Scheide du nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum himmel rusen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Von dir kann ich's nicht tragen!

## Beatrice .

(zeigt mit abgemanttem Beficht auf ten Leichnam).

# Don Cefar.

Richt den Geliebten hab' ich dir getöbtet! Den Bruder hab' ich dir und hab' ihn mir Gemordet — Dir gehört der Abgeschiedne jett Richt näher an, als ich, der Lebende, Und ich bin mitleidswürdiger, als er, Denn er schied rein hinweg, und ich bin schuldig.

## Beatrice

(bricht in befrige Thranen ans).

# Don Cefar.

Beine um den Bruder, ich will mit dir weinen, Und — mehr noch — rächen will ich ihn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diesen Vorzug, Den du dem Totten gibst, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, ben letten, lag mich schöpfen Aus unsers Jammers bodenlofer Tiefe, Daß er dir näber nicht gebort, als ich Denn unser furchtbar aufgetostes Schicffal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglück. In einen Fall verstrickt, drei liebende Geschwister, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich ber Thränen traurig Recht. Doch wenn ich benken muß, daß beine Trauer Mehr bem Geliebten als bem Bruder gilt, Dann mischt sich Buth und Neid in meinen Schmerz, Und mich verläßt der Wehmuth letter Eroft. Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich Das lette Opfer seinen Manen bringen; Doch sanft nachsenden will ich ihm die Seele, Beiß ich nur, daß du meinen Stand mit feinem In einem Afchenkruge sammeln wirft.

(Den Arm um fie ichlingenb, mit einer leibenschaftlich gartlichen Beftigkeit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da du noch eine Fremde für mich watst. Weil ich dich liebte über alle Grenzen, Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords, Liebe zu dir war meine ganze Schuld. - Rest bist du meine Schwester, und bein Mitleid Fordr' ich von dir als einen heil'gen Zoll. (Er fieht fie mit ausforicenben Bliden und fomerglicher Erwartung an, bann wenbet er fich mit Deftigleit von ihr.) Nein, nein, nicht seben kann ich biese Thranen In dieses Todten Gegenwart verläßt Der Muth mich, und die Bruft zerreißt ber Zweifel -- Laß mich im Jrrthum! Weine im Berborgnen! Sieh nie mich wieder — niemals mehr — Nicht bich, Richt deine Mutter will ich wieder seben. Sie hat mich nie geliebt! Verrathen endlich Hat fich ihr Herz, ber Schmerz bat es geöffnet. Sie nannt' ibn ihren bessern Sobn! - So bat fie

> reißt fie fich los und geht.) Cher. (Cajetan.)

(Er geht ab. Gie fieht unschluffig, im Rampf wiberfprechenber Gefühle, bann

Berstellung ausgeübt ihr ganzes Leben!

— Und du bist falsch, wie sie! Zwinge bich nicht! Zeig' beinen Abscheu! Mein verhaßtes Antlig Sollst du nicht wieder sehn! Geh' bin auf ewig!

Wohl dem! Selig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der ländlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich liegt an der Brust der Ratur. Denn das Herz wird mir schwer in der Fürsten Palästen, Wenn ich herab vom Gipfel des Glücks Stürzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblicks!

Und auch ber bat sich wohl gebettet, Der aus der flürmischen Lebenswelle, Zeitig gewarnt, sich beraus gerettet In des Klosters friedliche Relle, Der die stachelnde Sucht ber Ehren Von sich warf und die eitle Luft Und die Buniche, die ewig begehren, Eingeschläfert in rubiger Bruft. Ibn ergreift in dem Lebensgewühle Nicht der Leidenschaft wilde Gewalt. Nimmer in seinem stillen Afple Sieht er der Menscheit traurge Gestalt. Nur in bestimmter Söbe ziebet Das Verbrechen bin und das Ungemach, Wie die Pest die erhabnen Orte fliebet, Dem Qualm ber Städte wälzt es sich nach.

(Berengar, Bohemund und Manfred.) Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte; Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. (Der ganze Chor wiederholt.)

Auf den Bergen u. f. w.

# Don Cefar. Der Chor.

Don Cefar (gefaßter).

Das Recht des Herrschers üb' ich aus zum letztenmal, Dem Grab zu übergeben diesen theuren Leib, Denn dieses ist der Todten letzte Herrlichkeit. Bernehmt denn meines Willens ernstlichen Beschluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Genau — Euch ist in frischem Angedenken noch Das ernste Amt, denn nicht von langen Zeiten ist's, Taß ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib. Die Todtenklage ist in diesen Mauern kaum Berhallt, und eine Leiche drängt die andre fort Ins Grab, daß eine Fackel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stufen sich der Zug Der Klagemänner fast begegnen mag. So ordnet denn ein seierlich Begrädnißsest In dieses Schlosses Kirche, die des Bakers Staub Berwahrt, geräuschloss bei verschlossnen Pforten an, Und alles werde, wie es damels war, vollbracht.

# Chor. (Bebemunt.)

Mit schnellen Händen soll dies Werk bereitet sein, D Herr — denn aufgerichtet steht der Katafalk, Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da, Und an den Bau des Todes rührte keine Hand.

## Don Cefar.

Das war kein glücklich Zeichen, baß bes Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause ber Lebendigen. Wie kam's, baß man bas unglückselige Gerüst Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach?

# Chor. (Bobemunt.)

Die Roth der Zeiten und der jammervolle Zwist, Der gleich nachher, Messina seindlich theilend, sich Entstammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und öde blieb, verschlossen dieses Heiligthum.

# Don Cefar.

Ans Werk denn eilet ungefäumt! Noch diese Nacht Bollende sich das mitternächtliche Geschäft! Die nächste Sonne finde von Verbrechen rein Das Haus und leuchte einem fröhlichern. Geschlecht. (Der zweite Chor entsernt sich mit Don Manuels Leichnam.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Soll ich der Mönche fromme Brüderschaft hieher

Berufen, daß sie nach der Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Zur ew'gen Ruh einsegne den Begrabenen?

## Bon Cefar.

Ihr frommes Lieb mag fort und fort an uniferm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts, Der blut'ge Mord verschencht das Heilige.

# Chor, (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Biber dich selber wüthend mit Verzweiflungsthat; Denn auf der Welt lebt niemand, per dich strasen kann, Und fromme Büßung kauft den Zorn des himmels ab.

## Bon Cefar.

Richt auf der Welt lebt, wer mich richtend strafen kann, Drum muß ich felber an mir felber es vollziehn. Bußfert'ge Sühne, weiß ich, nimmt der himmel an; Doch nur mit Blute büßt sich ab der blut'ge Mord.

# Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluthen, die auf dieses Haus gestürmt, Ziemt dir zu brechen, nicht zu häusen Leid auf Leid.

# Bon Cefar.

Den alten Fluch bes Haufes löf ich sterbend auf, Der freie Tod nur bricht die Rette bes Geschicks.

# Chor. (Cajetau.)

Zum Herrn bist du dich schuldig dem verwaisten Land, Weil du des andern Herrscherhauptes uns beraubt.

# Bon Cefar.

Zuerst den Todesgöttern zahl' ich meine Schuld, Gin andrer Gott mag forgen für die Lebenden.

# Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch, Rur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bebenk' es wohl!

# Don Cefar.

Du selbst bebenke schweigend deine Dienerpslicht!
Mich laß dem Geist gehorchen, der mich furchtbar treibt,
Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaun.
Und ehrst du fürchtend auch den Herrscher nicht in mir,
Den Verbrecher fürchte, den der Flüche schwerster drückt!
Das Haupt verehre des Unglücklichen,
Das auch den Göttern heilig ist — Wer das erfuhr,
Was ich erleide und im Busen fühle,
Gibt keinem Irdischen mehr Rechenschaft.

## Donna Ifabella. Don Cefar. Der Chor

# Pfabella

(tommt mit zögernden Schritten und wirft unschlüssige Blide auf Don Cefar.
Endlich tritt sie ihm näher und spricht mit gefaßtem Ton).

Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen,
So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt;
Doch in die Luft verwehen die Entschlüsse,
Die eine Mutter, unnatürlich wüthend,
Wider des Herzens Stimme faßt — Mein Sohn!
Mich treibt ein unglückseliges Gerücht.
Aus meines Schmerzens öben Wohnungen
Hervor — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr,
Daß mir ein Tag zwei Söhne rauben soll?

Chor. (Cajetan.)

Entschlossen siehst du ihn, festen Muths, hinab zu geben mit freiem Schritte Zu des Todes traurigen Thoren. Erprobe du jetzt die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rührenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonst verloren.

Mabella.

Ich rufe die Verwünschungen zurück,

Die ich im blinden Wahnsinn der Verzweiflung Auf dein geliebtes Haupt herunter rief. Eine Mutter kann des eignen Busens Kind, Das sie mit Schmerz geboren, nicht versluchen. Nicht hört der Himmel solche fündige Gebete; schwer von Thränen, sallen sie Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe. — Lebe, mein Sohn! Ich will den Mörder lieber sehn Des einen Kindes, als um beide weinen.

Bon Cefar.

Richt wohl bebenkst du, Mutter, was du wünschest Dir selbst und mir — Mein Plat kann nicht mehr sein Bei den Lebendigen — Ja, könntest du Des Mörders gottverhaßten Anblid auch Ertragen, Mutter, ich ertrüge nicht Den stummen Vorwurf beines ew'gen Grams.

Mabella.

Kein Vorwurf soll dich franken, keine laute, Noch stumme Klage in das Herz dir schneiden. In milder Wehmuth wird der Schmerz sich lösen, Gemeinsam trauernd, wollen wir das Unglück Beweinen und bebeden das Verbrechen.

Don Cesar (sast ihre hand, mit sanster Stimme). Das wirst du, Mutter. Also wird's geschehn.
In milder Wehmuth wird dein Schmerz sich lösen — Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal den Mörder Zugleich mit dem Gemordeten umschließt, Ein Stein sich wölbet über beider Staube, Dann wird der Fluch entwassnet sein — dann wirst Du deine Söhne nicht mehr unterscheiden, Die Thränen, die dein schwasses Auge weint, Sie werden einem wie dem andern gelten, Ein mächtiger Bermittler ist der Tod.
Da löschen alle Zornesssammen aus,

Der Haß versöhnt sich, und das schöne Mitleib Neigt sich, ein weinend Schwesterbild, mit sanft Anschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre du mir nicht, daß ich Hiuuntersteige und den Fluch versöhne.

# &fabella.

Reich ist die Christenheit an Gnabenbildern, Zu benen wallend ein gequältes Herz Kann Ruhe sinden. Manche schwere Bürde Ward abgeworsen in Lorettos Haus, Und segensvolle Himmelskraft umweht Das heil'ge Grab, das alle Welt entsündigt. Vielkräftig auch ist das Gebet der Frommen, Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reintigend erheben.

## Bon Cefar.

Wohl läßt der Afeil sich aus dem herzen ziehn, Doch nie wird das Verlette mehr gefunden. Lebe, wer's kann, ein Leben der Zerknirfchung, Mit ftrengen Buffafteiungen allmählich Abschöpfend eine ew'ge Schuld — ich kann Richt leben, Mutter, mit gebrochnem Herzen. Aufblicken muß ich freudig zu den Froben Und in den Aether greifen über mir Mit freiem Geift — Der Neid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Dentit bu, daß ich ben Borgug werde tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Kraft, In seinem unvergänglichen Palafte Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menschheit zu verzehren.

Beit, wie die Sterne abstehn von der Erde, Bird er erhaben stehen über mir, Und hat der alte Neid uns in dem Leben Getrennt, da wir noch gleiche Brüder waren, So wird er rastlos mir das Herz zernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenseits alles Bettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen wandelt.

# Ffabella.

D, hab' ich euch nur darum nach Meffina Gerufen, um euch beide zu begraben? Euch zu versöhnen, rief ich euch hieher, Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein Hoffen in sein Gegentheil mir um!

# Bon Cefar.

Schilt nicht den Ausgang, Mutter! Es erfült Sich alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Versöhnt auf ewig, in dem Haus des Todes.

# Fabella,

Lebe, mein Sohn! Laß deine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurück, Robberziger Berhöhnung preisgegeben, Weil sie der Söhne Kraft nicht mehr beschützt.

# Don Cefar.

Wenn alle Welt dich herzlos kalt verhöhnt, So flüchte du dich hin zu unserm Grabe Und ruse deiner Söhne Gottheit an; Denn Götter sind wir dann, wir hören dich, Und wie des himmels Zwillinge, dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost Dir nahe sein und deine Seele stärken,

## Blabella.

Lebe, mein Sohn! Für deine Mutter lebe! Ich kann's nicht tragen, alles zu verlieren! (Sie schlingt ihre Arme mit letbenschaftlicher Beftigkeit um ihn; er macht sich jauft von ihr los und reicht ihr die Hand mit abgewandtem Gesicht.)

Bon Cefar.

Leb wohl!

## Fabella.

Ach, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibt's keine andre Stimme, welche dir Zum Herzen mächt'ger als die meine dringt? (Sie geht nach bem Eingang der Scene.)

Komm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schöner Lebenshoffnung Zauberschein Zurück ihn locken in das Licht der Sonne.

Beatrice ericeint am Eingange ber Scene. Donna 3fabella. Don Cefar und ber Chor.

# Bon Cefar

(bei ihrem Anblid beftig bewegt fich verhillenb).

D Mutter! Mutter! Was ersannest bu?

Isabella (führt fie bormarts).

Die Mutter hat umsonst zu ihm gesseht, Beschwöre du, ersleh' ihn, daß er lebe!

Don Cefar.

Arglist'ge Mutter! Also prüfft du mich! In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen? Das Licht der Sonne mir noch theuer machen Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht? — Da sieht der holde Lebensengel mächtig Bor mir, und tausend Blumen schüttet er Und tausend goldne Früchte lebendustend Aus reichem Füllhorn strömend dor mir aus, Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne, Und neu erwacht in der erstordnen Brust Die Hoffnung wieder und die Lebenslust.

## Afabella.

Fleh' ihn, dich ober niemand wird er hören, Daß er ben Stab nicht raube dir und mir.

## Beatrire.

Ein Opfer fordert der geliebte Todte; Es foll ihm werden, Mutter — Aber mich Laß dieses Opser sein! Dem Tode war ich Geweiht, eh' ich das Leben sah. Mich fordert Der Fluch, der dieses Haus verfolgt, und Raub Am Himmel ist das Leben, das ich lebe. Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits Entschlafne Furien gewecket — Wir Gebührt es, seine Manen zu versöhnen!

# Chor. (Cajetan.)

D jammervolle Mutter! Hin zum Tod Drängen sich eifernd alle beine Kinder Und lassen dich allein, verlassen stehn Im freudlos öden, liebeleeren Leben.

## Beatrice.

Beatrice.

Du, Bruder, rette dein geliebtes Haupt! Für deine Mutter lebe! Sie bedarf Des Sohns; erst heute fand sie eine Tochter, Und leicht entbehrt sie, was sie nie besaß.

**Bon Cesar** (mit tief verwundeter Seele). Wir mögen leben, Mutter, oder sterben, Wenn sie nur dem Geliebten sich vereinigt!

Beneidest bu des Bruders tobten Staub?

Bon Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein selig Leben, Ich werbe ewig tobt sein bei ben Tobten.

Beatrice.

D Bruber!

Bon Cefar

(mit bem Ausbrud ber beftigften Leibenicaft) Schwester, weinest bu um mich? Beatrice.

Lebe für unfre Mutter!

Bon Cefar (läßt ihre Sanb los, gurudtretenb).

Kür die Mutter?

Beatrice (neigt fich an feine Bruft).

Lebe für fie und trofte beine Schwefter.

Chor. (Bobemunt.)

Sie hat gesiegt! Dem rührenden Fleben Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! Gieb Raum der Hoffnung, Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn! (In diesem Augenblick läßt sich ein Chorgesang hören, die Flügelthüre wird geöffnet, man sieht in der Kirche den Katasals aufgerichtet und den Sarg von Canbelabern umgeben.)

Bon Cefar (gegen ben Sarg gewentet).

Nein, Bruder! Nicht bein Opfer will ich dir Entziehen — deine Stimme aus dem Sarg Ruft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte In meinen Armen, was das ird'iche Leben Bu einem Loos der Götter machen kann — Doch ich, der Mörder, follte glücklich sein, • Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grabe liegen? — Das verhäte Der allgerechte Lenker unstrer Tage, Daß solche Theilung sei in seiner Welt —

— Die Thränen sah ich, die auch mir gestoffen, Befriedigt ist mein Herz, ich folge dir.

(Er burchsticht fich mit einem Dolch und gleitet fterbend an seiner Schwester nieber, bie fich ber Mutter in die Arme wirft.)

Chor. (Cajetan)

(nach einem tiefen Schweigen).

Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos. Dies Eine fühl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ist der Güter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ist die Schuld.

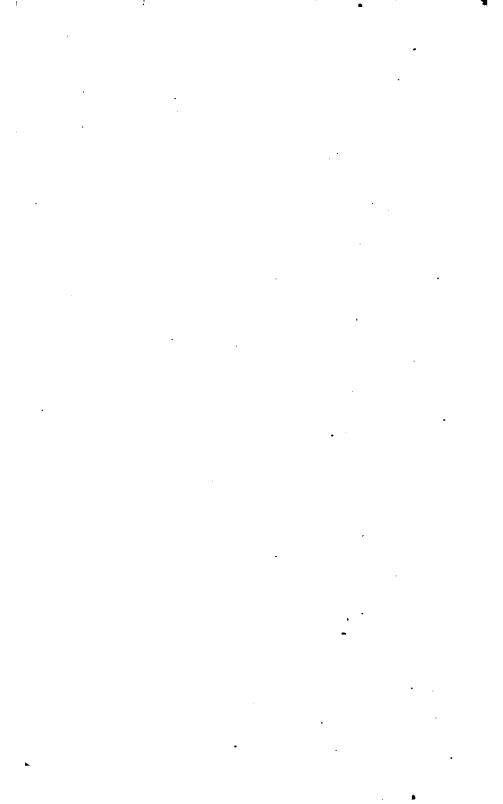

# Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänden.

Sechster Band.

Stattgart. Cotta's der Berlag. 1862.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart unb Augiburg.

# Inhalt.

|                                                 |  |  | Seite |
|-------------------------------------------------|--|--|-------|
| Bilhelm Tell                                    |  |  | . 1   |
| Die Hulbigung ber Künste                        |  |  | . 155 |
| Iphigenie in Aulis. Ueberfest aus bem Guripides |  |  |       |
| Scenen aus ben Phonizierinnen bes Guripibes     |  |  | . 257 |
| Macbeth. Ein Trauerspiel von Shatespeare        |  |  |       |

. .

# Wilhelm Tell.

Shauspiel.

. 

# Berjonen.

Bermann Gefiler, Reichsvogt in Sowot unt Uri. Werner, Freiherr von Atfinghaufen, Bannerberr. Ufrich von Rubeng, fein Reffe. Berner Stanffacer, Ronrad Hunn, Stel Rebing, Bans auf ber Maner, Lanbleute aus Schwpt. Borg im Bofe, Ulrich ber Somib, Joft von Beiler, Balther Fürft, Bilbelm Tell, Röffelmann, ber Pfarrer, Betermann, ber Sigrift, aus Uri. Ruoni, ber Birte, Berni, ber Jager, Ruobi, ber Fifcher, Arnold vom Meldthal, Ronrab Baumgarten, Reier von Sarnen, Struth von Bintelrieb, aus Untermalben. Rlaus von ber Flüe, Burthart am Bühel, Arnold von Sema, Pfeifer von Lugern. Rung bon Gerfau. Benni, Sifcherfnabe. Seppi, Birtenfnabe. Gertrub, Stauffachers Gattin.

```
Bebwig, Tells Gattin, Fürfte Tochter.
Bertha bon Bruned, eine reiche Erbin.
Armgarb,
Medthilt,
               Bäuerinnen.
Elebeth,
Bilbegarb,
Balther,
              Telle Anaben. .
Bilhelm,
Frießharbt, }
                Solbner.
Leutholb,
Rubolph ber Barras, Gefters Stallmeifter.
Johannes Parriciba, Bergog von Schwaben.
Stuffi, ber Flurichits.
Der Stier von Uri.
Ein Reichebote.
Frobnvogt.
Meifter Steinmet, Gefellen und Sanblanger.
Deffentliche Musrufer.
Barmbergige Bruber.
Beflerifde und Lanbenbergifde Reiter.
Biele Lanbleute, Danner und Beiber aus ben Balbftatten.
```

# Erfter Aufzug.

# Erfte Brene.

Bobes Feljenufer des Biermalbftatterfees, Comps gegenüber.

Der See macht eine Bucht ins Land, eine hütte ift unweit bem Ufer, Fifcerfnabe fährt sich in einem Rahn. Ueber ben See hinweg sieht man bie grünen Matten, Dörfer und Bofe von Schwyd im hellen Sonnenschein liegen. Bur Linken bes Buschauers zeigen sich bie Spiten bes haten, mit Bollen umgeben; zur Rechten im fernen hintergrund sieht man bie Eiegebirge. Roch ehe ber Borbang ausgeht, hört man ben Ruhreihen und bas harmonische Geläute ber heerbeuglocken, welches sich auch bei eröffneter Scene noch eine Zeitlang fortsett.

Fischerknabe (singt im Kahn).

Melodie des Kuhreihens.
Es lächelt der See, er ladet zum Bade,
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade,
Da hört er ein Klingen,
Wie Flöten so süß,
Wie Stimmen der Engel
Im Paradies.
Und wie er erwachet in seliger Lust,
Da spülen die Wasser ihm um die Brust,
Und es rust aus den Tiesen:
Lieb Knabe, bist mein!
Ich lode den Schläser,

3ch zieh' ihn herein.

Sirte (auf bem Berge).

(Bariation bes Rubreibens.)

Ihr. Matten, lebt wohl!

Ihr sonnigen Weiden!

Der Senne muß scheiben,

Der Sommer ist hin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieber, Wenn der Kukuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl!

Ihr fonnigen Weiben!

Der Senne muß scheiden,

Der Sommer ift bin.

# Alpenjäger

(erfcheint gegenfiber auf ber Bobe bes Felfen).

Bweite Bariation.

Es bonnern bie Höhen, es zittert ber Steg, Richt grauet bem Schützen auf schwindlichtem Weg;

Er schreitet verwegen

Auf Kelbern von Eis,

Da pranget kein Frühling,

Da grünet tein Rets;

Und unter ben Füßen ein neblichtes Meer, Ertennt er die Stadte ber Menichen nicht mehr;

Durch den Rif nur der Wolfen

Erblickt er die Welt,

Tief unter den Wassern

Das grünende Feld.

(Die Lanbschaft veränbert fich, man bort ein bumpfes Rrachen von ben Bergen, Schatten von Bollen lanfen über bie Gegenb.)

Rusbi, ber Fischer, tommt aus ber Siltte. Berni, ber Jager, fteigt vom Felfen. Anoni, ber Sirt, tommt mit bem Mellnapf auf ber Schulter; Sehpi, fein Sanbbube, folgt ihm.

## Anodi.

Mach' hurtig, Jenni. Zieh' die Nane ein. Der graue Thalvogt kommt, dunchf brüllt der Firn, Der Mythenstein zieht seine Haube an, Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch; Der Sturm, ich mein', wird da sein, eh wir's denken. Kuoni.

's kommt Regen,, Fährmann. Meine Schafe fressen Mit Begierde Gras, und Bächter scharrt die Erde. Werni.

Die Fische springen, und das Wasserhuhn Taucht unter. Gin Gewitter ist im Anzug. Knoni (zum Buben).

Lug, Seppi, ob das Bieh sich nicht verlaufen. Seppi.

Die braune Lifel tenn' ich am Geläut. Kuoni.

So fehlt uns teine mehr, die geht am weitsten. Mundi.

Ihr habt ein schön Geläute, Meister Hirt. Werni.

Und schmudes Bieh — Ift's euer eignes, Landsmann? Kuoni.

Bin nit so reich — 's ist meines gnab'gen Herrn, Des Attinghäusers, und mir zugezählt. Unodi.

Wie schön der Kuh das Band zu Halfe steht. Kuoni.

Das weiß sie auch, daß sie den Reihen führt, Und, nähm' ich ihr's, sie hörte auf zu fressen.

## Anodi.

Ihr feid nicht tlug, ein unvernünft'ges Bieb — Werni.

Ist bald gesagt. Das Thier hat auch Vernunft; Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehu, 'ne Vorhut aus, die spist das Ohr und warnet Mit heller Pfeise, wenn der Jäger naht. Rusdi (zum Hirten).

Treibt ihr jest beim?

Auoni.

Die Alp ist abgeweidet. Werni.

Glückel'ge Heimkehr, Senn!

Kuoni..

Die wünsch' ich euch;

Dort kommt ein Mann in voller haft gelaufen. Werni.

Ich kenn' ibn, 's ist der Baumgart von Alzellen.

# Ronrad Banmgarten (athemlos hereinftürgenb).

Saumgarten.

Run, nun, was gibt's so eilig?

Saumgarten.

Bindet los!

Ihr rettet mich vom Tode! Sest mich über! Kuoni.

Landsmann, was habt ibr?

Werni.

Wer verfolgt euch benn?

Sanmgarten (jum Sifcher).

Eilt, eilt, sie sind mir dicht schon an den Kersen! Des Landvogts Reiter kommen hinter mir; Ich bin ein Mann des Tods, wenn sie mich greifen. Ru-s.d i.

Warum verfolgen euch die Reisigen? Saumgarten.

Erft rettet mich, und bann fteb' ich euch Rebe. Werni.

Ihr seid mit Blut befleckt, was hat's gegeben? Saumgarten.

Des Kaisers Burgvogt, der auf Roßberg saß — Kuoni.

Der Wolfenschießen! Läßt euch der verfolgen? Saumgarten.

Der schadet nicht mehr, ich hab' ibn erschlagen. Alle (fabren gurud).

Gott sei euch gnädig! Was habt ihr gethan? Saumgarten.

Bas jeder freie Mann an meinem Blag! Mein gutes Hausrecht hab' ich ausgeübt Am Schänder meiner Ebr' und meines Weibes. Kuoni.

Hat euch der Burgvogt an der Shr' geschäbigt? Baumgarten.

Daß er sein bos Gelüsten nicht vollbracht, Hat Gott und meine gute Art verhütet. Werni.

Ihr habt ihm mit ber Art ben Ropf zerfpalten? Auoni.

D, lagt uns alles boren, ihr babt Zeit, Bis er den Rahn vom Ufer losgebunden. Sanmgarien.

Ich batte Holz gefällt im Wald, da kommt

Mein Weib gelausen in der Angst des Todes. "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' Ihr andssohlen, ihm ein Bad zu rüssen. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, sie sei entsprungen mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet.

## Werni.

Ihr thatet wohl, kein Mensch kann euch drum schelten.

Der Butherich! Der hat nun seinen Lohn! Hat's lang verdient um's Bolf von Unterwalden.

# Baumgarten.

Die That ward ruchtbar; mir wird nachgesetst — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt die Zeit — (Es fängt an zu bonnern.)

## Kuoni.

Frisch, Fährmann — schaff' den Biebermann hinüber! Ruodi.

Geht nicht. Gin schweres Ungewitter ift Im Anzug. Ihr nußt warten.

# Baumgarten.

Beil'ger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tödtet — Kuoni (jum Sijcher).

Greif an mit Gott! Dem Nächsten muß man belfen; Es fann uns allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

# Anodi.

Der Föhn ist los, ihr seht, wie hoch ber See geht; 3ch kann nicht steuern gegen Sturm und Wellen.

Saumgarten (umfaßt feine Rnie).

So helf euch Gott, wie ihr euch mein erbarmet —

## Werni.

Es geht ums Leben. Sei barmberzig, Fährmann. Kuoni.

's ist ein Hausvater und hat Weib und Kinder! (Wiederholte Donnerschläge.)

#### Ruodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Wasser aufrührt in der Tiese.

— Ich wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst.

Saumgarten (noch auf ten Rnien).

So muß ich fallen in bes Feinbes Hand, Das nahe Rettungsufer im Gesichte!
— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit den Augen, Hinüberdringen kann der Stimme Schall, Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hilflos, und verzagen!

Seht, wer da kommt!

# merni.

Es ift ber Tell aus Bürglen.

Tell mit ber Armbruft.

## Tell:

Wer ist ber Mann, ber hier um hilse fleht? Ausni.

's ift ein Alzeller Mann; er hat sein' Ehr Bertheidigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er sieht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der fürcht sich vor dem Sturm und will nicht sahren.

#### Anodi.

Da ift der Tell, er führt bas Ruder auch, Der foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen.

#### Rell.

Bo's Noth thut, Fahrmann, laft fic alles wagen. (Beftige Donnerichläge, ber See raufcht auf.)

### Auodi.

36 soll mich in ben Höllenrachen fturgen? Das thate keiner, ber bei Sinnen ist.

## Tell.

Der brave Mann benkt an fich felbst zulest, Bertrau' auf Gott und rette ben Bedrangten.

## Auodi.

Bom sichern Port läßt sich's gemächlich rathen. Da ist der Kahn, und dort der See! Bersucht's!

#### Tell.

Der See kann sich, der Landvogt nicht erbarmen. Bersuch' es, Fährmann!

> Hirten und Jäger. Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Ausdi.

Und wär's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es kann nicht sein; 's ist heut Simons und Juda, Da rast der See und will sein Opfer haben.

#### arll.

Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann nuß hilfe werden. Sprich, Fährmann, willst du fahren?

## Ruodi.

Nein, nicht ich?

#### Stell.

In Sottes Ramen denn! Sib ber den Kahn! Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen.

## Augni.

Ha, wadrer Tell!

Werni.

Das gleicht dem Baibgefellen!

Sanmgarten.

Mein Retter seid ihr und mein Engel, Tell!

aell.

Wohl aus des Bogts Gewalt errett' ich euch! Aus Sturmes Röthen muß ein Andrer helfen. Doch besser ist's, ihr fallt in Gottes Hand Als in der Menschen!

(Bu bem Birten.)

Landsmann, tröftet ihr Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet. Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte.

(Er fpringt in ben Rabu.)

Auoni (jum Sifder).

3hr feid ein Meister Steuermann. Was sich Der Tell getraut, das konntet ihr nicht wagen?

#### Anadi.

Bohl beff're Manner thun's dem Tell nicht nach, Es gibt nicht zwei, wie der ift, im Gebirge.

merni (ift auf ben Fels geftiegen).

Er stößt schon ab. Gott helf dir, braver Schwimmer! Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen schwankt!

Ansni (am Ufer).

Die Fluth geht drüber weg — Ich seh's nicht mehr. Doch, halt, da ist es wieder! Kräftiglich Arbeitet sich der Wackre durch die Brandung.

Seppi.

Des Landvogts Reiter kommen angesprengt.

Anoni.

Beiß Gott, sie sind's! Das mar Hilf in ber Roth.

# Ein Trupp Landenbergifder Reiter.

Erfer Reiter.

Den Mörder gebt beraus, ben ihr verborgen!
Bweiter.

Des Wegs tam er, umfonst verhehlt ihr ihn. Anoni und Anodi.

Wen meint ihr, Reiter?

Erster Ariter (entredt ben Nachen). Ha, was seh' ich! Teufel! Werni (oben).

Ist's der im Nachen, den ihr sucht? — Reit zu! Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein. Ameiter.

Bermunicht! Er ift entwischt.

Erfter (jum hirten und Fischer). 3hr habt ihm fortgeholfen.

Ihr sollt uns bußen — Fallt in ihre Heerde! Die Hütte reißet ein, brennt und schlagt nieder!

(Gilen fort.)

Seppi (fturgt nach).

D meine Lämmer!

Ausni (folgt).

Beh mir, meine Heerde!

Werni.

Die Büthriche!

Anodi (ringt bie Banbe).

Gerechtigkeit des himmels,

Wann wird der Retter kommen diesem Lande?

(Felgt ihnen.)

# Bweite Scene.

Bu Steinen in Schwys, eine Linde vor des Stauffachers Daufe an ber Landftraße, nachft ber Brude.

Berner Stauffader, Bfeifer von Lugern tommen im Gefprach.

# Pfeifer.

Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich euch sagte. Schwört nicht zu Destreich, wenn ihr's könnt vermeiden. Haltet fest am Reich und wacker, wie bisher. Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit!

(Druckt ihm herzlich die Hand und will geben.)

# Stauffacher.

Bleibt doch, bis meine Wirthin kommt — Ihr seid Mein Gast zu Schwotz, ich in Luzern der eure. Pfeifer.

Biel Dank! Muß heute Gersau noch erreichen.
— Was ihr auch Schweres mögt zu leiden haben Bon eurer Bögte Geiz und Uebermuth, Tragt's in Geduld! Es kann sich ändern, schnell, Ein andrer Kaiser kann ans Reich gelangen. Seid ihr erst Desterreichs, seid ihr's auf immer.

Er geht ab. Stanffacher fett fich tummervoll auf eine Bant unter ber Linde. Co finbet ibn Gertrub, feine Frau, bie fich neben ibn ftellt und ibn eine Beitlang schweigend betrachtet.

# Gertrud.

So ernst, mein Freund? Ich kenne dich nicht mehr. Schon viele Tage seh' ich's schweigend an, Wie finstrer Trübsinn deine Stirne surcht. Auf deinem Herzen drückt ein still Gebresten, Vertrau' es mir; ich bin dein treues Weib, Und meine Hälfte sordr' ich deines Grams.

(Staufsacher reicht ihr die Hand und schweigt.) Bas kann bein Herz beklemmen, sag' es mir. Gesegnet ist bein Fleiß, bein Glücksstand blüht, Boll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren, Der glatten Pferde wohlgenährte Zucht Ist von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht dein Haus, reich, wie ein Sdelüß; Bon schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher.

Wohl steht das Haus gezimmert und gefügt, Doch, ach — es wankt der Grund, auf dem wir bauten. Gertrud.

Mein Werner, fage, wie verftehft bu das?
Stanffacher.

Bor dieser Linde saß ich jüngst, wie heut,
Das schön Bollbrachte freudig überdenkend,
Da kam daher von Küßnacht, seiner Burg;
Der Bogt mit seinen Reisigen geritten.
Bor diesem Hause hielt er wundernd an;
Doch ich erhob nich schnell, und unterwürfig,
Wie sich's gedührt, trat ich dem Herrn entgegen,
Der uns des Kaisers richterliche Macht
Vorstellt im Lande. Wessen ist dies Haus?
Fragt' er bösmeinend, denn er wußt' es wohl.
Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so:
Dies Haus, Herr Bogt, ist meines Herrn des Kaisers
Und eures und mein Lehen — Da versetzt er:
"Ich die Ragent im Land an Kaisers Statt,
Und will nicht, daß der Bauer Häuser baue

Auf seine eigne hand, und also frei Hinleb', als ob er Herr war' in dem Lande: Ich werd' mich unterstehn, euch das zu wehren." Dies sägend, ritt er trupiglich von dannen, Ich aber blieb mit kummervoller Seele, Das Wort bedenkend, bas der Böse sprach.

## Gertrud.

Mein lieber Herr und Chewirth! Magst bu Ein redlich Wort von deinem Weib vernehmen? Des ebeln Iberge Tochter rühm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schwestern faßen, Die Wolle spinnend, in den langen Nächten, Wenn bei dem Bater fich des Volkes Häupter Versammelten, die Vergamente lasen Der alten Kaiser und des Landes Wohl Bedachten in vernünftigem Gespräch. Aufmerkend hört' ich da manch kluges Wort, Bas der Verständ'ge benkt, der Gute wünscht, Und still im Herzen hab' ich mir's bewahrt. So bore denn und acht' auf meine Rebe! Denn, was dich preste, sieh, das wußt' ich längst. - Dir grollt der Landvogt, möchte gern bir schaben, Denn du bist ihm ein Hinderniß, daß sich -Der Schwyger nicht dem neuen Kürftenhaus Will unterwerfen, sondern treu und fest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altvorbern es gehalten und gethan. -Il's nicht so, Werner? Sag' es, wenn ich lüge!

# Stauffacher.

So ist's, bas ist bes Geflers Groll auf mich.

#### Gerirud.

Er ift bir neidisch, weil du gludlich wohnst, Ein freier Mann auf beinem eignen Erb, Shiller, flummtl. Berte. VI. — Denn er hat keins. Vom Kaiser selbst und Reich Trägst du dies Haus zu Lehn; du darfst es zeigen, So gut der Reichsfürst seine Länder zeigt; Denn über dir erkennst du keinen Herrn, Als nur den Höchsten in der Christenheit — Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses, Richts nennt er sein als seinen Rittermantel; Drum sieht er zedes Biedermannes Glück Mit scheelen Augen gist'ger Mißgunst an. Dir hat er längst den Untergang geschworen — Noch stehst du unversehrt — Willst du erwarten, Bis er die böse Lust an dir gebüßt? Der kluge Mann baut vor

> Stauffacher. Was ist zu thun! Gertrud (tritt näher).

. So bore meinen Rath! Du weißt, wie bier Bu Schwyt sich alle Redlichen beklagen Db biefes Landvogts Geiz und Wütherei. So zweisle nicht, daß sie dort drüben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mub' sind und bes harten Jochs Denn, wie der Gefler bier, so schafft es frech Der Landenberger brüben überm See — Es kommt kein Fischerkahn zu uns berüber, Der nicht ein neues Unbeil und Gewalt= Beginnen von den Bögten uns verfündet. Drum that es aut, daß euer Etliche, Die's redlich meinen, ftill zu Rathe gingen, Wie man des Drucks sich möcht' erledigen; So acht' ich wohl, Gott würd' euch nicht verlaffen Und der gerechten Sache anädig fein – Haft du in Uri keinen Gaftfreund, sprich, Dem du dein Berg magst redlich offenbaren?

#### Stauffacher.

Der wackern Männer kenn' ich viele bort Und angesehen große Herrenkeute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut.

(Er ftebt auf.)

Frau, welchen Sturm gefährlicher Gebanken Weckst du mir in der stillen Brust! Mein Innerstes Kehrst du ans Licht des Tages mir entgegen, Und was ich mir zu benten still verbot, Du sprichst's mit leichter Zunge kedlich aus. — Hast du auch wohl bedacht, was du mir räthst? Die wilde Zwietracht und ben Klang ber Waffen Rufft du in dieses friedgewohnte Thal -Wir wagten es., ein schwaches Bolt ber Hirten, In Rampf zu geben mit bem herrn ber Welt? Der gute Schein nur ift's, worauf fie warten, Um loszulaffen auf bies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu ichalten mit bes Siegers Rechten, Und unterm Schein gerechter Buchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen.

#### Gertrud.

Ihr seid auch Männer, wisset eure Art Zu führen, und dem Muthigen hilft Gott!

# Stauffacher.

D Weib! Ein furchtbar muthend Schreckniß ist Der Krieg; die Heerbe schlägt er und den Hirten.

#### Gertrud.

Ertragen muß man, was der Himmel sendet; Unbilliges erträgt kein ebles Herz.

# Stauffacher.

Dies Haus erfreut bich, das wir neu erbauten. Der Krieg, der ungeheure, brennt es nieder.

#### Gertrud.

Wüßt' ich mein Herz an zeitlich Gut gefesselt, . Den Brand warf ich hinein mit eigner Hand.

#### Stauffacher.

Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont der Krieg Auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege.

#### Gertrud.

Die Unschulb hat im himmel einen Freund!
— Sieh vorwarts, Werner, und nicht hinter bich!

Staufsacher.

Wir Männer können tapfer fechtend sterben, Welch Schitfal aber wird bas eure fein?

#### Gertrud.

Die lette Bahl fteht auch bem Schwächsten offen, Ein Sprung von dieser Brude macht mich frei.

Stauffacher (fturgt in ihre Arme).

Wer folch ein Berg an seinen Bufen brückt; Der kann für Berd und Sof mit Freuden fechten, Und keines Königs Heermacht fürchtet er -Nach Uri fahr' ich ftehnden Fußes gleich, Dort lebt ein Gastfreund mir, herr Walther Fürst, Der über diese Zeiten benkt, wie ich. Auch find' ich bort den ebeln Bannerherrn Von Attinghaus - obgleich von hobem Stamm, Liebt er das Volk und ehrt die alten Sitten. Mit ihnen beiden pfleg' ich Raths, wie man Der Landesfeinde muthig sich erwehrt — Leb mohl - und, weil ich fern bin, führe du Mit klugem Sinn das Regiment des Hauses Dem Bilger, ber jum Gottesbaufe wallt, Dem frommen Mond, der für fein Kloster sammelt, Gib reichlich und entlaß ibn wohlgepflegt. Stauffachers haus verbirgt sich nicht. Bu äußerft

Am offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach Für alle Bendrer, die des Beges fahren.

Indem fie nach bem hintergrunde abgeben, tritt Bilbelm Tell mit Baumgarten born auf die Scene.

Eetl (gu Baumgarten).

Ihr habt jest meiner weiter nicht vonnöthen. Zu jenem Hause gehet ein, dort wohnt Der Stauffacher, ein Bater der Bedrängten. — Doch sieh, da ist er selber — Folgt mir, kommt! (Geben auf ihn zu; die Scene verwandelt sich.)

# Dritte Scene.

#### Deffentlicher Blat bei Altorf.

Auf einer Anhöhe im hintergrunde fleht man eine Feste bauen, welche schon so weit gebieben, daß sich die Form des Ganzen barftellt. Die hintere Seite ist fertig, an der vordern wird eben gebaut, das Geruste fteht noch, an welchem die Berkeute auf und nieder steigen; auf dem bochften Dach hängt der Schieserbecker — alles ift in Bewegung und Arbeit.

# Frehnbegt. Meifter Steinmes. Gefellen unb Banblanger.

# Frohnnogt

(mit bem Stabe, treibt bie Arbeiter).

Nicht lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine Herbei, den Kalt, den Mörtel zugefahren! Wenn der Herr Landvogt kommt, daß er das Werk Gewachsen sieht — Das schlendert wie die Schnecken.

(Bu zwei Banblangern, welche tragen.)

Heißt das geladen? Gleich das Doppelte! Wie die Tagdiebe ihre Pflicht bestehlen!

Erfter Gefell.

Das ist doch hart, daß wir die Steine selbst Zu unserm Twing und Kerker sollen sahren! Frahnvogt.

Was murret ihr? Das ist ein schlechtes Volk, Zu nichts anstellig als das Lieh zu melken Und faul herum zu schlendern auf den Bergen.

Alter Mann (ruht aus).

Ich kann nicht mehr.

Frohnvogt (schittelt ibn). Frisch, Alter, an die Arbeit!

Erfter Gefell.

Habt ihr denn gar kein Eingeweid, daß ihr Den Greis, der kaum sich selber schleppen kann, Zum harten Frohndienst treibt?

Meifter Steinmet und Gefellen. 's ift himmelfchreiend!

Frohnvogt.

Sorgt ihr-für euch; ich thu', was meines Amts. Ameiter Gefell.

Frohnvogt, wie wird die Feste denn sich nennen, Die wir da baun?

Frohnvogt.

Bwing Uri foll fie heißen! Denn unter biefes Joch wird man euch beugen.

Gefellen.

Zwing Uri!

Frohnvogt.

Run, was gibt's dabei zu lachen?

Bmeifer Befell.

Mit diesem Häuslein wollt ihr Uri zwingen?

Erfter Gefell.

Laß febn, wie viel man folder Maulmurfshaufen Muß über 'nander feten, bis ein Berg Draus wird, wie der geringste nur in Uri! (Frohnvogt geht nach dem hintergrund.) Meifter Steinmes.

Den Hammer werf ich in den tiefften See, Der mir gedient bei diesem Fluchgebäude!

Tell unt Stanffader fommen.

Stauffacher.

D, hatt' ich nie gelebt, um bas zu schauen!

hier ift nicht gut sein. Laßt uns weiter gebn. Stauffacher.

Bin ich zu Uri, in ber Freiheit Land?
Aneifter Steinmes.

D Herr, wenn ihr die Keller erft gesehn Unter den Thürmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den hahn nicht fürder frahen hören. Stauffacher.

D Gott!

Steinmes.

Seht diese Flanken, diese Strebepfeiler, Die stehn, wie für die Ewigkeit gebaut! Tell.

Bas Sanbe bauten, können Sanbe stürzen. (Nach ben Bergen zeigenb.)

Das haus ber Freiheit hat uns Gott gegründet.

Man bort eine Erommel, es tommen Leute, bie einen hut auf einer Stange tragen, ein Ansrufer folgt ihnen, Beiber und Kinber bringen tumultuarifc nach.

Erfter Gefell.

Was will die Trommel? Gebet Acht!

Meifter Steinmen.

Was für

Ein Fagnachtsaufzug, und was soll der Hut? Ausrufer.

In des Raisers Namen! Höref!

Gefellen.

Still doch! Höret!

#### Ausrufer.

Ihr sehet diesen Hut, Männer von Urt! Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, Mitten in Altorf, an dem höchsten Ort, Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung: Dem Hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn, Man soll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößtem Haupt verehren — Daran will Der König die Gehorsamen erkennen. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut Dem Könige, wer das Gebot verachtet.

(Das Boll lacht laut auf, die Trommel wird gerührt, fie geben vorilber.)

#### Erfer Gefell.

-Welch neues Unerhörtes hat der Bogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen Hut verehren! Sagt! Hat man je vernommen von dergleichen?

#### Meifter Steinmet.

Wir unfre Kniee beugen einem Hut! Treibt er sein Spiel mit ernsthaft würd'gen Leuten?

#### Erfter Gefell.

Wär's noch die kaiserliche Kron'! So ist's Der Hut von Desterreich; ich sah ihn hangen Ueber dem Thron, wo man die Lehen gibt!

### Meifter Steinmet.

Der Hut von Desterreich! Gebt Acht, es ist Ein Fallstrick, uns an Destreich zu verrathen!

#### Gefellen.

Rein Chrenmann wird sich der Schmach bequemen.

#### Meifter Steinmet.

Rommt, laßt uns mit den Andern Abred nehmen.

(Sie gehen nach ber Tiefe.)

#### Tell (jum Stanffacher).

Ihr wisset nun Bescheid. Lebt wohl, Herr Werner!

Stauffacher.

We wollt ihr hin? O, eilt nicht so von dannen. . Eell.

Mein haus entbehrt des Baters. Lebet mohl. Stauffacher.

Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. . Eell.

Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Stauffacher.

Doch könnten Worte uns zu Thaten führen. Aelk

Die einz'ge That ift jest Gebuld und Schweigen. Stauffacher.

Soll man ertragen, was unleidlich ist? Tell.

Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren.

— Wenn sich der Föhn erhebt aus seinen Schlünden, Löscht man die Feuer aus, die Schisse suchen Eilends den Hasen, und der mächt'ge Geist Geht ohne Schaden spurlos über die Erde.
Ein jeder lebe still bei sich daheim;
Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Stauffacher.

Meint ihr?

#### arli.

Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werben endlich doch von selbst ermüden, Wenn sie die Lande ruhig bleiben sehn. Stauffacher.

Wir könnten viel, wenn wir zusammen ftünden. Acil.

Beim Schiffbruch hulft ber Einzelne fich leichter. Stauffacher.

So talt verlaßt ihr die gemeine Sache?

Eell.

Ein jeber gahlt nur ficher auf fich felbft. Stauffacher.

Berbunden werden auch die Schwachen mächtig.

Der Starte ift am machtigften allein. Stauffacher.

So kann das Baterland auf euch nicht zählen, Benn es verzweiflungsvoll zur Nothwehr greift? Tell (gibt ihm die Hand).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und sollte seinen Freunden sich entziehen? Doch, was ihr thut, laßt mich aus eurem Rath! Ich kann nicht lange prüsen oder mählen; Bedürft ihr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell, es soll an mir nicht sehlen. (Geben ab zu verschiedenen Seiten. Ein plötslicher Auslauf entsteht um das Gerüste.)

Meifter Steinmet (eilt bin).

Was gibt's?

Erfter Gefell (tommt vor, rufenb).

Der Schieferbeder ift vom Dach gestürzt.

Bertha ftürzt berein. Gefolge.

Bertha.

Ift er zerschmettert? Rennet, rettet, helft — Wenn Hilfe möglich, rettet, hier ist Golb — (Birft ihr Geschmeibe unter bas Boll.)

. Meifter.

Mit euerm Golde — Alles ist euch seil Um Gold; wenn ihr den Bater von den Kindern Gerissen und den Mann von seinem Weibe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Denkt ihr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Menschen, eh' ihr tamt, Mit euch ist die Verzweissung eingezogen.

Sertha (ju bem Frohnvogt, ber jurildfommt).

Lebt er?

(Frohnvogt gibt ein Zeichen tes Gegentheils.) O unglückel'ges Schloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werden dich bewohnen!

(Geht ab.)

#### Dierte Scene.

Balther Fürsts Bohnung.

Balther Fürft und Arnold vom Meldthal treten zugleich ein von verichiebeneu Seiten.

Meldthal.

herr Walther Fürst -

Walther Burft:

Wenn man uns überraschte!

Bleibt, wo ihr feid. Bir find umringt von Spabern.

**M**eldthal.

Bringt ihr mir nichts von Unterwalden? nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's länger, Als ein Gefangner müßig hier zu liegen. Was hab' ich denn so Sträfliches gethan, Um mich gleich einem Mörder zu verbergen? Dem frechen Buben, der die Ochsen mir, Das trefflichse Gespann, vor meinen Augen Weg wollte treiben auf des Bogts Geheiß, Hab' ich den Finger mit dem Stad gebrochen.

Walther Burft.

Ihr seid zu rasch. Der Bube war des Bogts;

Bon eurer Obrigkeit war er gesenbet. Ihr wart in Straf gesallen, mußtet euch, Wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen.

#### Meldthal.

Ertragen sollt' ich die leichtfert'ge Rede Des Unverschämten: "Benn der Bauer Brod Bollt' effen, mög' er selbst am Psluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als der Bub die Ochsen, Die schönen Thiere, von dem Psluge spannte; Dumpf brüllten sie, als hätten sie Gestühl Der Ungebühr, und stießen mit den Hörnern; Da übernahm mich der gerechte Zorn, Und meiner selbst nicht Herr, schlug ich den Boten.

#### Walther Surft.

D, kaum bezwingen wir das eigne Herz; Wie soll die rasche Jugend sich bezähmen!

#### Meldthal. .

Mich jammert nur der Vater — Er bedarf So sehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Vogt ist ihm gehäffig, weil er stets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werden sie den alten Mann bedrängen, Und niemand ist, der ihn vor Unglimps schütze. — Werde mit mir, was will, ich muß hinüber.

# Walther gurft.

Erwartet nur und faßt euch in Geduld, Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walde. — Ich höre klopfen, geht — Bielleicht ein Bote Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr seid in Uri Nicht sicher vor des Landenbergers Arm, Denn die Tyrannen reichen sich die Hände.

Meldthal.

Sie lehren uns, was wir thun follten.

#### Walther Surft.

Geht!

3ch ruf euch wieber, wenn's hier sicher ift. (Meldetal geht hinein.)

Der Unglüdselige, ich darf ihm nicht Sestehen, was mir Böses schwant — Wer klopft? So oft die Thüre rauscht, erwart' ich Unglück. Berrath und Argwohn lauscht in allen Eden; Bis in das Innerste der Häuser dringen Die Boten der Gewalt; bald thät' es Noth, Wir hätten Schloß und Riegel an den Thüren.

Er öffnet und tritt erstaunt zursich, ba **Berner Stanffacher** hereintritt. Was seh' ich? Ihr, Herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — kein besser Mann Ist über diese Schwelle noch gegangen. Seid hoch willkommen unter meinem Dach! Was führt euch her? Was sucht ihr hier in Uri? Ftauffacher (ihm die Hand reichend).

Die alten Zeiten und die alte Schweiz.

# Watther Burft.

Die bringt ihr mit euch — Sieh, mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei euerm Anblick.

— Setzt euch, Herr Werner — Wie verließet ihr Frau Gertrud, eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hochverständige Tochter?

Bon allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Bell nach Welschland fahren, Kühmt jeder euer gastlich Haus — Doch, sagt, Kommt ihr so eben frisch von Fluelen her, Und habt euch nirgend sonst noch umgesehn, Eh' ihr den Fuß gesetzt auf diese Schwelle?

Stauffacher (setz sich).

Wohl ein erstannlich neues Wert hab' ich Bereiten sehen, das mich nicht erfreute.

# Walther Surft.

O Freund, da habt ihr's gleich mit einem Blide! Stauffacher.

Ein solches ist in Uri nie gewesen — Seit Menschendenken war kein Twinghof hier, Und fest war keine Wohnung, als das Grab.

# Walther gurft.

Ein Grab der Freiheit ift's. 3hr nennt's mit Ramen. Stauffacher.

Hicht eine müß'ge Neugier führt mich ber; Micht eine müß'ge Neugier führt mich ber; Mich drücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Zu haus verlassen, Drangsal sind' ich hier. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulden,, Und dieses Dranges ist kein Ziel zu sehn. Frei war der Schweizer von Uralters her, Wir sind's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt, So lang ein hirte trieb auf diesen Bergen.

#### Walther Surft.

Ja, es ist ohne Beispiel, wie sie's treiben! Auch unser edler Herr von Attinghausen, Der noch die alten Zeiten hat gesehn, Meint selber, es sei nicht mehr zu ertragen.

#### Stauffacher.

Auch drüben unterm Wald geht Schweres vor Und blutig wird's gebüßt — Der Wolfenschießen, Des Kaisers Bogt, der auf dem Roßberg hauste, Gelüsten trug er nach verbotner Frucht! Baumgartens Weib, der haushält zu Alzellen, Wollt' er zur frecher Ungebühr mißbrauchen, Und mit der Art hat ihn der Mann erschlagen.

# Walther Fürft.

D, die Gerichte Gottes find gerecht!

— Baumgarten, fagt ihr? ein bescheibner Mann! Er ist gerettet boch und wohl geborgen?

Stauffacher.

Suer Eidam hat ihn übern See geflüchtet; Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — — Noch Gräulichers hat mir derselbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ist geschehn, Das Herz muß jedem Biedermanne bluten.

Walther Fürst (aufmertfam).

Sagt an, was ist's?

Stauffacher.

Im Meldthal, da, wo man Eintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann, Sie nennen ihn den Heinrich von der Halden, Und seine Stimm' gilt was in der Gemeinde.

Walther Burft.

Wer kennt ihn nicht? Was ist's mit ihm? Vollendet!

#### Stauffacher.

Der Landenberger büßte seinen Sohn Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, Das beste Paar, ihm aus dem Pfluge spannen; Da schlug der Knab den Knecht und wurde slüchtig.

' Walther Surft (in bochfter Spannung). .

Der Bater aber — sagt, wie steht's um ben?

#### Stauffacher.

Den Bater läßt der Landenberger fordern, Zur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn, Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling keine Kunde, Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen —

#### Walther Surft

(springt auf und will ihn auf bie andere Seite führen). D, fill, nichts mehr!

Stauffacher (mit fteigenbem Ton). "It mir ber Sohn entgangen,

So hab' ich bich!" — läßt ihn zu Boben werfen, Den spih'gen Stahl ihm in die Augen bohren —

Walther Surft.

Barmherz'ger Himmel!

Meldthal (flürzt berans). In die Augen, sagt ihr?

Stauffacher (erstaunt ju Balther Fürft).

Wer ist der Jüngling?

Meldthal

(faßt ihn mit trampfbafter Beftigkeit.) In die Augen? Rebet!

Walther Burft.

O ber Bejammernswürdige!

Stauffacher.

Wer ist's?

(Da Walther Filrft ihm ein Zeichen gibt.)

Der Cobn ift's? Allgerechter Gott!

Meldthal.

Und ich

Ruß ferne fein! — In feine beiben Augen? Walther Sürft.

Bezwinget euch! Ertragt es, wie ein Mann! Meldthal.

Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!
— Mind also! Wirklich blind und ganz geblendet?

Stauffacher.

Ich sagt's. Der Quell des Sehns ist ausgestossen, Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder.

Walther Surft.

Schont seines Schmerzens!

#### Meldthal.

#### Riemals! niemals wieder!

(Er briicht bie hand vor bie Angen und schweigt einige Momente; bann wenbet er fich von bem Einen zu bem Anbern und spricht mit sanfter, von Thränen erflickter Stimme.)

D, eine edle Himmelsgabe ist Das Licht des Auges — Alle Wesen leben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, fühlend, in der Nacht, Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmen — Sterben ist nichts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen Und kann dem blinden Bater keines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend mir ins Auge dringt.

#### Stauffacher.

Ach, ich muß euren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu heilen — Er bedarf noch mehr! Denn alles hat der Landvogt ihm geraubt; Richts hat er ihm gelassen, als den Stab, Um nacht und blind von Thür zu Thür zu wandern.

#### Meldthal.

Nichts als den Stab dem augenlosen Greis! Alles geraubt und auch das Licht der Sonne, Des Aermsten allgemeines Gut — Jett rede Mir keiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Was für ein feiger Elender din ich, Daß ich auf meine Sicherheit gedacht, Und nicht auf deine! — dein geliebtes Haupt Als Pfand gelassen in des Wüthrichs Händen! Feigherz'ge Borsicht, sahre hin — Auf nichts Als blutige Bergeltung will ich benken. Hinüber will ich — Keiner soll mich halten — Des Baters Auge von dem Landvogt sordern — Aus allen seinen Reisigen heraus Will ich ihn sinden — Richts liegt mir am Leben, Wenn ich den heißen, ungeheuren Schmerz In seinem Lebensblute kühle.

(Er will geben.)

# Watther Surft. Bleibt!

Was könnt ihr gegen ihn? Er sitzt zu Sarnen Auf seiner hohen Herrenburg und spottet Ohnmächt'gen Zorns in seiner sichern Feste.

#### Meldthal.

Und wohnt' er droben auf dem Eispalast Des Schrekhorns oder höher, wo die Jungfrau Seit Ewigseit verschleiert sist — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gesinnt, wie ich, zerbrech' ich seine Feste. Und wenn mir niemand folgt, und wenn ihr alle, Für eure hütten bang und eure heerden, Euch dem Tyrannenjoche beugt — die hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort, unterm freien himmelsdache, wo Der Sinn noch frisch ist, und das herz gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Stauffacher (ju Balther Farft).

Es ist auf seinem Gipfel — Wollen wir Erwarten, bis das Aeußerste —

Meichthal.

Welch Aeußerstes

Ist noch zu fürchten, wenn der Stern des Auges In seiner Höhle nicht mehr sicher ift? — Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir Die Armbrust spannen und die schwere Bucht Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward Sin Nothgewehr in der Berzweislungsangst. Es stellt sich der erschöpfte Hirch und zeigt Der Meute sein gefürchtetes Geweih, Die Gemse reißt den Jäger in den Abgrund — Der Pflugstier selbst, der sanste Hausgenoß Des Menschen, der die ungeheure Kraft Des Halses duldsam unters Joch gebogen, Springt auf, gereizt, west sein gewaltig Harn, Und schleubert seinen Feind den Wolken zu.

Walther gurft.

Wenn die drei Lande dächten, wie wir drei, Co möchten wir vielleicht etwas vermögen.

Stauffacher.

Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, Der Schwyger wird die alten Bunde ehren.

Meldthal.

Groß ist in Unterwalden meine Freundschaft
Und jeder wagt mit Freuden Leib und Blut,
Wenn er am andern einen Rücken hat
Und Schirm — D fromme Bäter dieses Landes!
Ich stehe, nur ein Jüngling, zwischen euch,
Den Vielersahrnen — meine Stimme muß
Bescheiden schweigen in der Landsgemeinde.
Richt, weil ich jung bin und nicht viel erlebte,
Berachtet meinen Rath und meine Rede;
Richt lüstern jugendliches Blut, mich treibt
Des höchsten Jammers schmerzliche Gewalt,
Was auch den Stein des Felsen muß erbarmen.
Ihr selbst seid Bäter, Häupter eines Hauses
Und wünscht euch einen tugendhaften Sohn,
Der eures Hauptes heil'ge Locken ehre

Und euch den Stern des Auges fromm bewache. D, weil ihr selbst an eurem Leib und Gut Noch nichts erlitten, eure Augen sich Noch frisch und bell in ihren Kreisen regen, So sei euch darum unste Roth nicht fremd. Auch über euch hängt das Tyrannenschwert, Ihr habt das Land von Destreich abgewendet; Kein anderes war meines Baters Unrecht, Ihr seid in gleicher Mitschuld und Berdammniß. Staufsacher (zu Balther Fürk).

Beschließet ihr! Ich bin bereit zu folgen.

Malther Surft.

Wir wollen hören, was die edeln Herrn Bon Sillinen, von Attinghausen rathen — Ihr Rame, denk' ich, wird uns Freunde werben.

Meldthal. Bo ist ein Name in dem Waldgebirg'

Ehrwürdiger, als eurer und der eure? An solcher Ramen echte Währung glaubt Das Bolf, sie haben guten Klang im Lande. Ihr habt ein reiches Erb von Bätertugend Und habt es selber reich vermehrt — Was brancht's Des Edelmanns? Laßt's uns allein vollenden! Wären wir doch allein im Land! Ich meine, Wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen.

# Stauffacher.

Die Steln brängt nicht gleiche Noth mit uns; Der Strom, der in den Riederungen wüthet, Bis jest hat er die Höhn noch nicht erreicht — Doch ihre Hilfe wird uns nicht entstehn, Wenn sie das Land in Waffen erst erblicken.

# Walther fürft.

Ware ein Obmann zwischen uns und Deftreich, So möchte Recht entschen und Gesetz.

Doch, der uns unterdrückt, ist unser Kaiser Und höchster Michter — so muß Gott uns helsen Durch unsern Arm — Erforschet ihr die Männer Bon Schwyz, ich will in Uri Freunde werben. Wen aber senden wir nach Unterwalden? —

Meldthal.

Mich sendet hin — Wem läg' es näher an — Walther Fürft.

Ich geb's nicht zu; ihr seid mein Gast, ich muß Für eure Sicherheit gewähren!

#### Mel dthal.

Laßt mich!

Die Schliche kenn' ich und die Felsensteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Verhehlen und ein Obdach gern gewähren.

#### Stauffacher.

Laßt ihn mit Gott hinüber gehn. Dort drüben Ist kein Berräther — So verabscheut ist Die Thrannei, daß sie kein Werkzeug findet. Auch der Alzeller soll uns nid dem Wald Genossen werden und das Land erregen.

# Melhthal.

Wie bringen wir uns sichre Kunde zu, Daß wir den Argwohn der Tyrannen täuschen?

### Stauffacher.

Wir könnten uns zu Brunnen ober Treib Bersammeln, wo die Kaufmannsschiffe landen.

#### Walther Fürft.

So offen dürfen wir das Werk nicht treiben.

— Hört meine Meinung. — Links am See, wenn man Rach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad' über, Liegt eine Matte heimlich im Gehölz,
Das Kütli heißt sie bei dem Bolt der Hirten,

Weil dort die Waldung ausgereutet ward. Dort ist's, wo unsre Landmark und die eure (Zu Welchthal.)

Busammen grenzen, und in kurzer Fahrt
(An Stauffacher.)

Trägt euch der leichte Kahn von Schwyz herüber. Auf öden Pfaden können wir dahin Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen. Dahin mag jeder zehn vertraute Männer Mitbringen, die herzeinig sind mit uns, So können wir gemeinsam das Gemeine Besprechen und mit Gott es frisch beschließen.

Stauffacher.

So sei's. Jest reicht mir eure biedre Rechte, Reicht ihr die eure her, und so, wie wir Drei Männer jeso, unter uns die Hände Zusammen slechten, redlich ohne Falsch, So wollen wir drei Länder auch, zu Schus Und Trus, zusammen stehn auf Tod und Leben.

Walther Burft und Meldthal.

Auf Tod und Leben!

(Sie halten bie Banbe noch einige Paufen lang gusammengeflochten und foweigen.)

#### Meldthal.

Blinder, alter Bater,

Du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen; Du sollst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen slammend sich erheben, Die sesten Schlösser der Tyrannen fallen, In deine Hütte soll der Schweizer wallen, Zu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Racht soll es dir tagen!

(Sie gehen auseinanber.)

# 3meiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghausen.

Ein gothischer Saal, mit Wappenschilbern und helmen verziert. Der Freiherr, ein Greis von fünf und achtzig Jahren, von hoher ebler Statur, an einem Stabe, worauf ein Gemfenhorn, und in ein Pelzwams gekleibet. Anoni und noch sechs Anoni und noch sechs Anoni und ber mit Rechen und Sensen — Ulrich von Rubenz tritt ein in Ritterlieibung.

# Rudenz.

hier bin ich, Oheim — Bas ist euer Bille? Attinghausen.

Erlaubt, daß ich nach altem Hausgebrauch Den Frühtrunk erst mit meinen Anechten theile.

(Er trinkt ans einem Becher, ber bann in ber Reihe herungeht.) Sonst war ich selber mit in Felb und Wald, Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner führte in der Schlacht; Jetzt kann ich nichts mehr als den Schaffner machen, Und kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. Und so, in engerm stets und engerm Kreis, Beweg' ich mich dem engesten und letzten,

Wo alles Leben still steht, langsam zu. Mein Schatten bin ich nur, balb nur mein Rame. Kuoni (zu Rubenz mit bem Becher).

Ich bring's euch, Junker.

(Da Rubenz zandert, ben Becher zu nehmen.) Erinket frisch! Es geht

Aus einem Becher und aus einem Herzen. Attinghausen.

Geht, Kinder, und, wenn's Feierabend ift, Dann reben wir auch von bes Lands Geschäften.

(Rnechte geben ab.)

#### Mittinghaufen unb Rubeng.

Attinghaufen.

Ich sehe dich gegürtet und gerüstet, Du willst nach Altorf in die Herrenburg? Andenz.

Ja, Oheim, und ich barf nicht langer faumen - Attinghaufen (fett fic).

Haft bu's so eilig? Wie? Ist beiner Jugend Die Zeit so karg gemessen, daß du sie An beinem alten Oheim mußt ersparen?

Audens.

Ich sehe, daß ihr meiner nicht bedürft, Ich bin ein Frembling nur in diesem Hause. Attinghausen

(hat ihn lange mit ben Augen gemuftert).

Ja, leiber bist bu's. Leider ist die Heimath Zur Fremde dir geworden! Ali! Uli! Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du, Die Pfauenseder trägst du stolz zur Schau, Und schlägst den Purpurmantel um die Schultern; Den Landmann blickt du mit Berachtung an, Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.

#### Aubeng.

Die Shr', die ihm gebührt, geb' ich ihm gern; Das Recht, das er sich nimmt, verweigr' ich ihm.

# Attinghaufen.

Das ganze Land liegt unterm schweren Zorn Des Königs — jedes Biedermannes Herz Ist kummervoll ob der tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden — dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz — dich siehet man, Abtrünnig von den Deinen, auf der Seite Des Landesseindes stehen, unserr Noth Hohnsprechend, nach der leichten Freude jagen Und buhlen um die Fürstengunft, indeß Dein Baterland von schwerer Geißel blutet.

E:

#### Rudeng.

Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Oheim? Wer ist's, der es gestürzt in diese Noth? Es kostete ein einzig leichtes Wort,
Um augenblick des Dranges los zu sein,
Und einen gnädigen Kaiser zu gewinnen.
Weh ihnen, die dem Bolk die Augen halten,
Daß es dem wahren Besten widerstrebt.
Um eignen Bortheils willen hindern sie,
Daß die Waldstätte nicht zu Destreich schwören,
Wie ringsum alle Lande doch gethan.
Wohl thut es ihnen, auf der Herrenbank
Zu sitzen mit dem Edelmann — den Kaiser
Will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben.

#### Attinghaufen.

Muß ich bas hören und aus beinem Munbe! Andens.

Ihr habt mich aufgeforbert, laßt mich enben.
— Welche Berson ist's, Dheim, die ihr selbst

Hier spielt? Habt ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann ober Bannerherr zu sein Und neben diesen Hirten zu regieren? Wie? Ist's nicht eine rühmlichere Wahl, Zu huldigen dem königlichen Herrn; Sich an sein glänzend Lager anzuschließen, Als eurer eignen Knechte Pair zu sein Und zu Gericht zu sigen mit dem Bauer? Attinghausen.

Ach, Uli! Uli! Ich erkenne sie, Die Stimme der Berführung! Sie ergriff Dein offnes Ohr, sie hat dein Herz vergiftet!

Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich ber Spott ber Fremblinge, die uns Den Bauernabel schelten — Nicht ertrag' ich's, Judeß die edle Jugend rings umber Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen, Auf meinem Erb hier mußig ftill zu liegen, Und bei gemeinem Tagewert den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo Geschehen Thaten, eine Welt des Ruhms Bewegt sich glänzend jenseits bieser Berge Mir rosten in der Halle Helm und Schild; Der Kriegstrommete muthiges Geton, Der Heroldsruf, ber jum Turniere labet, Er bringt in diese Thaler nicht berein; Nichts als den Ruhreibn und der Heerbegloden Einförmiges Geläut' vernehm' ich hier.

Attinghanfen.

Berblenbeter, vom eiteln Glanz verführt, Berachte dein Geburtsland! Schäme dich Der uralt frommen Sitte beiner Bäter! Mit heißen Thränen wirst du dich dereinst

heim sehnen nach ben väterlichen. Bergen, Und diefes Beerdenreihens Melodie, Die du in stolzem Ueberdruß verschmäbst, Mit Schmerzenssehnsucht wird sie bich ergreifen, Wenn sie dir anklingt auf ber fremden Erde. D, mächtig ist der Trieb des Baterlands! Die fremde, falsche Welt ist nicht für bich; Dort an dem stolzen Kaiserhof bleibst du Dir ewig fremd mit beinem treuen Herzen! Die Welt, sie fordert andre Tugenden, Als du in diesen Thälern dir erworben. - Geh hin, verkaufe beine freie Seele, Nimm Land zu Leben, werd' ein Fürstenknecht, Da du ein Selbstherr sein kannst und ein Fürst Auf beinem eignen Erb! und freien Boden. Ad, Mi! Mi! Bleibe bei ben Deinen! Geh nicht nach Altorf — D, verlaß fie nicht, Die beil'ge Sache beines Baterlands! — Ich bin ber Lette meines Stamms — Mein Name Endet mit mir. Da hängen Helm und Schild; Die werden sie mir in das Grab mitgeben. Und muß ich denken bei dem letten Hauch, Daß du mein brechend Auge nur erwartest, Um binxugebn vor diesen neuen Lebenbof Und meine edeln Güter, die ich frei Bon Gott empfing, von Deftreich zu empfangen! Auden z.

Bergebens widerstreben wir dem König, Die Welt gehört ihm; wollen wir allein Uns eigensinnig steisen und verstoden, Die Ländersette ihm zu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein sind die Märkte, die Gerichte, sein Die Kaufmannsstraßen, und das Saumroß selbst,

Das auf bem Gottbardt ziehet, muß ihm zollen. Bon seinen Ländern wie mit einem Ret Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns bas Reich beschützen? Rann es felbft Sich schützen gegen Deftreichs wachsende Gewalt? Bilft Gott uns nicht, fein Raifer tann uns belfen. Bas ist zu geben auf ber Kaiser Wort, Benn sie in Geld- und Kriegesnoth die Stadte, Die untern Schirm bes Ablers fich gefluchtet, Berpfänden bürfen und bem Reich veräußern? - Rein, Obeim! Wohlthat ift's und weise Borsicht, In diesen schweren Zeiten ber Bartetung Sich anzuschließen an ein mächtig haupt. Die Raiserkrone geht von Stamm ju Stamm, Die hat für treue Dienste tein Gedächtniß. Doch, um den mächt'gen Erbherrn wohl verdienen, Beißt Saaten in die Rukunft streun.

Attinghaufen.

Bist du so weise?

Willst heller sehn, als beine ebeln Bäter,
Die um der Freiheit kostdarn Goelstein
Mit Gut und Blut und Heldenkraft gestritten?
— Schiff' nach Luzern hinunter, frage dort,
Wie Destreichs Herrschaft lastet auf den Ländern.
Sie werden kommen, unfre Schaf' und Rinder
Bu zählen, unfre Alpen abzumessen,
Den Hochstug und das Hochgewilde bannen
In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum
An unser Brücken, unsre Thore setzen,
Mit unsern Armuth ihre Länderkäuse,
Mit unsern Blute ihre Kriege zahlen —
— Nein, wenn wir unser Blut dran setzen sollen,
So sei's für uns — wohlseiler kansen wir
Die Freiheit als die Knechtschaft ein!

#### Aubeng.

Bas können wir,

Ein Bolt ber Hirten, gegen Abrechts Heere! Attinghausen.

Lern' biefes Bolt ber Hixten kennen, Anabe! 3d tenn's, ich hab' es angeführt in Schlachten, Ich hab' es fechten sehen bei Favenz. Sie sollen kommen, uns ein Joch aufzwingen, Das wir entschlossen sind nicht zu ertragen! - D, lerne fühlen, welches Stamms bu bift! Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein Die echte Perle beines Werthes hin — Das Haupt zu beißen eines freien Bolls, Das dir aus Liebe nur sich herzlich weibt, Das trenlich zu dir steht in Kampf und Tob -Das fei bein Stolz, bes Abels rühme bich . Die angebornen Bande knüpfe fest, Ans Vaterland, ans theure, schließ' bich an, Das halte fest mit beinem ganzen Herzen. hier find die starten Burgeln beiner Rraft; Dort in der fremden Welt stebst du allein, Ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerknickt. D, komm, bu baft uns lang nicht mehr gesehn, Berfuc's mit uns nur einen Tag — nur heute Geb nicht nach Altarf — borft du? heute nicht; Den einen Tag nur schenke bich ben Deinen! (Er faßt feine Sanb.)

Muden 3.

Ich gab mein Wort — Laßt mich — Ich bin gebunden. Atlinghaufen

(lagt feine Sand los, mit Ernft).

Du bist gebunden — Ja, Unglüdlicher, Du bist's, doch nicht durch Wort und Schwur, Gebunden bist du durch der Liebe Seile! (Aubenz wendet sich weg.) — Berbirg dich, wie du willst. Das Fräulein ist's, Bertha von Bruneck, die zur Herrenburg Dich zieht, dich sessellt an des Kaisers Dienst. Das Ritterfräulein willst du dir erwerben Mit deinem Absall von dem Land — Betrilg dich nicht! Dich anzuloden, zeigt man dir die Braut; Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden.

Audeng.

Genug hab' ich gehört. Gehabt euch wohl.

(Er geht ab.)

Attinghausen.

Babnfinn'ger Jüngling, bleib! Er geht dabin! Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten So ist der Wolfenschießen abgefallen Bon seinem Land — so werden andre solgen, Der fremde Rauber reißt die Jugend fort, Gewaltsam strebend über unfre Berge. — D unglücksel'ge Stunde, ba bas Frembe In diese still beglückten Thaler kam, Der Sitten fromme Unschuld ju gerstören! Das Reue bringt berein mit Macht, bas Alte, Das Würd'ge scheibet, andre Zeiten kommen, Es lebt ein andersbenkenbes Geschlecht! Bas thu' ich hier? Sie sind begraben alle, Mit denen ich gewaltet und gelebt. Unter der Erde schon liegt meine Zeit; Wohl dem, ber mit ber neuen nicht mehr braucht zu leben! (Gebt ab.)

# Bweite Rcene.

Eine Biefe von hoben Felfen und Bald umgeben.

Auf ben Felfen find Steige mit Geländern, and Leitern, von benen man nachher die Landleute herabsteigen sieht. Im hintergrunde zeigt sich der See, über welchem anfangs ein Mondregendogen zu sehen ist. Den Prospect schließen hohe Berge, hinter welchen noch höhere Eisgebirge ragen. Es ift völlig Racht auf ber Scene, nur ber See und bie weißen Gletscher leuchten im Mondlicht.

Meldthal, Baumgarten, Bintelrieb, Meter von Sarnen, Burthart am Bahel, Arnold von Sewa, Rland von ber Flue und noch vier andere Laudleute, alle bewaffnet.

Meldihal (noch binter ber Scene).

Der Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und das Kreuzlein brauf; Wir sind am Ziel, hier ist das Rütli.

(Treten auf mit Winblichtern.)

Winkelried.

Hord!

Few a.

Ganz leer.

Meier.

's ist noch kein Landmann da. Wir sind Die Ersten auf dem Plat, wir Unterwaldner.

Meldthal.

Wie weit ist's in der Ract?

Saumgarten.

Der Feuerwächter

Bom Selisberg bat eben 3wei gerufen.

(Man hört in ber Ferne lauten.)

Mtier.

Still! Horch!

Am Buhel.

Das Mettenglödlein in der Waldfapelle Klingt hell herüber aus dem Schwygerland.

Bon der flue.

Die Luft ist rein und trägt den Schall so weit.

Meldthal.

Gehn einige und zünden Reisholz an, Daß es loh brenne, wenn die Männer kommen. Zwei Lanbleute gehn.

Sewa.

's ist eine schöne Mondennacht. Der See Liegt ruhig da, als wie ein ebner Spiegel.

Am Buhel.

Sie haben eine leichte Fahrt.

Winkelried (zeigt nach bem Gee).

Ha, seht!

Seht borthin! Seht ihr nichts?

Meier.

Was benn? — Ja, wahrlich!

Ein Regenbogen mitten in der Nacht! ...

Meichthal.

Es ist das Licht des Mondes, das ihn bildet.

Bon der Slue.

Das ift ein seltsam wunderbares Zeichen! Es leben Biele, die das nicht gefehn.

Sewa.

Er ift boppelt; febt, ein blafferer fteht bruber.

Saumgarten.

Ein Nachen fährt so eben drunter weg.

Meldthal.

Das ist der Stauffacher mit seinem Kahn, Der Biedermann läßt sich nicht lang erwarten.

(Geht mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier.

Die Urner find es, die am längsten faumen.

# Am Bubel.

Sie müffen weit umgeben burchs Gebirg, Daß sie des Landvogts Kundschaft hintergeben. (Unterbessen haben die zwei Landleute in der Mitte des Playes ein Fener angegundet.)

Meldthal (am Ufer).

Wer ist ba? Gebt das Wort!

Stauffacher (von unten).

Freunde des Landes.

Alle geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Rahn fteigen Stanffacher, Itel Reding, Hans auf der Maner, Jörg im Hofe, Annrad Hunn, Ulrich ber Schmid, Jost von Weiler und noch brei andere Lanbleute, gleichfalls bewaffnet.

#### Alle (rufen).

#### Willfommen!

(Inbem bie Uebrigen in ber Tiefe verweilen und fich begrugen, tommt Delchthal mit Stauffacher vormarts.)

# Aciothal.

D Herr Stauffacher! Ich hab' ihn Gesehn, der mich nicht wiedersehen konnte! Die Hand hab' ich gelegt auf seine Augen, Und glübend Rachgefühl hab' ich gesogen Ans der erkoschnen Sonne seines Blicks.

Stauffacher.

Sprecht nicht von Rache. Nicht Geschehnes rächen, Gebrohtem Uebel wollen wir begegnen.
— Jest sagt, was ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Sach' geworben, Wie die Landleute benken, wie ihr selbst Den Striden des Verraths entgangen seid.

Meldthal.

Durch der Surennen furchtbares Gebirg, Auf weit verbreitet öden Gifesfelbern, Wo nur ber beifre Lämmergeier frachtt, Gelangt' ich zu der Alpentrift, wo sich Aus Uri und vom Engelberg die Hirten Anrufend grußen und gemeinsam weiden, Den Durft mir stillend mit ber Gletscher Milch, Die in den Aunsen schäumend niederquillt. In den einsamen Sennhütten kehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis-daß ich kam Ru Wohnungen gesellig lebender Menschen. — Erschollen war in diesen Khälern schon Der Auf des neuen Gräuels, ber geschehn, Und fromme Ehrfurcht schaffte mir mein Ungluck Vor jeder Pforte, wo ich wandernd Hopfte. Entruftet fand ich biefe graben Geelen Ob dem gewaltsam neuen Regiment; Denn so wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Kräuter nabren, ihre Brunnen Gleichförmig fließen, Bolfen felbst und Binde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Abn Bum Entel unverändert fort bestanden. Richt tragen sie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Gang bes Lebens. - Die harten Sande reichten fie mir bar, Von den Banden langten fie die roft'gen Schwerter, Und aus den Augen blitte freudiges Gefühl bes Muths, als ich die Namen nannte, Die im Gebirg bem Landmann beilig find, Den eurigen und Walther Fürst's - Was euch Recht wurde dunken, schwuren sie zu thun, Euch schwuren sie bis in den Tod zu folgen. - So eilt' ich ficher unterm beil'gen Schirm Des Gastrechts von Gehöfte zu Gehöfte — Und als ich kam ins heimathliche Thal,

Wo mir die Vettern viel verbreitet wohnen — Als ich den Bater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Stroh, von ver Barmherzigkeit Mildthät'ger Menschen lebend —

#### Siguffacher.

Herr im Himmel!

#### Meldthal.

Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmächt'gen Thränen Goß ich die Kraft des heißen Schmerzens aus, In tiefer Bruft, wie einen theuren Schak, Verschloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. 3d froch durch alle Krümmen des Gebirgs, Rein Thal war so verstedt, ich späht'- es aus: Bis an der Gletscher eisbedeckten Fuß Erwartet' ich und fand bewohnte Butten, Und überall, wohin mein Jug mich trug, Fand ich den gleichen haß der Tyrannei; Denn bis an diese lette Grenze felbit. Belebter Schöpfung, wo der starre Boden Aufhört zu geben, raubt ber Bögte Geis -Die Herzen alle dieses biebern Bolks. Erregt' ich mit dem Stachel meiner Worte, Und unser sind sie all mit Herz und Mund.

#### Stauffacher.

Großes habt ihr in turger Frist geleiftet. Melchthal.

Ich that noch mehr. Die beiden Festen sind's, Roßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind sich leicht und schäbiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden; Ich war zu Sarnen und besah die Burg. Staufsacher.

Ihr wagtet ench bis in des Tigers Höhle?

#### Meldthat.

Ich war verkleidet dort in Pilgerstracht, Ich sah den Landvogt an der Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Herz bezwingen kann; Ich sah den Feind, und ich erschlug ihn nicht.

# Stauffacher.

Fürmahr, das Glud war eurer Kühnheit hold. (Unterdeffen find die andern Landleute vorwärts getommen und nähern fich den beiben.)

Doch jeto sagt mir, wer die Freunde sind Und die gerechten Männer, die euch folgten? Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir uns Zutraulich nahen und die Herzen öffnen.

#### Meier.

Wer kennte euch nicht, Herr, in den drei Landen? Ich bin der Meier von Sarnen; dies hier ist Mein Schwestersohn, der Struth von Winkelried.

#### Stauffacher.

Ihr nennt mir keinen unbekannten Ramen. Ein Winkelrieb war's, der den Drachen schlug Im Sumpf bei Weiler und sein Leben ließ In diesem Strauß.

#### Winkelried.

Das war mein Ahn, Herr Werner. Meldthal (zeigt auf zwei Lanbleute).

Die wohnen hinterm Wald, sind Klosterleute Bom Engelberg — Ihr werdet sie drum nicht Berachten, weil sie eigne Leute sind Und nicht, wie wir, frei sigen auf dem Erde — Sie lieben's Land, sind soust auch wohl bernsen.

Stauffacher (zu ben beiben).

Gebt mir die Hand. Es preise sich, wer keinem Mit seinem Leibe pflichtig ist auf Erden; Doch Redlickeit gebeiht in jedem Stande.

# Konrad Sunn.

Das ift herr Rebing, unfer Altlandammann. Reier.

Ich kenn' ihn wohl. Er ist mein Widerpart, Der um ein altes Erbstück mit mir rechtet. — Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht; Hier sind wir einig.

(Schüttelt ihm bie Sanb.)

Stauffacher.

Das ift brav gesprochen.
Winkelried.

Hört ihr? Sie tommen. hört das horn von Uri! (Rechts und links fieht man bewaffnete Manner mit Bintlichtern die Felsen berabsteigen.)

#### Auf der Mauer.

Seht! Steigt nicht selbst der fromme Diener Gottes, Der würd'ge Pfarrer mit herab? Richt scheut er Des Weges Mühen und das Graun der Racht, Ein treuer hirte für das Bolt zu sorgen.

#### Baumgarten.

Der Sigrist folgt ihm und Herr Walther Fürst; Doch nicht den Tell erblick ich in der Menge.

Balther Fürft, Röffelmann, ber Pfarrer, Petermann, ber Sigrift, Anoni, ber Sirt, Berni, ber Jäger, Anodi, ber Fifcher, und noch fünf andere Landlente. Alle zusammen, brei und breißig an ber Bahl, treten vormarts und ftellen fich um tas Feuer.

#### Walther Surft.

So müssen wir auf unserm eignen Erb' Und väterlichen Boden uns verstohlen Zusammen schleichen, wie die Mörder thun, Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel Nur dem Verbrechen und der sonnenscheuen Verschwörung leihet, unser gutes Recht Uns holen, das doch lauter ist und klar, Gleichwie der glanzvoll offne Schooß des Tages.

## Meldthal.

Laßt's gut sein. Was die dunkle Nacht gesponnen, Soll frei und fröhlich an das Licht ber Sonnen.

## Röffelmann.

Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenossen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde Und können gelten für ein ganzes Volk. So laßt uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pslegen; Was ungesehlich ist in der Versammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Recht verwaltet, Und unter seinem himmel stehen wir.

## Stauffacher.

Wohl, laßt uns tagen nach ber alten Sitte; It es gleich Nacht, so leuchtet unfer Recht.

## Meldythal.

Ift gleich die Zahl nicht voll, das herz ift hier Des ganzen Bolls, die Besten sind zugegen.

## Konrad Hunn.

Sind auch die alten Bücher nicht zur Hand, Sie sind in unsre Herzen eingeschrieben.

## Röffelmann.

Wohlan, so sei der Ring sogleich gebildet. Man pflanze auf die Schwerter der Gewalt!

## Auf der Mauer.

Der Landesammann nehme seinen Plat, Und seine Waibel stehen ihm zur Seite! Sigrist.

Es find der Bölfer dreie. Welchem nun Gebührt's, das Haupt zu geben der Gemeinde?

### Meier.

Um diese Ehr' mag Schwyz mit Uri streiten, Wir Unterwaldner stehen frei zurück.

## Meldthal.

Wir stehn zurud; wir sind die Flebenden, Die hilfe beischen von den mächt'gen Freunden.

## Stauffacher.

So nehme Uri benn das Schwert; sein Banner Zieht bei ben Römerzügen uns voran.

## Walther gurft.

Des Schwertes Ehre werbe Schwyt zu Theil; Denn seines Stammes rühmen wir uns alle.

## Röffelmann.

Den eblen Wettstreit laßt mich freundlich schlichten: Schwys foll im Rath, Uri im Felbe führen.

Walther Fürst (reicht bem Stauffacher bie Schwerter). Co nehmt!

## Stauffacher.

Nicht mir, bem Alter sei die Ehre.

## Im Sofe.

Die meisten Jahre zählt Ulrich ber Schmid.

## Auf der Mauer.

Der Mann ist wacker, doch nicht freien Stands; Kein eigner Mann kann Richter sein in Schwyt.

## Stanffacher.

Steht nicht herr Reding hier, ber Altlandammann? Was suchen wir noch einen Würdigern?

## Walther Surft.

Er sei der Ammann und des Tages Haupt! Wer dazu stimmt, erhebe seine Hand.

(Alle beben bie rechte Sanb auf.)

Reding (tritt in bie Mitte).

Ich tann die hand nicht auf die Bücher legen,

So schwör' ich droben bei ben em'gen Sternen, Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen. (Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bildet fich um ihn ber, Schwys balt die Mitte, rechts ftellt sich Uri und links Unterwalden. Er ficht auf sein Schlachtschwert gestützt.)

Bas ist's, bas die brei Bölker des Gebirgs Hier an des Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in der Geisterstunde? Was soll der Inhalt sein des neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring):

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bündniß nur von Läter Zeit, Das wir erneuern! Bisset, Eidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Bolk sich für sich selbst regiert, So sind wir eines Stammes doch und Bluts, Und eine Heimath ist's, aus der wir zogen.

### Winkelried.

So ist es wahr, wie's in den Liedern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? O, theilt's uns mit, was euch davon bekannt, Daß sich der neue Bund am alten stärke.

## Stauffacher.

Hond zogen aus, wehklagend, Männer und Weiber,

Gin großer Gerzug, nach der Mittagssonne,

Wit dem Schwert sich schalend, was beit von schwerer Theurung.

In dieser Noth beschloß die Landsgemeinde,

Daß je der zehnte Bürger nach dem Loos

Der Bäter Land verlasse — Das geschah!

Und zogen aus, wehklagend, Männer und Weiber,

Ein großer Heerzug, nach der Mittagssonne,

Mit dem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land,

Bis an das Hochland dieser Waldgebirge.

Und eber nicht ermudete ber Bug; Bis daß sie kamen in das wilde Thal, Wo jest die Muotta zwischen Wiesen rinut — Nicht Menschenspuren waren bier zu feben, Rur eine Butte ftand am Ufer einfam. Da sak ein Mann und wartete der Kähre — Doch beftig wogete der See und war Richt fahrbar; ba befahen fie bas Land Sich näher und gewahrten schöne Fülle Des Holzes und entbedten aute Brunnen Und meinten, sich im lieben Baterland Ru finden — Da beschlossen sie zu bleiben. Erbaueten ben alten Fleden Schmps, Und batten manchen sauren Tag, den Wald Dit weitverschlungnen Wurzeln auszuroben — Drauf, als der Boden nicht mehr Gnügen that Der Rahl des Bolks, da zogen sie binüber Bum schwarzen Berg, ja, bis ans Weißland bin, Bo, hinter ew'gem Gifeswall verborgen, . Ein andres Bolt in andern Zungen spricht. Den Gleden Stang erbauten fie am Rernwald, Den Fleden Altorf in dem Thal der Reuß -Doch blieben sie des Ursprungs stets gedent; Aus all den fremden Stämmen, die seitdem In Mitte ihres Lands fich angefiebelt, Finden die Schwyger Manner fich heraus, Es gibt das Herz, das Blut sich zu erkennen.

(Reicht rechts und links bie Dand bin.)

Auf der Mauer.

Ja, wir find eines Herzens, eines Bluts! Alle (sich die Hände reichent).

Wir find ein Bolf, und einig wollen wir handeln.
Stauffacher.

Die andern Bölfer tragen frembes 3od,

Sie haben sich dem Sieger unterworfen. Es leben selbst in unsern Landesmarken Der Sassen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Anechtschaft erbt auf ihre Kinder. Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm, Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Nicht unter Fürsten bogen wir das Anie, Freiwillig wählten wir den Schirm der Kaiser.

## Röffelmann.

Frei wählten wir des Reiches Schutz und Schirm; So steht's bemerkt in Kaiser Friedrichs Brief.

## Stauffacher.

Denn herrenlos ist auch der Freiste nicht. Ein Oberhaupt muß sein, ein höchster Richter, Wo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unsre Väter für den Boden, Den sie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegönnt dem Kaiser, der den Herrn Sich nennt der deutschen und der welschen Erde, Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu edelm Wassendienst gelobt; Denn dieses ist der Freien einz'ge Pflicht, Das Reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt.

## Meldthal.

Was brüber ift, ift Merkmal eines Knechts. Stauffacher.

Sie folgten, wenn der Heribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten. Nach Welschland zogen sie gewappnet mit, Die Kömerkron' ihm auf das Haupt zu setzen. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Nach altem Brauch und eigenem Geset; Der höchste Blutbann war allein des Kaisers. Und dazu ward bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sit nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein, Und unter offnem himmel, schlicht und klar, Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen. Wo sind hier Spuren, daß wir Knechte sind? Ift einer, der es anders weiß, der rede! Im Hosc.

Nein, so verhält sich alles, wie ihr sprecht, Gewaltherrschaft ward nie bei uns geduldet. Stauffacher.

Dem Kaifer felbst versagten wir Geborsam, Da er das Recht zu Gunft ber Pfaffen bog. Denn als die Leute von dem Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen, Die wir beweibet seit ber Bäter Zeit, Der Abt berfürzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Buste schenkte — Denn unser Dasein batte man verhehlt -Da sprachen wir: "Erschlichen ist ber Brief! Rein Raiser kann, was unser ift, verschenken; Und, wird uns Recht verfagt vom Reich, wir konnen In unsern Bergen auch des Reichs entbebren." — So sprachen unfre Bäter! Sollen wir Des neuen Jodes Schändlichkeit erdulden, Erleiden von dem fremden Anecht, was uns In seiner Macht kein Kaifer durfte bieten? - Wir haben biefen Boben uns erichaffen Durch unfrer Banbe Fleiß, ben alten Balb, Der sonst ber Bären wilbe Wohnung war, Zu einem Sit für Menschen umgewandelt; Die Brut des Drachen haben wir getödtet, Der aus ben Sumpfen giftgeschwollen ftieg; Die Nebeldede haben wir zerriffen, Die ewig grau um diese Wildniß bing,

(Gine große Bewegung unter ben Laublenten.)

Den harten Fels gesprengt, über den Abgruud Dem Wandersmann den sichern Steg geleitet; Unser ist durch tausendjährigen Besitz Der Boden — und der fremde Herrenknecht Soll kommen dürsen und uns Ketten schmieden Und Schmach anthun auf unsere eignen Erde? Ist keine hilfe gegen solchen Drang?

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht.

Benu der Gedrückte nirgends Recht kann finden,

Benn unerträglich wird die Last — greift er Hinauf getrosten Muthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Ratur kehrt wieder, Bo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum letzen Mittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben —

Alle (an ihre Schwerter schlagent). Wir stehn für unfre Weiber, unfre Kinder!

Der Güter höchstes durfen wir vertheid'gen Gegen Gewalt — Wir stehn für unser Land, Wir stehn für unsre Wetber, unsre Kinder!

Rösselmann (tritt in den Ring). Eh' ihr zum Schwerte greift, bedenkt es wohl! Ihr könnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet euch ein Wort, und die Tyrannen, Die euch jeht schwer bedrängen, schmeicheln euch. — Ergreift, was man euch oft geboten hat, Trennt euch vom Reich, erkennet Destreichs Hoheit —

Auf der Maner.

Was sagt ber Pfarrer? Wir zu Destreich schwören!

Am Buhel.

Hört ihn nicht an!

Winkelried.

Das rath uns ein Berrather,

Ein Feind bes Landes!.

Aeding.

Ruhig, Eidgenossen! Sewa.

Wir Deftreich hulbigen, nach folder Schmach! Bon der flue.

Wir uns abtropen laffen durch Gewalt, Bas wir der Gute weigerten!

Meier.

Dann wären

Wir Cflaven und verbienten, es zu fein! Auf der Mauer.

Der sei gestoßen aus dem Recht der Schweizer, Wer von Ergebung spricht an Desterreich!

— Landammann, ich bestehe drauf, dies sei Das erste Landsgesetz, das wir hier geben.

Meldthal.

So sei's. Wer von Ergebung spricht an Destreich, Soll rechtlos sein und aller Ehren baar, Kein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer.

Alle (heben bie rechte Band auf).

Wir wollen es, das sei Geset!

Aeding (nach einer Paufe).

Es ift's.

Röffelmann.

Jest seib ihr frei, ihr seid's durch dies Gesetz. Richt durch Gewalt soll Desterreich ertrogen, Was es durch freundlich Werben nicht erhielt — Soft von Weiler.

Bur Tagesordnung, weiter!

Reding. Gidgenoffen!

Sind alle sanften Mittel auch versucht? Bielleicht weiß es der König nicht; es ist Bohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Letzte sollten wir versuchen, Erst unsre Klage bringen vor sein Ohr, Eh wir zum Schwerte greisen. Schrecklich immer, Auch in gerechter Sache, ist Gewalt. Gott hilft nur dann, wenn Menschen nicht mehr helsen. Staufsacher (zu Konrad Huun).

Nun ift's an euch, Bericht zu geben. Rebet. Ronrad gunn.

3ch war zu Rheinfeld an bes Raifers Pfalz, Wider der Bögte harten Druck zu klagen, Den Brief zu bolen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue König sonst bestätigt. Die Boten vieler Städte fand ich dort, Lom schwäb'schen Lande und vom Lauf des Rheins. Die all' erhielten ihre Bergamente Und kehrten freudig wieder in ihr Land. Mich, euren Boten, wies man an die Räthe, Und die entließen mich mit leerem Troft: "Der Kaiser habe biesmal keine Zeit; "Er würde sonst einmal wohl an und denken." — Und als ich traurig durch die Säle ging Der Königsburg, da sah ich Herzog Hansen In einem Erfer weinenb ftebn, um ihn Die edlen herrn von Wart und Tegerfeld. Die riefen mir und fagten: "Helft euch selbst! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom König. "Beraubt er nicht bes eignen Bruders Rind, "Und hinterhalt ihm fein gerechtes Erbe? "Der Herzog fleht' ibn um fein Mütterliches,

"Er habe seine Jahre voll, es ware "Run Zeit, auch Land und Leute zu regieren. "Was ward ihm zum Bescheid? Ein Kränzlein setzt' ihm "Der Kaiser auf: Das sei die Zier der Jugend." Auf der Mauer.

Ihr habt's gehört. Necht und Gerechtigkeit Erwartet nicht vom Raiser! Helft euch felbst! Reding.

Nichts andres bleibt uns übrig. Nun gebt Rath, Wie wir es tlug jum froben Ende leiten.

**Walther Fürst** (tritt in ben Ring).

Abtreiben wollen wir verhaßten Zwang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Von unsern Bätern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach dem Neuen greisen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist, Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

Meier.

36 trage Gut von Defterreich zu Leben. Walther Fürft.

Ihr fahret fort, Destreich die Pflicht zu leiften. Joft von Weiler.

Ich steure an die Herrn von Rappersweil. Walther Fürft.

Ihr fahret fort, ju ginfen und zu fteuern. Roffelmann.

Der großen Frau zu Burch bin ich vereibet. Walther Surft.

Ihr gebt dem Klofter, was des Kloftere ift. Stauffacher.

Ich trage feine Leben, als bes Reichs. Walther Fürft.

Was sein muß, das geschehe, doch nicht drüber. Die Bögte wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die sessen Schlösser brechen; Doch, wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, daß wir nothgedrungen nur Der Ehrfurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und sieht er uns in unsern Schranken bleiben, Bielleicht besiegt er staatstlug seinen Zorn; Denn bill'ge Furcht erwecket sich ein Volk, Das mit dem Schwerte in der Faust sich mäßigt.

Reding.

Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht fürwahr in Frieden wird er weichen.

Stauffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen uns erblickt; Bir überraschen ihn, eh' er sich rüstet.

Meier.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Uns ragen in dem Land zwei seste Schlösser, Die geben Schirm dem Feind und werden furchtbar, Wenn uns der König in das Land sollt' sallen. Roßberg und Sarnen muß bezwungen sein, Eh man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stauffacher.

Saumt man so lang, so wird der Feind gewarnt; Zu Viele sind's, die das Geheimnis theilen.

In den Waldstätten find't sich kein Berrather. Roffelmann.

Der Gifer auch, ber gute, kann verrathen. Walther Fürft.

Schiebt man es auf, so wird der Twing vollendet In Altorf, und der Vogt befestigt sich.

Ihr benkt an euch.

Sigrift.

Und ihr seid ungerecht.

Meier (auffahrenb).

Wir ungerecht! Das darf uns Uri bieten!

Bei eurem Eide, Ruh!

Meier.

Ja, wenn sich Schwyt

Berfteht mit Uri, muffen wir wohl schweigen.

## Reding.

Ich muß euch weisen vor der Landsgemeinde, Daß ihr mit hest'gem Sinn den Frieden stört! Stehn wir nicht alle für dieselbe Sache?

### Winkelried.

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß. So können zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spitz'ge Sisen mit, Die man geschwind kann an die Stäbe steden, Denn niemand kommt mit Wassen in die Burg. Zunächst im Wald hält dann der große Hause, Und, wenn die andern glücklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und jene brechen aus dem Hinterhalt.

## ærlothal.

Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' des Schlosses ist mir hold, Und leicht bethör' ich sie, zum nächtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erst, zieh' ich die Freunde nach.

## Reding.

Ift's aller Wille, daß verfcoben werbe? (Die Mehrheit erhebt bie Banb.)

Stauffacher (gablt bie Stimmen). Es ist ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf!

## Walther Burft.

Benn am bestimmten Tag die Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Ausgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Benn dann die Bögte sehn der Wassen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarken zu entweichen.

## Stanffacher.

Rur mit dem Geßler fürcht' ich schweren Stand, Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Richt ohne Blut räumt er das Feld, ja, selbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

## Saumgarten.

Wo's halsgefährlich ist, da stellt mich hin! Dem Tell verdank ich mein gerettet Leben. Gern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschützt, mein Herz bestriedigt.

## Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Gebuld. Man muß dem Augenblick auch was vertrauen.
— Doch seht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen Die glüb'nde Hochwacht aus — Kommt, laßt uns scheiden, Eh' uns des Tages Leuchten überrascht.

## Walther Surft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus den Thalern. (Alle haben unwillfürlich die Hite abgenommen und betrachten mit filler Sammlung die Morgenröthe.)

## Röffelmann.

Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt Bon allen Bölkern, die tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Laßt-uns den Sid des neuen Bundes schwören. — Wir wollen sein ein einzig Bolk von Brüdern,

— Wir wouen jein ein einzig Bolt von Brudern, In keiner Roth uns trennen und Gefahr.

Eber ben Tod, als in der Knechtschaft leben.

(Alle sprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)
— Wir wollen frei sein, wie die Läter waren,

(Bie oben.)

— Wir wollen trauen auf den höchsten Gott-Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. (Wie oben. Die Landleute umarmen einander.)

## Stauffacher.

Jest gehe jeder seines Weges still
Zu seiner Freundschaft und Genoßsame.
Wer Hirt ist, wintre ruhig seine Heerde
Und werb' im Stillen Freunde für den Bund.
— Was noch dis dahin muß erduldet werden,
Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen
Anwachsen, dis ein Tag die allgemeine
Und die besondre Schuld auf einmal zahlt.
Bezähme jeder die gerechte Wuth
Und spare für das Ganze seine Rache;
Denn Raub begeht am allgemeinen Gut,
Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache.
(Indem sie zu drei verschiedenen Seiten in größter Ruhe abzehen, füllt das Orchester
mit einem prachtvollen Schwung ein; die seere Scene bleibt noch eine Zeitlang
ossen und zeigt das Schauspiel der ausgehenden Sonne über den Eiszebirgen.)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

hof por Tells haufe.

Tell ift mit ber Bimmerart, Debwig mit einer baudlichen Arbeit befchiftigt. Balther und Bilhelm in ber Tiefe fpielen mit einer lleinen Armbruft.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg und Thal Kommt der Schütz gezogen Früh am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lüfte König ist der Weih — Durch Gebirg und Klüfte Herrscht der Schüße frei.

Ihm gehört das Weite, Was sein Pfeil erreicht, Das ist seine Beute, Was da treucht und sleugt.

(Rommt gesprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach mir ihn, Bater.

### Tell.

3ch nicht. Gin rechter Schütze bilft fich felbft. (Anaben entfernen fic.)

Atdwig.

Die Knaben fangen zeitig an zu fchießen. Eetl.

Früh übt sich, was ein Reister werden will.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie! Tell.

Sie sollen alles lernen. Wer durchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Gerüstet sein.

gedwig.

Ad), es wird keiner seine Ruh Zu Hause finden.

### Ettl.

Mutter, ich kann's auch nicht. Zum Hirten hat Natur mich nicht gebildet; Rafilos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag auß neu' erbeute.

## gedwig.

Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht, Die sich indessen, deiner wartend, härmt. Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Knechte Bon euren Wagesahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg Berirrt, von einer Klippe zu der andern Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse dich Rückspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine dich verschüttet,

Wie unter dir der trügerische Firn Einbricht, und du hinabsinkst, ein lebendig Begrabner, in die schauerliche Gruft — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechselnden Sestatien! Das ist ein unglückseliges Gewerb', Das halsgefährlich führt am Abgrund hin!

Eell.

Wer frisch umberspäht mit gesunden Sinnen, Auf Sott vertrant und die gelenke Kraft, Der ringt sich leicht aus jeder Jahr und Noth; Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren.

(Er hat seine Arbeit vollenbet, legt das Geräth hinweg.) Jett, mein' ich, hält das Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Haus erspart den Zimmermann.

(Rimmt ben But.)

Sedwig.

Wo gehst du hin?

EelL

Nach Altorf zu bem Bater.

. gedwig.

Sinnst du auch nichts Gefährliches? Gesteh mir's!

Wie kommst du darauf, Fran?

Ardwig.

Es spinnt sich etwas

Gegen die Bögte — Auf dem Rütli ward Getagt, ich weiß, und du bist auch im Bunde.

TelL

Ich war nicht mit dabei — doch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft:

Sedwig.

Sie werben bich hinstellen, wo Gefahr ift; Das Schwerste wird bein Antheil sein, wie immer. Sell.

Ein jeder wird besteuert nach Vermögen.

gedwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entkommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Tell.

Lieb Weib, ich bacht' an ench;

Drum rettet' ich ben Bater seinen Rinbern.

Bedwig.

Zu schiffen in dem wüth'gen See! Das heißt Richt Gott vertrauen! Das heißt Gott versuchen!

Mell.

Wer gar zu viel bebenkt, wird wenig leiften.

gedwig.

Ja, du bift gut und hilfreich, dienest allen, Und, wenn du selbst in Roth kommst, hilst dir keiner.

Stell.

Berhüt' es Gott, daß ich nicht Hilfe brauche!

(Er nimmt bie Armbruft und Pfeile.)

Bedwig.

Bas willst du mit der Armbrust? Laß sie hier!

acil.

Mir fehlt ber Arm, wenn mir die Waffe fehlt. (Die Knaben tommen gurud.)

Walther.

Bater, wo gehst du hin?

Tell.

Nach Altorf, Knabe,

Zum Shni — Willst du mit?

Walther.

Ja, freilich will ich.

Bedwig.

Der Landvogt ist jest bort. Bleib' weg von Altorf.

Er geht, noch heute.

Sedwig.

Drum laß ihn erst fort sein. Gemahn' ihn nicht an dich, du weißt, er grollt uns. Tell.

Mir soll sein boser Wille nicht viel schaben, Ich thue recht und schene keinen Feind.

Bedwig.

Die recht thun, eben die haßt er am meisten.

Tell.

Weil er nicht an sie kommen kann — Mich wird Der Ritter wohl in Frieden lassen, mein' ich.

Sedwig.

So, weißt du das?

Bell.

Es ist nicht lange her,
Da ging ich jagen durch die wilden Gründe
Des Schächenthals auf menschenleerer Spur,
Und, da ich einsam einen Felsensteig
Berfolgte, wo nicht auszuweichen war,
Denn über mir hing schroff die Felswaud her,
Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,
(Die Knaben drängen sich rechts und links an ihn und sehen mit gespannter
Reugter an ihm hinaus.)

Da kam der Landvogt gegen mich daher, Er ganz allein mit mir, der auch allein war, Bloß Mensch zu Mensch, und neben uns der Abgrund. Und als der Herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, den er kurz zuvor Um kleiner Ursach willen schwer gebüßt, Und sah mich mit dem skattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er, Die Anie versagten ihm, ich sah es kommen, Daß er jest an die Felswand würde sinken.
— Da sammerte mich sein, ich trat zu ihm Bescheibentlich und sprach: Jich bin's, Herr Landvogt, Er aber konnte keinen armen Laut Aus feinem Munde geben — Mit der Hand nur Winkt' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich fort, und sandt' ihm sein Gesolge.

gedwig.

Er hat vor dir gezittert — Wehe dir! Daß du ihn schwach gesehn, vergibt er nie. Tell.

Drum meib' ich ihn, und er wird mich nicht fuchen.

Sedwig.

Bleib heute nur dort weg. Geh' lieber jagen. Eell.

Bas fällt bir ein?

Acdwig.

Mich ängstigt's. Bleibe weg.

Cell.

Wie kannst du dich so ohne Ursach qualen? Hedwig.

Weil's keine Ursach hat — Tell, bleibe hier.

3ch hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen. Redwig.

Duft bu, so geb' - nur laffe mir ben Anaben! Walther.

Nein, Mütterchen. 3ch gebe mit bem Bater. Red mig.

Walti, verlaffen willft bu beine Mutter?

Ich bring' bir auch was Hilbsches mit vom Shni. (Geht mit bem Bater.) Wilhelm.

Mutter, ich bleibe bei bir!

Sedmig (umarmt ibn).

Ja, du bist

Mein liebes Kind, du bleibst mir noch allein! (Sie geht an bas hofiber unb folgt ben Abgehenben lange mit ben Angen.)

## Bweite Scene.

Eine eingeschloffene milbe Balbgegend, Staubbache fturgen von den Felfen.

Bertha im Jagblleib. Gleich barauf Andenz.

Bertha.

Er folgt mir. Endlich tann ich mich ertlaren. Auden; (tritt reich ein).

Fräulein, jetzt endlich find' ich euch allein, Abgründe schließen rings umher uns ein; In dieser Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen, Bom Herzen wälz' ich dieses lange Schweigen — Kertha.

Seid ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Audenz

Die Jagb ist bort hinans — Jest ober nie!
Ich muß ben theuren Augenblick ergreisen —
Entschieden sehen muß ich mein Geschick,
Und sollt' es mich auf ewig von euch scheiden.
— D, wassnet eure güt'gen Blicke nicht Mit dieser sinstern Strenge — Wer din ich,
Daß tch den kühnen Bunsch zu euch erhebe?
Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf
Mich in die Reih' nicht stellen mit den Kittern, Die siegberühmt und glänzend euch umwerben. Richts hab' ich, als mein Herz voll Treu und Liebe. — Kertha (ernst und streng).

Dürft ihr von Liebe reden und von Treue, Der treulos wird an seinen nächsten Pflichten? (Aubenz tritt zurück.)

Der Stlave Desterreichs, ber fich bem Fremdling Bertauft, bem Unterbrücker seines Bolts? Andenz.

Bon euch, mein Fräulein, bor' ich diesen Borwurf? Ben such' ich benn, als euch, auf jener Seite? Bertha.

Mich benkt ihr auf der Seite des Berraths Bu finden? Eher wollt' ich meine Hand Dem Geßler selbst, dem Unterdrücker, schenken, Als dem naturvergessneu Sohn der Schweiz, Der sich zu seinem Werkzeug machen kann! Kudenz.

D Gott, was muß ich hören?

Bertha. Wie? Was liegt

Dem guten Menschen näher, als die Seinen? Gibt's schönre Pflichten für ein edles Herz, Als ein Bertheidiger der Unschuld sein, Das Recht des Unterdrückten zu beschirmen?

— Die Seele blutet mir um euer Volk, Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieben, Das so bescheiden ist und doch voll Arast; Es zieht mein ganzes herz mich zu ihm hin, Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren.

— Ihr aber, den Natur und Aitterpsticht Ihm zum geborenen Beschützer gaben, Und der's verläßt, der treulos übertritt Rum Keind und Ketten schmiedet seinem Land,

Ihr seid's, ber mich verletzt und kränkt; ich muß Mein Herz bezwingen, daß ich euch nicht haffe.

Rudens.

Bill ich benn nicht das Beste meines Volks? Ihm unter Destreichs mächt'gem Scepter nicht Den Frieden —

## Aertha.

Anechtschaft wollt ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt ihr aus dem letzen Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, versagen. Das Bolk versteht sich besser auf sein Glück, Kein Schein versührt sein sicheres Gefühl. Such haben sie das Retz ums Haupt geworfen —

Andenz.

Bertha! Ihr haßt mich, ihr verachtet mich!

Bertha.

That' ich's, mir ware besser — Aber den Berachtet seh en und verachtungswerth, Den man gern lieben möchte —

## Audeng.

Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir das höchste Himmelsglück Und stürzt mich tief in einem Augenblick.

## Bertha.

Rein, nein, das Eble ist nicht ganz erstickt In ench! Es schlummert nur, ich will es weden; Ihr müßt Gewalt ausüben an euch selbst, Die angestammte Tugend zu ertöbten; Doch, wohl euch, sie ist mächtiger, als ihr, Und trop euch selber seib ihr gut und ebel!

Anden 3. .

Ihr glaubt an mich? O Bertha, alles läßt Mich eure Liebe fein und werben!

Bertha.

Seid,

Wozu die herrliche Natur ench machte! Erfüllt den Platz, wohin sie euch gestellt, Zu eurem Bolke steht und eurem Lande, Und kämpst für euer heilig Recht!

Andenz.

Weh mir!

Wie kann ich euch erringen, euch besitzen, Wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Ist's der Berwandten mächt'ger Wille nicht, Der über eure Hand tyrannisch waltet?

Bertha.

In den Waldstätten liegen meine Güter, Und ist der Schweizer frei, so bin auch ich's. Ruden z.

Bertha, welch einen Blid thut ihr mir auf!

Hach meinem Erbe strecken sie die Hand,
Nach meinem Erbe strecken sie die Hand,
Das will man mit dem großen Erb vereinen.
Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit
Berschlingen will, sie drohet auch der meinen!
— D Freund, zum Opfer din ich ausersehn,
Bielleicht, um einen Günstling zu belohnen —
Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen,
hin an den Kaiserhof will man mich ziehn,
Dort harren mein verhaßter Ehe Ketten;
Die Liebe nur — die eure kann mich retten!
Rudenz.

Ihr könntet euch entschließen, hier zu leben, In meinem Baterlande mein zu sein? O Bertha, all mein Sehnen in das Beite, Bas war es, als ein Streben nur nach euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg des Ruhms, Und all mein Ehrgeiz war nur meine Liebe. Könnt ihr mit mir euch in dies stille Thal Einschließen und der Erde Glanz entsagen — D, dann ist meines Strebens Ziel gefunden; Dann mag der Strom der wildbewegten Welt Ans sichre User dieser Berge schlagen — Kein slüchtiges Verlangen hab' ich mehr Hindtiges Verlangen hab' ich mehr Hindtiges Verlangen hab' ich mehr Hindtiges Verlangen diese Kebens Weiten — Dann mögen diese Felsen um uns her Die undurchdringlich selfen Mauer breiten, Und dies verschlosme sel'ge Thal allein Zum Hindtigen offen und gelichtet sein!

Jest bift du gang, wie dich mein ahnend Herz Geträumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen! Andenz.

Fahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört!
Ich foll das Gkück in meiner Heimath finden.
Hier, wo der Anabe fröhlich aufgeblüht,
Wo taufend Freudespuren mich umgeben,
Wo alle Quellen mir und Bäume leben,
Im Baterland willst du die Meine werden!
Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich sühses,
Es sehlte mir zu jedem Glück der Erden.

Bertha.

Wo wär' die sel'ge Insel aufzusinden, Wenn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land? Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falschheit noch nicht hingesunden? Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glück, Und ewig hell entsliehen uns die Stunden. — Da seh' ich dich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Hulbigung verehrt, Groß, wie ein König wirkt in seinen Reichen.

Ruden 3.

Da seh' ich dich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In melnem Haus den Himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmücken Und alles rings beleben und beglischen!

Bertha.

Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte, Ms ich dies höchste Lebensglück dich selbst Zerstören sah — Weh mir! Wie stünd's um mich, Wenn ich dem stolzen Ritter müßte solgen, Dem Landbedrücker, auf sein sinstres Schloß! — Hier ist kein Schloß. Mich scheiden keine Manern Von einem Volk, das ich beglücken kann!

Rudeng.

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lösen,. Die ich mir thöricht selbst ums Haupt gelegt? Bertha.

Berreiße sie mit männlichem Entschluß! Bas auch draus werde — steh' zu deinem Bolk! Es ist dein angeborner Plat.

(Jagbhörner in ber Ferne.)

Die Jagb

Komint näher — fort, wir müssen scheiben — Kämpfe Fürs Baterland, du kämpfst für beine Liebe! Es ist ein Feind, vor bem wir alle zittern, Und eine Freiheit macht uns alle frei!

(Geben ab.)

## Dritte Scene.

## Biefe bei Altorf.

3m Borbergrund Baume, in ber Tiefe ber but auf einer Stange. Der Profpect wird begrengt burch ben Bannberg, fiber welchem ein Schneegebirg emporragt.

Friesbarbt und Lentholb halten Bache.

Brieghardt.

Wir vassen auf umsonst. Es will sich niemand Heran begeben und bem Hut sein' Reverenz Erzeigen. 's war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jest ift ber gange Anger wie veröbet, Seitbem der Bovanz auf der Stange bangt.

Leuthold.

Rur schlecht Gefindel läßt sich sehn und schwingt Uns jum Berbrieße die zerlumpten Mügen. Bas recte Leute find, die machen lieber Den langen Umweg um den balben Rieden. Eb fie ben Rücken beugten bor bem Sut.

Erieghardt.

Sie muffen über diesen Plat, wenn fie Vom Rathbaus kommen um die Mittagsstunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn keiner bachte bran, ben hut zu grußen. Da sieht's ber Pfaff, ber Röffelmann — tam just Bon einem Kranken ber — und stellt' fich bin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange -Der Sigrift mußte mit bem Glöcklein schellen: Da fielen all' aufs Anie, ich selber mit, Und grüßten die Monftrang, boch nicht ben hut. Leuthold.

. Höre, Gesell, es fängt mir an zu däuckten, Wir steben bier am Branger vor dem Hut:

's ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß uns verachten. — Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Besehl! Frießhardt.

Warum nicht einem leeren, hohlen hut? Bückt du dich doch vor manchem hohlen Schädel.

Silbegard, Rechthild und Elsbeth treten auf mit Rinbern und ftellen fic um bie Stange.

## genthold.

Und du bist auch so ein dienstfert'ger Schurke Und brächtest wackre Leute gern ins Unglück. Mag, wer da will, am hut vorübergehn, Ich drück die Augen zu und seh' nicht hin. Mechthitd.

Da hängt der Landvogt — habt Respect, ihr Buben! Elsbeth.

Wollt's Gott, er ging' und ließ' uns seinen Hut; Es sollte brum nicht schlechter stehn ums Land! Friefihardt (verscheucht sie).

Wollt ihr vom Play! Berwünschtes Bolf ber Weiber! Wer fragt nach ench! Schickt eure Männer her, Wenn sie der Muth sticht, dem Befehl zu trozen.

(Beiber geben.)

Tell mit ber Armbruft tritt auf, ben Rnaben an ber Sanb fichrend; fie geben an bem hut vorbei gegen bie vorbere Scene, ohne barauf ju achten.

Walther (zeigt nach bem Bannberg). Bater, ift's wahr, daß auf dem Berge dort Die Bäume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Art — Schiller, fimmel Werke. VI.

Eell.

Wer sagt das, Knabe?

### Walther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Bäume seien Gebannt, sagt er, und wer sie schädige, Dem wachse seine hand heraus zum Grabe.

### Bell.

Die Bäume find gebannt, das ist die Wahrheit.
— Siehst du die Firnen dort, die weißen Hörner, Die hoch dis in den Himmel sich verlieren?

### Walther ..

Das find die Gletscher, die des Nachts so donnern Und uns die Schlaglawinen niedersenden.

### arii.

So ist's, und die Lawinen hätten längst Den Fleden Altorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

**Walther** (nach einigem Besinnen). Gibt's Länder, Bater, wo nicht Berge sind?

#### Rell

Wenn man hinunter steigt von unsern Höhen Und immer tiefer steigt, den Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen himmelsräumen, Das Korn wächst dort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

## Walther.

Si, Bater, warum steigen wir benn nicht Geschwind hinab in bieses schöne Land, Statt baß wir uns hier ängstigen und plagen?

#### & elL

Das Land ist schön und gütig, wie der himmel; Doch, die's bebauen, fie genießen nicht Den Segen, den sie pflanzen.

Walther.

Wohnen fie

Richt frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe?

Das Feld gehört dem Bischof und dem König. Walther.

So dürfen sie boch frei in Balbern jagen? Eell.

Dem Herrn gehört das Wild und das Gefieber. Walther.

Sie burfen boch frei fifchen in bem Strom? Eell.

Der Strom, bas Meer, bas Salz gehört bem König. Walther.

Wer ist der König denn, den alle fürchten?

Es ist der Eine, der sie schützt und nährt. Walther.

Sie können sich nicht muthig felbst beschützen?

Dort barf ber Rachbar nicht bem Rachbar trauen. Walther.

Bater, es wird mir eng im weiten Land; Da wohn' ich lieber unter ben Lawinen.

#### Tell

Ja, wohl ift's besser, Kind, die Gletscherge Im Rüden haben, als die bosen Menschen. (Sie wollen vorübergeben.)

Walther.

Ei, Bater, fieh ben hut bort auf ber Stange.

### &eli.

Was kummert uns ber Hut! Komm, laß uns gehen. (Indem er abgehen will, tritt ihm Frießhardt mit vorgehaltener Bile entgegen.) Frießhardt.

In des Raisers Ramen! Haltet an und steht! Eell (greift in die Bite).

Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf? Frießhardt.

Ihr habt's Mandat verlett; ihr müßt uns folgen.

Ihr habt bem hut nicht Reverenz bewiesen. Erll.

Freund, laß mich gehen.

Frießhardt. Fort, fort ins Gefängniß! Walther.

Den Bater ins Gefängniß! Hilfe! Hilfe! Gilfe!
(In die Scene rusend.) Herbei, ihr Männer, gute Leute, helft! Gewalt! Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

Riffelmann, ber Bfarrer, und Betermann, ber Sigrift, tommer . herbei, mit brei anbern Mannern.

Sigrift.

Was gibt's?

Röffelmann.

Was legst bu Sand an diefen Mann? Frießhardt.

Er ist ein Feind bes Kaisers, ein Berrather! Tell (fast ibn beftig).

Ein Verräther, ich!

Roffelmann.

Du irrst dich, Freund. Das ist Der Tell, ein Ehrenmann und guter Bürger.

### Malther

(erblidt Balter Fürsten und eilt ihm entgegen). Großvater, hilf! Gewalt geschieht bem Bater.

Friefihardt. .

Ins Gefängniß, fort!

Walther Surft (herbeieilenb).

Ich leiste Bürgschaft, haltet!
— Um Gottes willen, Tell, was ist geschehen?

Meldthal unb Stauffacer tommen.

Brießhardt.

Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er und will sie nicht erkennen. Staufsacher.

Das hätt' ber Tell gethan?

Meldthal. Das lügft bu, Bube! Leuthold.

Er hat bem hut nicht Reverenz bewiesen. Walther Surft.

Und darum foll er ins Gefängniß? Freund, Nimm meine Bürgschaft an und laß ihn ledig. Frießhardt.

Bürg du für dich und deinen eignen Leib! Wir thun, was unfers Amtes, — Fort mit ihm! Melchthal (zu den Landleuten).

Rein, das ist schreiende Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn fortführt, frech, vor unsern Augen? Sigrift.

Wir find die Stärfern. Freunde, bulbet's nicht! Wir haben einen Ruden an den Andern.

Brieffhardt.

Wer widersetz sich dem Besehl des Bogts?

Noch drei fandlente (herbeieilenb).

Wir helfen euch. Was gibt's? Schlagt fie zu Boben! (hilbegarb, Rechtfilb und Elebeth tommen gurlid.)

Bell.

Ich helfe mir schon selbst. Geht, gute Leute. Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich würde mich vor ihren Spießen fürchten?

meldthal (gu Friegharbt).

Wag's, ihn aus unfrer Mitte wegzuführen!

Walther Surft und Stauffacher.

Gelaffen! Ruhig!

Friefihardt (ichreit). Aufruhr und Empörung! (Wan bört Jagbhörner.)

Da kommt der Landvogt!

Friefihardt (erhebt bie Stimme).

Meuterei! Empörung!

Stauffacher.

Schrei, bis du berstest, Schurke!

Röffelmann und Melchthal. Willft bu foweigen?

Friefihardt (ruft noch lauter).

Bu Hilf, zu Hilf ben Dienern bes Gefetes!

Walther Surft.

Da ist der Bogt! Weh uns, was wird das werden!

Bethe ju Pferd, ben Fallen auf ber Fauft, Rubslph ber harres, Berthe und Rubeng, ein großes Gefolge von bewaffneten Rnechten, welche einen Rreis von Bilen am bie gange Scene ichließen.

Rudolph der garras.

Plat, Plat dem Landvogt!

### Gefiler.

Treibt sie auseinander!

Was läuft das Bolk zusammen? Wer ruft Hilse?-(Augemeine Stille.)

Wer war's? Ich will es wissen.

' (Bu Frieghardt.)

Du tritt vor!

Wer bift du, und was haltst du biefen Mann? (Er gibt ben Falten einem Dienen)

Friefihardt.

Gestrenger Herr, ich bin dein Wassenknecht Und wohlbestellter Wächter bei dem Hut. Diesen Mann ergriff ich über frischer That, Wie er dem Hut den Ehrengruß versagte, Berhaften wollt' ich ihn, wie du befahlst, Und mit Gewalt will ihn das Bolt entreißen.

Stfler (nach einer Baufe).

Berachtest du so beinen Kaiser, Tell, Und mich, der hier an seiner Statt gebietet, Daß du die Ehr' versagst dem Hut, den ich Zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen? Dein böses Trachten hast du mir verrathen.

Rell.

Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht, Richt aus Berachtung eurer ist's geschehn. Bar' ich besonnen, hieß ich nicht der Tell, Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Gefler (nach einigem Stillschweigen). Du bift ein Meister auf der Armbrust, Tell, Man sagt, du nehmst es auf mit sedem Schützen?

Walther Tell.

Und das muß wahr sein, Herr, 'nen Apsel schießt Der Bater dir vom Baum auf bundert Schritte.

Gefler.

Ist das bein Knabe, Tell?

Bell.

Ja, lieber Herr.

Gefler.

Haft du ber Kinder mehr?

· Etll.

Zwei Anaben, Herr.

Gefler.

Und welcher ist's, ben du am meisten liebst?

Bell.

Herr, beibe find sie mir gleich liebe Rinder.

Beffler.

Run, Tell! weil du den Apfel triffst vom Baume Auf hundert Schritt, so wirst du deine Kunst Bor mir bewähren müssen — Rimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach dich fertig, Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen — Doch, will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel tressest auf den ersten Schuß; Denn sehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren.

(Alle geben Zeichen des Schredens.)

Bell.

Herr — welches Ungeheure sinnet ihr Mir an? — Ich soll vom Haupte meines Kindes — — Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt euch nicht Zu Sinn — Berhüt's der gnäd'ge Gott — Das könnt ihr Im Ernst von einem Bater nicht begehren!

Geffler.

Du wirst den Apfel schießen von dem Kopf Des Knaben — ich begehr's und will's.

Eell.

36 foll

Mit meiner Armbruft auf bas liebe Haupt Des eignen Kindes zielen? — Eher sterb' ich!

### Beffler.

Du schießest ober ftirbst mit beinem Anaben.

### Bell.

Ich soll ber Mörber werden meines Kinds! . Herr, ihr habt keine Kinder — wisset nicht, Was sich bewegt in eines Baters Herzen.

### Befiler.

Ei, Tell, du bist ja plötzlich so besonnen! Man sagte mir, daß du ein Träumer seist Und dich entsernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame — drum hab' ich jetz -Ein eigen Wagstück für dich ausgesucht. Ein andrer wohl bedächte sich — du brückst Die Augen zu, und greifst es herzhaft an.

### Bertha.

Scherzt nicht, o Herr, mit diesen armen Leuten! Ihr seht sie bleich und zitternd stehn — So wenig Sind sie Kurzweils gewohnt aus eurem Munde:

## Gefler.

Wer fagt euch, daß ich scherze?

(Greift nach einem Baumzweige, ber über ihn berhängt.)

Hier ist der Apfel.

Man mache Raum — er nehme seine Weite, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Richt weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Jett, Schütze, triff, und sehle nicht das Ziel!

## Audolph der Harras.

Gott, das wird ernsthaft — Falle nieder, Knabe, Es gilt, und sieh' den Landvogt um dein Leben!

## Watther Surft

(beiseite zu Melchthal, ber taum seine Ungebuld bezwingt). Haltet an euch, ich fleh' euch brum, bleibt ruhig!

# Bertha (jum Canboogt).

Laßt es genug sein, Herr! Unmenschlich ist's Mit eines Baters Angst also zu spielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hätte jett zehnsachen Tod empfunden. Entlaßt ihn ungekränkt in seine Hütte, Er hat euch kennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder denken.

# Gefler.

Definet die Gasse — Frisch, was zauderst du? Dein Leben ist verwirkt, ich kann dich tödten; Und, sieh, ich lege gnädig dein Geschick In deine eigne kunstgeübte Hand.
Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schicksals macht. Du rühmst dich deines sichern Blicks. Wohlan! hier gilt es, Schüte, beine Kunst zu zeigen; Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß! Das Schwarze tressen in der Scheibe, das Kann auch ein andrer; der ist mir der Meister, Der seiner Kunst gewiß ist überall,

# Walther Surft (wirft fich vor ihm nieber).

Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit; Doch lasset Enad' für Recht ergehen, nehmt. ... Die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz! Rur dieses Gräßliche erlasset einem Later!

# Walther Geil.

Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann! Sagt, wo ich hinstehn soll. Ich fürcht' mich nicht. Der Bater trifft den Bogel ja im Flug, Er wird nicht fehlen auf das Herz des Kindes.

# Stauffacher.

herr Landvogt, rührt euch nicht bes Kinbes Unfchulb? Röffelmann.

D, benket, daß ein Gott im Himmel ist, Dem ihr müßt Rebe stehn für eure Thaten.

Geffler (zeigt auf ben Rnaben).

Man bind' ihn an die Linde dort!

Walther Cell.

Mich binden!

Nein, ich will nicht gebunden sein. Ich will Still halten, wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, so kann ich's nicht, So werb' ich toben gegen meine Bande.

Rudolph der garras.

Die Augen nur laß dir verbinden, Anabe! Walther Cell.

Warum die Augen? Denket ihr, ich fürchte Den Pfeil von Baters Hand? Ich will ihn fest Erwarten und nicht zucken mit den Wimpern. — Frisch, Bater, zeig's, daß du ein Schütze dist! Er glaubt dir's nicht, er denkt uns zu verderben — Dem Wüthrich zum Verdrusse schieß und triff!

(Er geht an bie Linbe, man legt ihm ben Apfel anf.)

eththal (zu ben Lanbleuten).

Was? Soll der Frevel sich vor unsern Augen Bollenden? Bozu haben wir geschworen? Stauffacher.

Es ist umsonst. Wir haben keine Waffen; Ihr seht den Wald von Lanzen um uns her.

#eldthal.

D, hätten wir's mit frischer That vollendet! Berzeih's Gott benen, die zum Aufschub tiethen! Gester (zum Tell).

Ans Werk! Man führt die Waffen nicht vergebens.

Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf den Schützen springt der Pfeil zurück. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, Beleidiget den höchsten Herrn des Landes. Gewassnet sei niemand, als wer gedietet. Freut's euch, den Pfeil zu führen und den Bogen, Wohl, so will ich das Ziel euch dazu geden.

Te11

(spannt die Armbruft und legt den Pfeil auf). Deffnet die Gasse! Plat!

# Stauffacher.

Was, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — Ihr zittert, Die Hand erbebt euch, eure Kniee wanken —

Tell (läßt bie Armbruft finten).

Mir schwimmt es vor den Augen!

#### Weiber.

Gott im himmel!

. Tell (zum Landvogt).

Erlasset mir den Schuß. Hier ist mein Herz!
(Er reißt die Bruff auf.)

Ruft eure Reisigen und stoßt mich nieder!

# Gefler.

Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuß.

— Du kannst ja alles, Tell, an nichts verzagst du;

Das Steuerruder führst du wie den Bogen,

Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu retten gilt.

Jest, Retter, hilf dir selbst — du rettest alle!

(Tell steht in fürchterlichen Kamps, mit den Händen zudend und die rollenden Augen bald auf den Landvogt, bald zum himmel gerichtet. — Blöglich greist er in seinen Köcher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und steckt ihn in seinen Goller. Der Landvogt bemerkt alle diese Bewogungen.)

Walther Tell (unter ber Linbe).

Bater, ichieß zu! 3ch fürcht' mich nicht.

#### Eell.

Es muß!

(Er rafft fic jusammen und legt an.)

Rudenz

(ber bie gange Beit fiber in ber beftigften Spannung gestanben und mit Gemaft an fich gehalten, tritt bervor).

Herr Landvogt, weiter werdet ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht — Es war nur eine Prüfung — Den Zwed habt ihr erreicht — Zu weit getrieben Bersehlt die Strenge ihres weisen Zweds, Und allzustraff gespannt zerspringt der Bogen.

Gefler.

Ihr schweigt, bis man euch aufruft.

Andenz.

Ich will reden!

Ich darf's! Des Königs Spre ist mir heilig; Doch solches Regiment muß haß erwerben. Das ist des Königs Wille nicht — ich darf's Behaupten — Solche Grausamkeit verdient Mein Bolk nicht, dazu habt ihr keine Bollmacht.

Gefler.

Ha, ihr erkühnt euch!

Rudeng.

Ich hab' still geschwiegen Bu allen schweren Thaten, die ich sah; Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und empörtes Herz hab' ich hinabgedrückt in meinen Busen. Doch länger schweigen wär' Verrath zugleich An meinem Baterland und an dem Kaiser.

Bertha

(wirft fich zwischen ihn und ben Lanbwogt). O Gott, ihr reigt ben Wüthenden noch mehr. Andenz.

Mein Bolf verließ ich, meinen Blutsverwandten

Entsagt' ich, alle Bande der Natur Zerriß ich, um an euch mich anzuschließen — Das Beste aller glaubt' ich zu befördern, Da ich des Kaisers Macht besestigte — Die Binde sällt von meinen Augen — Schaudernd Seh' ich an einen Abgrund mich gesuhrt — Mein freies Urtheil habt ihr irr geleitet, Mein redlich Herz verführt — Ich war daran, Mein Volk in bester Meinung zu verderben.

Befler.

Berwegner, biese Sprache beinem Herrn?

Der Kaiser ist mein Herr, nicht ihr — Frei bin ich Wie ihr geboren, und ich messe mich Mit euch in jeder ritterlichen Tugend.
Und stündet ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet, Den Handschuh wärf ich vor euch hin, ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.

— Ja, winkt nur euren Reisigen — Ich stehe Richt wehrlos da, wie die —

(Auf bas Boll zeigenb.) Joh hab' ein Schwert.

Und wer mir naht —

Stauffacher (ruft).

Der Apfel ist gefallen!

(Indem fic alle nach biefer Seite gewendet und Bertha zwischen Rubenz und ben Landvogt fich geworfen, bat Tell ben Pfeil abgebriidt.)

Reffelmann.

Der Anabe lebt!

Diele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen! (Baltber gurft fowantt und brobt zu finten, Bertha halt ihn.)

Sefler (erftaunt).

Er hat geschossen? Wie? Der Rasende!

### Bertha.

Der Knabe lebt! Rommt zu euch, guter Bater! Walther Cell:

(fommt mit bem Apfel gefprungen).

Bater, hier ift der Apfel — Wußt' ich's ja, Du würdest deinen Knaben nicht verlegen.

#### 8-11

(stand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er bem Pfeil folgen — bie Armbruft entfinkt feiner hand — wie er ben Knaben tommen fieht, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und bebt ihn mit beftiger Indrunft zu seinem Berzen binauf; in dieser Stellung finkt er traftlos jusammen. Alle steben gerührt.)

### Bertha.

D güt'ger Himmel!

Walther Fürst (zu Bater und Sohn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher.

Gott sei gelobt!

### Leuthold.

Das war ein Schuß! Davon Wird man noch reden in den spätsten Zeiten.

# Rudolph der Aarras.

Erzählen wird man von dem Schügen Tell, So lang die Berge stehn auf ihrem Grunde. (Relcht dem Landvogt den Apfel.)

# Gefler.

Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

# Röffelmann.

Der Schuß war gut; doch wehe dem, der ihn Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

# Stauffacher.

Kommt zu euch, Tell, steht auf, ihr habt euch männlich Gelöst, und frei könnt ihr nach Hause geben.

# Röffelmann.

Rommt, kommt und bringt der Mutter ihren Sohn! (Sie wollen ihn wegfihren.)

Gefler.

Tell, höre!

Etll (tommt gurlid).

Was befehlt ihr, Herr?

Gefler.

Du stedteft

Roch einen zweiten Pfeil zu dir — Ja, ja, Ich sah es wohl — Was meintest du damit? Tell (verlegen).

Herr, das ist also bräuchlich bei den Schützen.

Befler.

Rein, Tell, die Antwort lass ich dir nicht gelten; Es wird was anders wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Tell; Was es auch sei, dein Leben sichr' ich dir. Wozu der zweite Pfeil?

#### Tell.

Wohlan, o Herr,

Weil ihr mich meines Lebens habt gesichert — So will ich euch die Wahrheit gründlich sagen. (Er zieht den Pfeil aus dem Goller und sieht den Landvogt mit einem furchtbaren Blick an.)

Mit diesem zweiten Pseil durchschoß ich — euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte, Und eurer — wahrlich, hatt' ich nicht gesehlt.

Gefler.

Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert, Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten — Doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt, Will ich dich führen lassen und verwahren, Wo weder Wond noch Sonne dich bescheint, Damit ich sicher sei vor deinen Pfeilen. Ergreift ihn, Knechte! Bindet ihn!

(Tell wirb gebunben.)

Stauffacher.

Wie, Herr!

So könntet ihr an einem Manne handeln, An dem sich Gottes Hand sichtbar verkündigt?

Gefler.

Laß sehn, ob sie ihn zweimal retten wird.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich selbst will ihn nach Kufnacht führen.

Röffelmann.

Das bürft ihr nicht, bas barf ber Kaiser nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriesen!

Gefler.

Bo sind sie? Hat der Raiser sie bestätigt?
Er hat sie nicht bestätigt — Diese Gunst
Muß erst erworden werden durch Gehorsam.
Rebellen seid ihr alle gegen Raisers
Gericht und nährt verwegene Empörung.
Ich kenn' euch alle — ich durchschau' euch ganz —
Den nehm' ich jest heraus aus eurer Mitte;
Doch alle seid ihr theilhaft seiner Schuld.
Ber klug ist, lerne schweigen und gehorchen.
(Er entsernt sich, Bertha, Rudenz, Haras nud Knechte solgen, Frießhardt und Leuthold bleiden zurück.)

Walther Surft (in beftigem Schmerg).

Es ist vorbei; er hat's beschlossen, mich Mit meinem ganzen Hause zu verderben!

Stauffacher (jum Tell).

O, warum mußtet ihr ben Wüthrich reizen!

aelL

Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt! Sotiller, fammel. Berb. VI.

# Stauffacher.

D, nun ist alles, alles hin! Mit euch.
Sind wir gefesselt alle und gebunden!
Fandlente (umringen ben Tell).

Mit euch geht unfer letter Troft babin! Leuthold (nähert fich).

Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen.

Lebt wohl!

# Walther Tell .

(sich mit bestigem Schmerz an ibn schmiegenb). D Bater! Bater! lieber Bater!

#### Tell

(bebt bie Arme jum himmel).

Dort broben ist bein Bater! Den ruf an! Stauffacher.

Tell, sag' ich eurem Weibe nichts von euch?

(hebt ben Knaben mit Inbrunft an seine Bruft). Der Knab' ift unverlett; mir wird Gott helsen. (Reift fich schnell los und folgt ben Baffenknechten.)

# Bierter Aufzug.

# Erfte Bcene.

Deftliches Ufer bes Bierwalbstätterfees.

Die feltsam gestalteten foroffen Felsen im Beften foliegen ben Brofpect. Der See ift bewegt, beftiges Raufden und Tofen, bagwischen Blige und Donnerichläge.

Qung bon Gerfan. Fifder unb Sifderinabe.

# Kunz.

Ich sah's mit Augen an, ihr könnt mir's glauben; 's ist alles so geschehn, wie ich euch sagte. Sischer.

Der Tell gefangen abgeführt nach Kußnacht, Der beste Mann im Land, der bravste Arm, Wenn's einmal gelten sollte für die Freiheit.

# Kunz.

Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf; Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Flüelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben sett im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Absahrt wohl verhindert haben.

Sifder.

Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt!

D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder sieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, den er schwer gereizt! Kunz.

Der Altlandammann auch, der eble Herr` Bon Attinghaufen, fagt man, lieg' am Tode. Fischer.

So bricht der lette Anter unfrer Hoffnung! Der war es noch allein, der seine Stimme Erheben durfte für des Volkes Rechte!

Kunz.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl! Ich nehme Herberg' in dem Dorf; denn heut Ist doch an keine Abkahrt mehr zu denken.

(Geht ab.)

# Bifcher.

Der Tell gefangen, und der Freiherr tobt! Erheb die freche Stirne, Tyrannei, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ift stumm, das sehnde Auge ist geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt!

# Anabe.

Es hagelt schwer. Kommt in die Hütte, Bater, Es ist nicht kommlich, hier im Freien hausen.

# Sifder.

Raset, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blige! Ihr Wolken berstet! Gießt herunter, Ströme Des Himmels, und ersäuft das Land! Zerstört Im Keim die ungehorenen Geschlechter! Ihr wilden Elemente, werdet Herr! Ihr Bären, kommt, ihr alten Wölse wieder Der großen Wüste! euch gehört das Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit!

#### Anabe.

hört, wie der Abgrund tost, der Wirbel brüllt, So hat's noch nie gerast in diesem Schlunde!

# Fischer.

Zu zielen auf bes eignen Kindes Haupt, Solches ward keinem Bater noch geboten! Und die Natur soll nicht in wildem Grimm Sich drob empören — O, mich soll's nicht wundern, Wenn sich die Felsen bücken in den See, Wenn jene Zacken, jene Eisesthürme, Die nie aufthauten seit dem Schöpfungstag, Von ihren hohen Kulmen niederschmelzen, Wenn die Berge brechen, wenn die alten Klüste Einstürzen, eine zweite Sündsluth alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt!

#### Anabe.

Hört ihr, sie läuten broben auf dem Berg. Gewiß hat man ein Schiff in Noth gesehn Und zieht die Glode, daß gebetet werde.

(Steigt auf eine Anhöhe.)

# Sifder.

Wehe dem Fahrzeug, das, jest unterwegs, In dieser surchtbarn Wiege wird gewiegt! Hier ist das Steuer unnütz und der Steuer, Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nah und sern Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm ... Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schrosse Brust.

Anabe (beutet linte).

Bater, ein Schiff! es tommt von Flüelen ber.

# Sifter.

Sott helf den armen Leuten! Wenn der Sturm In dieser Wasserkluft sich erst versangen, Dann rast er um sich mit des Raubthiers Angst, Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt! Die Pforte sucht er heulend sich vergebens; Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein, Die himmelhoch den engen Paß vermauern.

(Er fteigt auf bie Anbobe.)

#### Anaba

Es ist das Herrenschiff von Uri, Later, Ich kenn's am rothen Dach und an der Fahne.

# Fifcher.

Gerichte Gottes! Ja, er ist es felbst, Der Landvogt, der da fährt — Dort schifft er hin Und führt im Schiffe sein Berbrechen mit! Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden, Jetzt kennt er über sich den stärkern Herrn. Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme, Diese Felsen bücken thre Häupter nicht Bor seinem hute — Knabe, bete nicht, Greif nicht dem Richter in den Arm!

### Anabe.

Ich bete für den Landvogt nicht — Ich bete Für den Tell, der auf dem Schiff sich mit befindet.

# Bifcher.

O Unvernunft des blinden Elements! Mußt du, um einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit sammt dem Steuermann verderben!

#### Anabe.

Sieh, sieh, sie waren glücklich schon vorbei Am Buggisgrat; doch die Gewalt des Sturms, Der von dem Teufelsmünster widerprallt, Wirft fie zum großen Arenberg zurud.
— Ich seh' fie nicht mehr.

Sifcher.

Dort ift bas Sadmeffer,

Wo schon der Schiffe mehrere gebrochen. Wenn sie nicht weislich dort vorüberlenken, So wird das Schiff zerschmettert an der Fluh, Die sich gähstotig absenkt in die Tiese. — Sie haben einen guten Steuermann Am Bord; könnt' einer retten, wär's der Tell; Doch dem sind Arm' und Hände ja gesesselt.

### Bilhelm Tell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit rafchen Schritten, blickt erstaunt umber und zeigt die beftigfte Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er sich nieder, die Bande zu ber Erbe und bann zum himmel ausbreitenb.)

Anabe (bemerft ibn).

Sieh, Bater, wer der Mann ift, der dort kniet?

Er faßt die Erde an mit seinen Händen Und scheint wie außer sich zu sein.

Anabe (fommt vormarte).

Bas feh' ich! Bater! Bater, tommt und feht! Fifcher (unbert fich).

Wer ist es? — Gott im himmel! Bas? der Tell? Wie kommt ihr bieber? Redet!

Anabe.

Wart ihr nicht

Dort auf dem Schiff gefangen und gebunden? Fischer.

Ihr wurdet nicht nach Rufmacht abgeführt? Tell (ficht anf).

3d bin befreit.

Sischer und Anabe. Befreit! D Bunber Gottes! Anabe.

Wo kommt ihr her?

Bell.

Dort aus dem Schiffe. . Fischer.

Was: .

Anabe (jugleich).

Wo ist der Landvogt?

Bell.

Auf den Wellen treibt er.

Sifther.

Ist's möglich? Aber ihr? wie seid ihr hier? Seid euren Banden und dem Sturm entkommen? Tell.

Durch Gottes gnab'ge Fürsehung — hört an! fifcher und Anabe.

D, redet, redet!

Tell.

Was in Mtorf sich

Begeben, wißt ihr's?

Sifter.

Alles weiß ich, redet!

Eell.

Daß mich ber Laubvogt faben ließ und binden, Rach seiner Burg zu Küßnacht wollte führen.

fifder.

Und sich mit euch zu Flüelen eingeschifft. Wir wissen alles. Sprecht, wie ihr entkommen?

Tell.

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegebner Mann — Richt hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und der Kinder liebes Antlit, Und trostlos blidt' ich in die Wasserwüste — Fischer.

D armer Mann!

Tell.

So fubren wir babin, Der Bogt, Rudolph der Harras und die Anechte. Mein Röcher aber mit ber Armbruft lag Am hintern Gransen bei dem Steuerruder. Und als wir an die Ede jett gelangt Beim kleinen Aren, da verhängt' es Gott, Daß solch ein grausam mördrisch Ungewitter Gählings berfürbrach aus bes Gotthards Schlünden, Daß allen Ruberern bas Berg entfank, Und meinten alle, elend zu ertrinken. Da hört' ich's, wie ber Diener einer sich Zum Landvogt wendet' und die Worte sprach: Ihr sebet eure Noth und unfre, herr, Und daß wir all' am Rand des Todes schweben -Die Steuerleute aber wissen sich Bor großer Furcht nicht Rath und find des Fahrens Nicht wohl berichtet — Nun aber ift der Tell Ein starker Mann und weiß ein Schiff zu steuern. Wie, wenn wir sein jett brauchten in ber Noth? Da sprach ber Bogt zu mir: Tell, wenn bu bir's Getrautest, uns zu helfen aus dem Sturm, So möcht' ich bich ber Banbe wohl entled'gen. 3ch aber sprach: Ja, herr, mit Gottes hilfe Getrau' ich mir's und helf uns wohl hiebannen. So ward ich meiner Bande los und stand Am Steuerruber und fuhr redlich bin. Doch schielt' ich seitwärts, wo mein Schießzeug lag Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Bo sich ein Bortheil aufthat' zum Entspringen.

Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in den See —

Sifder.

Ich kenn's, es ist am Fuß des großen Axen, Doch nicht für möglich acht' ich's — so gar steil Geht's an — vom Schiff es springend abzureichen —

#### RelL

Schrie ich den Knechten, handlich zuzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte kämen, Dort, rief ich, sei das Aergste überstanden — Und als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Gnade Gottes an und drücke, Mit allen Leibeskräften angestemmt, Den hintern Gransen an die Felswand hin. Jetzt, schnell mein Schießzeug fassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf, Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich Schleudr' ich das Schisslein in den Schlund der Wasser — Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben!
So din ich hier, gerettet aus des Sturms
Sewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

# Sifder.

Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der Herr An euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch, saget, wo gedenket ihr jest hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

#### Ceil.

Ich hört' ihn fagen, ba ich noch im Schiff Gebunden lag, er woll' bei Brunnen landen, Und über Schwyt nach seiner Burg mich führen.

Sifder.

Will er ben Weg dahin zu Lande nehmen?

#### Beil.

Er benft's.

#### Bifder.

D, so verbergt euch ohne Säumen! Richt zweimal hilft euch Gott aus seiner hand.

#### Tell.

Rennt mir ben nächsten Weg nach Arth und Rufmacht.

Sifder.

Die offne Straße zieht sich über Steinen; Doch einen kurzern Weg und heimlichern Kann euch mein Knabe über Lowerz führen.

Tell (gibt ihm bie Banb).

Gott lohn' euch eure Gutthat. Lebet wohl.

(Geht und fehrt wieder um.)

— Habt ihr nicht auch im Rütli mitgeschworen? Mir baucht, man nannt' euch mir.

# Sifther.

Ich war babei

Und hab ben Gib bes Bundes mit beschworen.

#### Brell

So eilt nach Bürglen, thut die Lieb mir an! Mein Weib verzagt um mich; verkündet ihr, Daß ich gerettet sei und wohl geborgen.

Sifter.

Drch wohin sag' ich ihr daß ihr gestohn? &ell.

Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und andre, die im Rütli mit geschworen — Sie sollen wacker sein und gutes Muths, Der Tell sei frei und seines Armes mächtig; Bald werden sie ein Weitres von mir hören.

Bifcher.

Bas habt ihr im Gemüth? Entdeckt mir's frei.

#### Bell

Ift es gethan, wird's auch zur Rede kommen.

(Geht ab.)

### Bifcher.

Zeig' ihm ben Weg, Jenni — Gott steh' ihm bei! Er führt's zum Ziel, was er auch unternommen.

(Geht ab.)

# Bweite Scene.

Ebelhof ju Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armseffel, sterbend. Balther Fürft, Stanffacher, Meldthal und Baumgarten um ihn beschäftigt. Balther Tell, inieend vor bem Sterbeuben.

# Walther Sarft.

Es ist vorbei mit ibm, er ist hinüber.

# Stanffacher.

Er liegt nicht, wie ein Tobter — Seht, die Feber Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Züge.

(Baumgarten geht an bie Thure und fpricht mit jemanb.)

Walther Surft (gu Baumgarten).

Wer ists?

Baumgarten (fommt jurid).

Es ist Frau Hedwig, eure Tochter;

Sie will euch sprechen, will ben Anaben sehn.

(Balther Tell richtet fich auf.)

# Walther Surf.

Kann ich sie trösten? Hab' ich selber Trost? Häuft alles Leiben sich auf meinem Haupt? Kedwig (hereindringent).

Wo ift mein Kind? Laft mich, ich muß es febn -

### Stauffacher.

Faßt euch! Bedenkt, daß ihr im Haus des Todes — Hedwig (filizet auf ben Knaben).

Mein Wälti! D, er lebt mir!

Walther Tell (bangt an ihr).

Arme Mutter!

# gedwig.

Ift's auch gewiß? Bift du mir unverlett?
(Betrachtet ibn mit angftlicher Sorgfalt.)

Und ist es möglich? Konnt' er auf dich zielen? Wie konnt' er's? O, er hat kein Herz — Er konnte Den Pfeil abdrücken auf sein eignes Kind!

# Walther Surft.

Er that's mit Angst, mit schmerzzerrissner Seele; Gezwungen that er's, benn es galt das Leben.

# gedwig.

D, hatt' er eines Baters Herz, eb' er's Gethan, er ware tausendmal gestorben!

# Stauffacher.

Ihr folltet Gottes gnad'ge Schidung preisen, Die es so gut gelenkt —

# gedwig.

Kann ich vergessen,

Wie's hätte kommen können? — Gott des Himmels! Und lebt' ich achtzig Jahr — ich feh' den Knaben ewig Gebunden stehn, den Bater auf ihn zielen, Und ewig sliegt der Pfeil mir in das Herz.

# Meldthal.

Frau, wüßfet ihr, wie ihn ber Bogt gereizt!

# Sedwig.

O robes herz ber Männer! Benn ihr Stolz Beleidigt wird, bann achten fie nichts mehr;

Sie sehen in der blinden Buth des Spiels Das Haupt des Kindes und das Herz der Mutter! Saumgarten.

Ist eures Mannes Loos nicht hart genug, Daß ihr mit schwerem Tabel ihn noch kränkt? Für seine Leiben habt ihr kein Gefühl?

### Sedwig

(tehrt sich nach ihm um und sieht ihn mit einem großen Blid an). Hast du nur Thränen für des Freundes Unglück?

— Wo waret ihr, da man den Trefflichen
In Bande schlug? Wo war da eure Hise?
Ihr sahet zu, ihr ließt das Gräßliche geschehn;
Geduldig littet ihr's, daß man den Freund
Aus eurer Mitte führte — Hat der Tell
Auch so an euch gehandelt? Stand er auch
Bedauernd da, als hinter dir die Reiter
Des Landvogts drangen, als der wüth'ge See
Vor dir erbrauste? Nicht mit müß'gen Thränen
Beklagt' er dich, in den Nachen spraug er, Weib
Und Kind vergaß er und befreite dich —

# Walther Surft.

Was konnten wir zu seiner Rettung wagen, Die kleine Zahl, die unbewaffnet war!

Sedwig (wirft fich an feine Bruft).

D Bater! Und auch du hast ihn verloren!

Das Land, wir alle haben ihn verloren!

Uns allen sehlt er, ach, wir sehlen ihm!

Gott rette seine Seele vor Berzweislung.

Zu ihm hinab ins öbe Burgverließ

Dringt keines Freundes Trost — Wenn er erkrankte!

Ach, in des Kerkers seuchter Finsterniß

Muß er erkranken — Wie die Alpenrose

Bleicht und verkümmert in der Sumpsellust,

So ist für ihn kein Leben als im Licht Der Sonne, in dem Balsamstrom der Lüfte. Gefangen! Er! Sein Athem ist die Freiheit, Er kann nicht leben in dem Hauch der Grüfte.

Stauffacher.

Beruhigt euch. Wir alle wollen handeln, Um seinen Kerker aufzuthun.

Sedwig.

Was könnt ihr schaffen ohne ihn? — So lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da hatte einen Helser der Verfolgte, Euch alle rettete der Tell — Ihr alle Zusammen könnt nicht seine Fesseln lösen!

(Der Freiherr ermacht.)

Er regt sich, still!

Attinghausen (fic aufrichtenb). Wo ift er?

Stauffacher.

Wer?

Attinghausen.

Er fehlt mir,

Berläßt mich in dem letten Augenblick!

Stauffacher.

Er meint den Junker — Schickte man nach ihm?

Walther Surft.

Es ist nach ihm gesendet — Tröstet euch! Er hat sein herz gefunden, er ist unser.

Attinghausen.

hat er gesprochen für sein Baterland?

Stauffacher.

Mit Heldenkühnheit.

Attinghausen.

Warum kommt er nicht, .

Um meinen letten Segen zu empfangen? Ich fühle, daß es schleunig mit mir endet.

Stanffacher.

Nicht also, edler Herr! Der kurze Schlaf Hat euch erquickt, und hell ist euer Blick.

Attinghaufen.

Der Schmerz ist Leben, er verließ mich auch. Das Leiben ist, so wie die Hoffnung, aus. (Er bemerkt ben Knaben.)

Wer ift ber Knabe?

Walther Burft.

Segnet ihn, o Herr!

Er ist mein Enkel und ist vaterlos.

(Bebwig fintt mit bem Rnaben vor bem Sterbenben nieber.)

Attinghausen.

Und vaterlos lass ich euch alle, alle Zurück — Weh mir, daß meine letzten Blicke Den Untergang des Baterlands gesehn! Mußt' ich des Lebens höchstes Maß erreichen, Um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben!

Stauffacher (gu Balther Fürft).

Soll er in diesem finstern Kummer scheiben? Erhellen wir ihm nicht die letzte Stunde Mit schönem Strahl der Hossnung? — Goler Freiherr! Erhebet euren Geist! Wir sind nicht ganz Berlassen, sind nicht rettungsloß verloren.

Attinghausen.

Wer soll euch retten?

**Walther Fürst.** Wir uns selbst. Bernehmt! Es haben bie brei Lande sich das Wort Gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschloffen ift ber Bund; ein heil'ger Schwur Verbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande.

# Attinghausen. •

D, saget mir! Geschlossen ift der Bund? Meldthal.

Am gleichen Tage werben alle brei Waldstätte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimniß wohlbewahrt Bis jest, obgleich viel hunderte es theilen. Hohl ist der Boben unter den Tyrannen, Die Tage ihrer Herrschaft find gezählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu finden.

Attinghausen.

Die festen Burgen aber in den Landen?

Meichthal.

Sie fallen alle an dem gleichen Tag.

Attinghausen.

Und find die Edeln dieses Bunds theilhaftig?

Stauffacher.

Wir harren ihres Beistands, wenn es gilt; Jett aber bat der Landmann nur geschworen.

# Attinghausen

(richtet fich langfam in bie Bobe, mit großem Erftaunen). Hat sich der Landmann solcher That verwogen, Aus eignem Mittel, ohne hilf ber Ebeln, Hat er der eignen Kraft so viel vertraut — Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr, Getröftet können wir ju Grabe fteigen, Soiller, fammtl. Berte. VI.

Es lebt nach uns — durch andre Kräfte will Das Herrliche der Menschheit sich erhalten. (Er legt seine Hand auf das Haurt des Kindes, das vor ihm auf den Knieen liegt.) Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, Wird euch die neue bessre Freiheit grünen; Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Nuinen.

Stauffacher (ju Balther Fürft).

Seht, welcher Glanz sich um sein Ang' ergießt! Das ist nicht das Erlöschen der Natur, Das ist der Strahl schon eines neuen Lebens.

# Attinghausen.

Der Abel steigt von seinen alten Burgen Und schwört den Städten seinen Bürgereid; Im Nechtland schon, im Thurgau hat's begonnen, Die edle Bern erhebt ihr herrschend Haupt, Freihurg ist eine sichre Burg der Freien, Die rege Zürich waffnet ihre Zünste Zum kriegerischen Heer — es bricht die Macht Der Könige sich an ihren ew'gen Wällen — (Er spricht das Folgende mit dem Ton eines Schers — seine Rede steigt im zur Begeisterung.)

Die Fürsten seh' ich und die edeln Herrn In Harmlos Volk von hirten zu bekriegen. Auf Tod und Leben wird gekämpst, und herrlich Wird mancher Paß durch blutige Entscheidung. Der Landmann stürzt sich mit der nackten Brust, Ein freies Opfer, in die Schaar der Lanzen! Er bricht sie, und des Abels Blüthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Balther Fürfts und Stauffachers Bante faffenb.)

Drum haltet fest zusammen — fest und ewig — Kein Ort der Freiheit sei dem andern fremd —

Hochwachten stellet aus auf euren Bergen, Daß sich ber Bund zum Bunde rasch versammle — Seid einig — einig — einig —

(Er fällt in bas Riffen jurild — seine Sanbe halten entseelt noch bie anbern gefaßt. Fürft und Stauffacher betrachten ibn noch eine Zeit lang schweigenb; bann treten sie hinweg, seber seinem Schwerz überlassen. Unterbessen sind bie Rnechte still bereingebrungen, sie nabern sich mit Zeichen eines stillern ober beftigern Schwerzens, einige knieen bei ibm nieber und weinen auf seine Hand; während biefer stummen Scene wird bie Burgglode geläutet.)

### Anbeng gu ben Borigen.

Audenz (rasch eintretenb). Lebt er? O, saget, kann er mich noch hören? Walther Kürst

(beutet bin mit weggewandtem Geficht).

Ihr seid jest unser Lebensberr und Schirmer, Und bieses Schloß hat einen andern Ramen.

# Rudeng

(erblidt ben Leichnam und steht von hestigem Schmerz ergriffen). D güt'ger Gott! — Kommt meine Reu zu spät?
Konnt' er nicht wen'ge Pulse länger leben,
Um mein geändert Herz zu-sehn?
Berachtet hab' ich seine treue Stimme,
Da er noch wandelte im Licht — er ist
Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir
Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, saget!
Schied er dahin im Unmuth gegen mich?

Stauffacher.

Er hörte sterbend noch, was ihr gethan, Und segnete den Muth, mit dem ihr spract!

Andenz (Iniet an bem Tobten nieber). Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich bir's In beine kalte Tobtenband — zerrissen Hab' ich auf ewig alle fremben Bande; Zurückgegeben bin ich meinem Bolk, Ein Schweizer bin ich, und ich will es sein Bon ganzer Seele —

(Aufftebent.)

Trauert um den Freund,

Den Bater aller, doch verzaget nicht! Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen, Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab, Und leisten soll euch meine frische Jugend, Was euch sein greises Alter schuldig blieb. — Ehrwürd'ger Bater, gebt mir eure Hand! Gebt mir die eurige! Melchthal, auch ihr! Bebenkt euch nicht! D, wendet euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübde.

# Walther Surft.

Gebt ihm die Hand. Sein wiederkehrend Herz Berdient Bertraun.

# Mrichthal.

Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, wessen soll man sich zu euch versehn?

# Audenz.

D, benket nicht bes Jrrthums meiner Jugend!

Stauffacher (zu Melchthal).

Seid einig, war das lette Wort des Laters. Gedenket dessen!

# Meldthal.

Hier ist meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist der Ritter ohne uns? Und unser Stand ist älter, als der eure.

# Rudeng.

Ich ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschützen.

### Meldthal.

Der Arm, Herr Freiherr, der die harte Erde Sich unterwirft und ihren Schoof befruchtet, Kann auch des Mannes Brust beschützen.

### Auden 3.

Jhr

Sollt meine Brust, ich will die eure schützen, So sind wir einer durch den andern stark. — Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei? Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind, Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Nachdem er einen Augenblid inne gehalten.)
Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie?
Verdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut?
So muß ich wider euren Willen mich
In das Geheimniß eures Bundes drängen.
— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütli —
Ich weiß — weiß alles, was ihr dort verhandelt,
Und, was mir nicht von euch vertrauet ward,
Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand.
Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir,
Und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt.
— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben,
Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's —
Der Tell ward schon das Opfer eures Säumens —

Das Chriftfest abzuwarten schwuren wir.

Andens.

Ich war nicht bort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

Melchthal. Was? Ihr wolltet — Rudens.

Des Landes Batern jähl' ich mich jest bei, Und meine erste Pflicht ift, euch zu schützen. Walther Surft.

Der Erbe diesen theuren Staub zu geben, Ift eure nächste Pflicht und beiligfte.

Audenz.

Wenn wir bas Land befreit, bann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Babre. D Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszufechten Mit dem Tyrannen — hört und wißt! Berschwunden Ist meine Bertha, beimlich weggeraubt, Mit keder Frevelthat aus unfrer Mitte!

Stanffacher.

Solcher Gewaltthat hätte der Tyrann Wider die freie Edle sich verwogen?

Auden 3.

D meine Freunde! euch versprach ich Hilfe, Und ich zuerst muß sie von euch erflehn. Geraubt, entriffen ift mir die Geliebte. Wer weiß, wo sie der Wüthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelnd sich erkühnen, Ihr herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o, helft mir sie erretten -Sie liebt euch! o, sie hat's verdient ums Land, Daß alle Arme sich für sie bewaffnen —

Walther Surft.

Was wollt ihr unternehmen?

Auden 3. Weiß ich's? Ach

In dieser Nacht, die ihr Geschick umbüllt, In dieses Zweifels ungeheurer Angst, Wo ich nichts Festes zu erfassen weiß,

Ist mir nur dieses in der Seele klar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht. Allein kann sie bervorgegraben werden; Die Festen alle müssen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker bringen.

Meldthal.

Kommt, führt uns an! Wir folgen euch. Bis morgen sparen, mas wir hent vermögen? Frei war der Tell, als wir im Kütli schwuren, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Gefet; Wer ist so feig, der jest noch könnte zagen! Ruden; (zu Stauffacher und Balther Kurft).

Indes bewaffnet und jum Werk bereit, Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen, Denn, ichneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen. Und, febt ihr leuchten die willfommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strabl, Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen.

(Geben ab.)

# Dritte Scene.

Die hoble Gaffe bei Rugnacht.

Dan fleigt von hinten zwischen Felfen berunter, und bie Banberer merben, che fie auf ber Scene ericheinen, icon von ber Bobe gefeben. Relien umichliegen bie gange Scene; auf einem ber vorberften ift ein Borfprung mit Geftrand bewachsen.

Tell tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese hohle Gaffe muß er kommen; Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Rollend' ich's - Die Gelegenheit ift gunftig.

Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm, Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen; Des Weges Enge wehret den Berfolgern. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Bogt, Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — Das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet,
Meine Gedanken waren rein von Mord —
Du hast aus meinem Frieden mich heraus
Geschreckt, in gährend Drachengist hast du
Die Wilch der frommen Denkart mir verwandelt;
Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt —
Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setze,
Der kann auch tressen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Wich zwangst, auss Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig stehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit furchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblickes Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld — ich will sie zahsen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Was du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gräuels straflos zu erfrechen; Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen.

Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jest, mein höchster Schat — Ein Ziel will ich dir geben, das dis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Verlaß mich nicht im fürchterlichen Ernst! Nur jest noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil beslügelt — Entränn' er jeso kraftlos meinen Händen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Banberer geben über bie Scene.)

Auf dieser Bank von Stein will ich mich seinen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet —
Denn hier ist keine Heimath — Jeder treibt
Sich an dem andern rasch und fremd vorüber
Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht
Der sorgenvolle Kausmann und der leicht
Geschürzte Bilger — der andächt'ge Mönch,
Der düstre Käuber und der heitre Spielmann,
Der Säumer mit dem schwer beladnen Roß,
Der serne herkommt von der Meuschen Ländern,
Denn sede Straße sührt ans End der Welt.
Sie alle ziehen ihres Weges fort
An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

Sonst, wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's

(Sett fic.)

Ein seltner Bogel ober Ammonshorn, Wie es der Wandrer findet auf den Bergen — Jest geht er einem andern Waidwerk nach, Am wilden Weg sist er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. — Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder., Auch sest — euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld Zu schützen vor der Rache des Thrannen, Will er zum Morde sest den Bogen spannen.

(Steht auf.)

Ich laure auf ein edles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streisen in des Winters Strenge, Bon Fels zu Fels den Wagesprung zu thun, Hinam zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das Herz des Todseinds, der mich will verderben.

(Man bort von ferne eine beitere Dufit, welche fich nabert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen Gehandhabt, mich gesibt nach Schükenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Vom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß than und das Beste mir Im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.

Eine Bochzeit gieht über bie Scene und burch ben hohlweg binauf. Tell betrachtet fie, auf feinen Bogen gelehnt; Stuffi, ber Fluricout, gefellt fich ju ibm. Stuffi.

Das ist der Klostermei'r von Mörlischachen, Der hier den Brautlauf hält — ein reicher Mann, Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jeht ab zu Imisee, Und diese Racht wird hoch geschwelgt zu Küfnacht. Kommt mit! 's ist jeder Biedermann gesaden.

Mell.

Ein ernster Gast stimmt nicht zum Hochzeithaus.

Stüffi.

Drückt euch ein Kummer, werft ihn frisch vom Herzen! Nehmt mit, was kommt; die Zeiten sind jetzt schwer; Drum muß der Mensch die Freude leicht ergreifen. Hier wird gefreit und anderswo begraben.

Bell.

Und oft kommt gar das eine zu bem andern. Stüffi.

So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Unglücks genug — Ein Ruffi ist gegangen Im Glarner Land, und eine ganze Seite Bom Glärnisch eingesunken.

Mell.

Wanken auch

Die Berge felbst? Es steht nichts fest auf Erden.

Stüffi.

Auch anderswo vernimmt man Bunderdinge. Da sprach ich einen, der von Baden kam. Ein Ritter wollte zu dem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Hornissen; die fallen auf sein Roß, Daß es vor Marter todt zu Boden sinkt, Und er zu Fuße ankommt bei dem König.

arell.

Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben.

Armgard tommt mit mehreren Rinbern und ftellt fich an ben Gingang bes Sohlwegs.

Stüffi.

Man beutet's auf ein großes Landesunglück, Auf schwere Thaten wider die Ratur.

Tet L.

Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Kein Wunderzeichen braucht sie zu verkünden. Stüffi.

Ja, wohl bem, ber sein Feld bestellt in Ruh, Und ungefränkt baheim sitt bei ben Seinen.

Tell.

Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, Wenn, es dem bösen Rachbar nicht gefällt.

(Tell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach ber Bobe bes Beges.) Stuffi.

Gehabt euch wohl — Ihr wartet hier auf jemand. Eelt,

Das thu' ich.

Stüffi.

Frohe Heimkehr zu den Euren!

— Ihr seid aus Uri? Unser gnäd'ger Herr,

Der Landvogt, wird noch heut von dort erwartet.

Wandrer (tommt).

Den Bogt erwartet heut nicht mehr. Die Wasser Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Brüden hat der Strom zerrissen.

(Tell fteht auf.)

Armgard (fommt vorwärts).

Der Landvogt kommt nicht!

Stüffi.

Sucht ihr was an ihn? Armgard.

Ach freilich!

Stüffi.

Warum stellet ihr euch benn In dieser hohlen Gass' ihm in den Weg? Armgard.

hier weicht er mir nicht aus, er muß mich boren.

### Briefihardt

(tommt eilfertig ben hohlmeg berab und ruft in die Scene), Man fahre aus dem Weg — Mein gnäd'ger Herr, Der Landvogt, kommt dicht hinter mir geritten.

(Tell geht ab.)

### Armgard (lebhaft).

Der Landvogt kommt!

(Sie geht mit ihren Kinbern nach ber vorbern Scene. Gefler und Rubolph ber harras zeigen fich zu Pferb auf ber Bobe bes Wegs.)

Stuffi (gum Frießharbt).

Wie kamt ihr durch das Wasser,

Da boch ber Strom die Brüden fortgeführt? Friefihardt.

Wir haben mit dem See gefochten, Freund, Und fürchten uns vor keinem Alpenwaffer.

Stüffi.

Ihr wart zu Schiff in dem gewalt'gen Sturm? Frießhardt.

Das waren wir. Mein Lebtag bent' ich dran — Stüffi.

D, bleibt, erzählt!

Brießhardt.

Last mich, ich muß voraus,

Den Landvogt muß ich in der Burg verkunden. Stüffi.

(M.)

War'n gute Leute auf dem Schiff gewesen, In Grund gesunken war's mit Mann und Maus; Dem Bolk kann weder Wasser bei noch Feuer.

(Er fiebt fich um.)

Wo kam der Waidmann hin, mit dem ich sprach?

(Geht ab.)

Gefler und Rubolph ber Sarras ju Bferb.

Gefler.

Sagt, was ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener Und muß drauf denken, wie ich ihm gesalle. Er hat mich nicht ins Land geschickt, dem Bolk Zu schmeicheln und ihm sanft zu thun — Gehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll Herr sein in dem Lande oder der Kaiser.

Armgard.

Jett ist der Augenblick! Jett bring' ich's an! (Rähert sich furchtsam.)

Gefler.

Ich hab den hut nicht aufgesteckt zu Altorf Des Scherzes wegen, oder um die Herzent Des Bolks zu prüfen; diese kenn' ich längst. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie den Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepstanzt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn müssen, Daß sie drauf stoßen mit dem Aug', und sich Erinnern ihres Herrn, den sie vergessen.

Rudolph.

Das Volk hat aber doch gewiffe Rechte — Eefter.

Die abzuwägen, ist jest keine Zeit!

— Weitschicht'ge Dinge sind im Werk und Werden; Das Kaiserhaus will wachsen; was der Bater Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden.
Dies kleine Volk ist uns ein Stein im Weg — So oder so — es muß sich unterwersen.

(Sie wollen vorüber. Die Frau wirft fich vor bem Landvogt nieber.)
Armgard.

Barmherzigkeit, Herr Landvogt! Gnade! Gnade!

Gefler.

Was bringt ihr euch auf offner Straße mir In Weg — Zurück!

Armgard. Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Waisen schrein nach Brod — habt Mitleib, Gestrenger herr, mit unserm großen Elend.

Audolph.

Wer seib ihr? Wer ist euer Mann? Armgard.

Ein armer

Wildheuer, guter Herr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund weg das freie Gras Abmähet von den schroffen Felsenwänden, Wohin das Vieh sich nicht getraut zu steigen — Rudolph (zum Landvogt).

Bei Gott, ein elend und erbärmlich Leben! Ich bitt' euch, gebt ihn los, den armen Mann! Was er auch Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ist sein entsetzlich Handwerk.

(Bu ber Frau.)

Euch soll Recht werden — Drinnen auf der Burg Rennt eure Bitte — Hier ift nicht der Ort. Armgard.

Rein, nein, ich weiche nicht von diesem Plat, Bis mir der Bogt den Mann zurückgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens.

Gefler.

Weib, wollt ihr mir Gewalt anthun? Hinweg! Armgard.

Gerechtigkeit, Landvogt! Du bist der Richter Im Lande an des Kaisers Statt und Gottes. Thu deine Pslicht! So du Gerechtigkeit Vom Himmel hoffest, so erzeig' sie uns! Cekler.

Fort! Schafft das freche Volk mir aus den Augen! Armgard (greift in die Zügel des Pferdes). Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. — Du kommst nicht von der Stelle, Bogt, dis du Mir Recht gesprochen — Falte deine Stirne, Kolle die Augen, wie du willst — Wir sind So grenzenlos unglücklich, daß wir nichts Nach deinem Zorn mehr fragen —

. Gefiler.

Weib, mach Plat,

Oder mein Roß geht über bich hinweg.

Armgard.

Laß es über mich dahin gehn — Da — (Sie reißt ihre Kinder zu Boten und wirft sich mit ihnen ihm in ben Beg.) Her Lieg' ich

Mit meinen Kindern — Laß die armen Waisen Bon deines Pferdes Huf zertreten werden! Es ist das Aergste nicht, was du gethan —

Audolph.

Weib, seid ihr rasend?

Armgard (heftiger fortfahrenb).

Tratest du doch längst

Das Land des Kaisers unter deine Füße!

— D, ich din nur ein Weib. Wär' ich ein Mann,
Ich wüßte wohl was Besseres, als hier
Im Staub zu liegen —

(Man bort die vorige Dufit wieber auf ber Bobe bes Wegs, aber gebampft.)

Geffler. Wo find meine Knechte?

Man reiße sie von hinnen oder ich Bergesse mich und thue, was mich reuet.

Rudolph.

Die Anechte können nicht hindurch, o herr, Der hoblweg ist gesperrt durch eine hochzeit.

Gegler.

Ein allzu milber Herrscher bin ich noch

Gegen dies Boll — die Zungen sind noch frei, Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es: Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geist der Freiheit will ich beugen, Ein neu Gesetz will ich in diesen Landen Berkündigen — Ich will —

(Ein Pfeil burchbohrt ihn; er fahrt mit ber hand ans herz und will finten.
Dit matter Stimme.)

Gott sei mir gnädig!

#### Andolph.

herr Landvogt — Gott! Was ist das? Woher kam das?

Armgard (auffahrenb).

Mord! Mord! Er taumelt, sinkt! Er ist getroffen! Mitten ins Herz hat ihn der Pfeil getroffen!

Hudolph (fpringt vom Bferbe).

Welch gräßliches Ereigniß — Gott — Herr Ritter — Ruft die Erbarmung Gottes an! Ihr seid Sin Mann des Todes!

## Beffler.

Das ist Tells Geschoß.

(3ft vam Pferd berab bem Andolph Harras in ben Arm gegleitet und wird auf ber Bank niebergelaffen.)

#### Stell.

(erfcheint oben auf ber Bobe bes Felfen).

Du kennst ben Schützen, suche keinen andern! Frei sind die Hütten, sicher ist die Unschuld Bor dir, du wirst dem Lande nicht mehr schaden.

(Berfdwindet von ber Bobe. Boll fturgt berein.)

Stuffi (voran).

Was gibt es hier? Was hat sich zugetragen?

Armgard.

Der Landvogt ist von einem Pfeil burchschossen. Schiller, sammtl. Berte. VI.

#### Bolk (im Bereinftlitzen).

Wer ist erschossen?

(Inbem bie Borberften von bem Brautzug auf bie Scene tommen, find bie Binterften noch auf ter Bobe, und bie Dufit geht fort.)

Audolph der garras.

Er verblutet sich.

Fort, schaffet hilfe! Sest dem Mörder nach! - Berlorner Mann, so muß es mit dir enden; Doch meine Warnung wolltest du nicht bören! Stüffi.

Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben. Diele Stimmen.

Wer hat die That gethan?

Rudolph der garras.

Rast dieses Boll,

Daß es dem Mord Musik macht? Lakt sie schweigen! (Dufit bricht plötglich ab, es fommt noch mehr Belt nach.) Herr Landvogt, redet, wenn ihr könnt — Habt ibr Mir nichts mehr zu vertraun? (Gefler gibt Beichen mit ber Band, bie er mit Beftigfeit wieberbott, ba fie

Wo soll ich bin?

— Nach Küßnacht? Ich versteh' euch nicht — O, werdet Nicht ungebuldig — Last das Irdische, Denkt jest, euch mit dem himmel zu versöhnen. (Die gange Dochzeitgesellschaft umfteht ben Sterbenben mit einem fühllofen Graufen.)

nicht gleich verstanden werben.)

Stüssi.

Sieh, wie er bleich wird - Jest, jest tritt der Tod Ihm an das Herz — die Augen sind gebrochen.

Armgard (bebt ein Rind empor).

Seht, Kinder, wie ein Wütherich verscheidet! Rudolph der Sarras.

Bahnfinn'ge Beiber, habt ihr kein Gefühl,

Daß ihr ben Blick an diesem Schreckniß weibet ?

— helft — leget hand an — Steht mir niemand bei, Den Schmerzenspfeil ihm aus ber Bruft zu ziehn?
Weiber (freien zurud).

Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen! Rudolph der Sarras.

Fluch treff' euch und Verdammniß!

(Bieht bas Schwert.)

Stuffi (fallt ihm in ben Arm).

Bagt es, Berr!

Eu'r Walten hat ein Ende. Der Tyrann Des Landes ift gefallen. Wir erdulden Keine Gewalt mehr. Wir find freie Menschen.

Alle (tumultuarifc).

Das Land ist frei!

Rudolph der garras.

Ift es babin gekommen?

Endet die Furcht fo fchnell und der Gehorsam?
(Bu ben Waffentnechten, die hereindringen.)

Ihr seht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — Hilse ist umsonst — Bergeblich ist's, dem Mörder nachzusetzen. Und drängen andre Sorgen — Auf, nach Küßnacht, Daß wir dem Kaiser seine Feste retten! Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pslichten Bande, Und keines Mannes Treu ist zu vertrauen.

Indem er mit den Baffentnechten abgebt, ericheinen feche barmbergige Bruber.

Armgard.

Plat! Plat! Da kommen die barmberigen Brüber. Stüffi.

Das Opfer liegt - Die Raben fteigen nieber.

## Sarmherzige Bruber

(schließen einen Halbtreis um ben Tobten und fingen in tiesem Ton).
Rasch tritt der Tod den Menschen an,
Es ist ihm keine Frist gegeben;
Es stürzt ihn mitten in der Bahn,
Es reißt ihn fort vom vollen Leben.
Bereitet oder nicht, zu gehen,
Er muß vor seinen Richter stehen!
(Indem die letzen Zeilen wiederholt werden, fällt der Borbang.)

## Fünfter Aufzug.

## Erfte Bcene.

#### Deffentlicher Blag bei Altorf.

Im hintergrunte rechts die Feste Zwing Uri mit bem noch stebenben Baugerufte wie in ber britten Scene tes erften Aufzugs; links eine Aussicht in viele Berge hinein, auf welchen allen Signalfener brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Gloden ertinen aus verschiebenen Fernen.

Ansdi, Ansni, Berni, Meifter Steinmes und viele aubere Land= lente, auch Beiber und Ainber.

#### Auodi.

Seht ihr die Feuersignale auf den Bergen? Steinmet,

hört ihr die Gloden drüben überm. Wald? Rusdi.

Die Feinde sind verjagt.

Steinmet. Die Burgen find erobert.

Auodi.

Und wir im Lande Uri bulben noch Auf unferm Boden das Tyrannenschloß? Sind wir die Letten, die sich frei erklären? Steinmet.

Das Joch soll stehen, das uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieder!

Alle.

Rieder! nieder! nieder!

Anodi.

Wo ist ber Stier von Uri?

Stier von Uri.

Hugdi.

Steigt auf die Hochwacht, blast in euer Horn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle, Und, jedes Echo in den Felsenklüften Ausweckend, schnell die Männer des Gebirgs Rusammenruse.

Stier von Uri geht ab. Balther Fürft tommt.

Walther Surft.

Hoch sehlt uns Kunde, was in Unterwalden Und Schwyg geschehen. Laßt uns Boten erst Erwarten.

Ruodi

Was erwarten? Der Tyrann Ist todt, der Tag der Freiheit ist erschienen. Steinmet.

Ift's nicht genug an diesen flammenden Boten, Die rings herum auf allen Bergen leuchten? Unodi.

Rommt alle, kommt, legt Hand an, Männer und Weiber! Brecht das Gerüste! Sprengt die Bogen! Reißt Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern. Steinmet.

Gefellen, kommt! Wir haben's aufgebaut; Wir wiffen's zu zerstören.

Alle.

Rommt, reißt nieder!. (Sie fturgen fich von allen Seiten auf ben Ban.)

#### Balther Burft.

Es ift im Lauf. Ich kann fie nicht mehr halten.

#### Meldthal und Baumgarten fommen.

#### Meldthal.

Bas? Steht die Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Asche, und der Roßberg ist gebrochen?

## Walther Surft. -

Seid ihr es, Melchthal? Bringt ihr uns die Freiheit? Sagt, find die Lande alle rein vom Feind?

Melchthal (umarmt ibn).

Rein ist der Boden. Freut euch, alter Bater! In diesem Augenblicke, da wir reden, Ist kein Tyrann mehr in der Schweizer Land. Walther Fürst.

## waither surf.

D, fprecht, wie wurdet ihr der Burgen mächtig? Melchthal.

Der Audenz war es, der das Sarner Schloß Mit mannlich kühner Wagethat gewann, Deu Roßberg hatt' ich Rachts zuvor erstiegen. — Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme praffelnd schon zum himmel schlug, Da stürzt der Diethelm, Geßlers Bub, hervor Und ruft, daß die Bruneckerin verbrenne.

## Walther Surft.

#### Gerechter Gott!

(Man bort bie Ballen bes Geruftes fturgen.)

Sie war es felbst, war heimlich-Hafend erhub sich Rudenz — denn wir hörten Die Balken schon, die festen Psosten stürzen Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf
— Der Unglückfeligen.

Walther Fürft.
. 'Sie ist gerettet?
. Mclothal.

Da galt Geschwindsein und Entschlossenheit!

— Wär' er nur unser Sebelmann gewesen, Wir hätten unser Leben wohl geliebt;
Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha
Ehrte das Bolt — So setzen wir getrost
Das Leben dran und stürzten in das Fener.
Walther Fürst.

Sie ift gerettet?

Meldthal.

Sie ist's. Rudenz und ich, Wir trugen sie selbander aus den Flammen, Und hinter uns siel krachend das Gebälk.

— Und jest, als sie gerettet sich erkannte, Die Augen aufschlug zu dem himmelslicht, Jest stürzte mir der Fredherr an das Herz, Und schweigend ward ein Bündniß jest beschworen, Das fest gehärtet in des Feuers Gluth Bestehen wird in allen Schickslasproben — Watther Kürst.

Wo ist ber Landenberg?

Melchthal. Ueber den Brünig.

Nicht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davontrug, der den Bater mir geblendet. Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Füßen meines Baters. Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Bon der Barmherzigkeit des blinden Greises Erhielt er slehend das Geschenk des Lebens. Urphede schwur er, nie zurück zu kehten; Er wird sie halten; unsern Arm hat er Gefühlt.

Walther garft.

Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blate nicht geschändet!

#### Rinder

(eilen mit Erflmmern bes Gerfiftes über bie Scene). Freiheit! Freiheit!

Seht, welch ein Fest! Des Tages werben sich Die Kinder spat als Greise noch erinnern.

(Dabchen bringen ben hut auf einer Stange getragen; bie gange Scene fullt fich mit Boll au.)

#### Ruodi.

hier ift ber hut, bem wir uns beugen mußten.

Baumgarten.

Gebt uns Bescheid, was damit werden soll.

Walther Surft.

Sott! Unter biesem hute stand mein Enkel. Machrere Stimmen.

Zerstört das Denkmal der Tyrannenmacht! Ins Feuer mit ihm!

## Walther Sarft.

Rein, laßt ihn aufbewahren!

Der Tyrannei mußt' er zum Werkzeug dienen,

Er foll ber Freiheit ewig Zeichen sein!

(Die Lanbleute, Männer, Beiber unb Kinder stehen und fiten auf ben Ballen bes zerbrochenen Gerustes malerisch gruppirt in einem großen Halblreis umber.)

#### Meldthal.

So stehen wir nun fröhlich auf den Trümmern Der Tyrannei, und herrlich ist's erfüllt, Bas wir im Rütli schwuren, Gidgenoffen!

#### Walther Surft.

Das Werk ist angesangen, nicht vollendet. Jett ist uns Muth und feste Eintracht noth; Denn, seid gewiß, nicht käumen wird der König, Den Tod zu rächen seines Bogts und den Bertriebnen mit Sewalt zurück zu führen.

Meldthal.

Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht, Ist aus dem Innern doch der Feind verjagt; Dem Feind von Angen wollen wir begegnen.

**R**uodi.

Rur wen'ge Baffe öffnen ibm bas Land, Die wollen wir mit unfern Leibern beden. Saumgarten.

Wir sind vereinigt durch ein ewig Band, Und seine Heere sollen uns nicht schrecken!

#### Röffelmann und Stauffacher tommen.

**Rösselmann** (im Eintreten). Das find des Himmels furchtbare Gerichte. Landleute.

Was gibt's?

Röffelmann.

In welchen Beiten leben wir! Walther Fürft.

Sagt an, was ist es? Ha, seid ihr's, Herr Werner? Bas bringt ihr uns?

Sandleute.

Was gibt's?

Röffelmann.

Hört und erstaunet!

Stanffacher.

Bon einer großen Furcht sind wir befreit —

#### Röffelmann.

Der Raiser ist ermorbet.

Walther Fürft. Gnäd'ger Gott!

(Lanbleute machen einen Aufftanb und umbrangen ben Stauffacher.)

Alle.

Ermordet! Bas! Der Raifer! Bort! Der Raifer!
\_ Meichthal.

Richt möglich! Bober tam euch biefe Kunde? Stauffacher.

Es ist gewiß. Bei Brud fiel König Albrecht Durch Mörbers hand — ein glaubenswerther Mann, Johannes Müller, bracht' es von Schaffhausen.
Walther Fürft.

Wer wagte folche grauenvolle That?

Stauffacher.

Sie wird noch grauenvoller durch den Thäter. Es war sein Neffe, seines Bruders Kind, Herzog Johann von Schwaben, der's vollbrachte.

Meldthal.

Bas trieb ihn zu der That des Batermords?

Stauffacher.

Der Kaiser hielt das väterliche Erbe Dem ungeduldig Mahnenden zurück; Es hieß, er denk' ihn ganz darum zu kürzen, Mit einem Bischosshut ihn abzusinden. Wie dem auch sei — der Jüngling öffnete Der Waffenfreunde bösem Rath sein Ohr, Und mit den edeln Herrn von Eschenbach, Von Tegerselden, von der Wart und Palm Beschloß er, da er Recht nicht konnte sinden, Sich Rach' zu holen mit der eignen Hand. Walther Kürk.

D, sprecht, wie ward das Gräßliche vollendet?

#### Stauffacher:

Der Rönig ritt berab vom Stein zu Baben, Gen Rheinfeld, wo die Hofftatt war, zu ziehn, Mit ihm die Aftrsten Hans und Leopold Und ein Gefolge bochgeborner Herren. Und als sie kamen an die Reuß, wo man Auf einer Sabre fich läßt überfegen, Da brangten sich die Morber in das Schiff, Daß sie ben Raifer vom Gefolge trennten. Drauf, als ber Fürst durch ein geachert Feld Hinreitet — eine alte große Stadt Soll drunter liegen aus ber Heibenzeit — Die alte Feste Habsburg im Gesicht, Wo seines Stammes Hobeit ausgegangen -Stößt Herzog Hans ben Dold- ihm in die Reble, Rudolph von Palm durchrennt ihn mit dem Speer, Und Eschenbach zerspaltet ihm das Haupt. Daß er berunterfinkt in seinem Blut, Gemordet von den Seinen auf dem Seinen. Am andern Ufer saben sie die That; Doch, durch ben Strom geschieden, konnten fie-Rur ein ohnmächtig Webgeschrei erheben; Am Wege aber faß ein armes Beib, In ihrem Schoof verblutete ber, Raifer.

Meldthal

So hat er nur sein frühes Grab gegraben, Der unersättlich alles wollte haben!

Stanffacher.

Ein ungeheurer Schrecken ist im Land umber; Gesperrt sind alle Kässe bes Gebirgs, Jedweder Stand verwahret seine Grenzen; Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore, Die dreißig Jahr lang offen standen, zu, Die Mörder fürchtend und noch mehr — die Rächer.

Denn, mit des Bannes Fluch bewaffnet, kommt Der Ungarn Königin, die strenge Agnes, Die nicht die Milde kennet ihres zarten Geschlechts, des Baters königliches Blut Zu rächen an der Mörder ganzem Stamm, An ihren Knechten, Kindern, Kindeskindern, Ja, an den Steinen ihrer Schlösser selbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen Hinabzusenden in des Vaters Grab, In Blut sich, wie in Maienthau, zu baden.

meldthal.

Beiß man, wo fich bie Mörder hingeflüchtet? `
Ftauffacher.

Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf fünf verschiednen Straßen auseinander Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn — Herzog Johann foll irren im Gebirge.

## Walther Surft.

So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt keine Frucht! Sich selbst ist sie Die fürchterliche Rahrung, ihr Genuß Ist Mord, und ihre Sättigung das Grausen.

## Stauffacher.

Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brechen mit der reinen Hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entledigt; Gefallen ist der Freiheit größter Feind, Und wie verlautet, wird das Scepter gehn Ans Habsburgs Haus zu einem andern Stamm, Das Reich will seine Wahlfreiheit behaupten.

Walther Surft und Mehrere.

Vernahmst ihr was?

Stauffacher.

Der Graf von Luxemburg

Ift von den mehrften Stimmen icon bezeichnet.

Malther Surft.

Wohl uns, daß wir beim Reiche treu gehalten; Jett ist zu hoffen auf Gerechtigkeit!

Stauffacher.

Dem neuen Herrn thun tapfre Freunde noth; Er wird uns schirmen gegen Osstreichs Rache. (Die Landleute umarmen einander.)

Sigrift mit einem Reichsbaten.

Sigrift.

hier find des Landes würd'ge Oberhäupter.

Röffelmann unb Mehrere.

Sigrift, was gibt's?

Sigrift.

Ein Reichsbot bringt dies Schreiben. Alle (zu Balther Fürst).

Erbrecht und leset.

·Walther Sarft (liest).

"Den bescheidnen Männern

"Bon Uri, Schwop und Unterwalden bietet "Die Königin Elsbeth Gnad' und alles Gutes."

Diele Stimmen.

Was will die Königin? Ihr Reich ist aus.

Walther Fürft (liest).

"In ihrem großen Schmerz und Wittwenleid,

"Worein der blut'ge hinscheid ihres herrn

"Die Königin versett, gedenkt sie noch "Der alten Treu' und Lieb der Schwygerlande."

Melchthal.

In ihrem Glüd hat fie bas nie gethan.

Roffelmann.

Still! Lasset hören!

## Walther Surft (liest).

"Und sie versieht sich zu dem treuen Bolt,
"Daß es gerechten Abscheu werde tragen
"Bor den versiuchten Thätern dieser That;
"Darum erwartet sie von den dret Landen,
"Daß sie den Mördern nimmer Borschub thun,
"Bielmehr getreulich dazu helsen werden,
"Sie auszuliesern in des Rächers Hand,
"Der Lieb gedenkend und der alten Gunst,
"Die sie von Rudolphs Fürstenhaus ampfangen."
(Zeichen des Unwillens unter den Landeuten.)

Diele Stimmen.

Der Lieb und Gunft!

Stauffacher.

Bir baben Gunft empfangen von dem Bater: Doch wessen rühmen wir uns von dem Sobn? hat er ben Brief ber Freiheit uns bestätigt, Wie vor ihm alle Raifer boch gethan? hat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und ber bedrängten Unschuld Schut verliebn? hat er auch nur die Boten wollen hören, Die wir in unfrer Angst zu ihm gesendet? Richt eins von diesem allen bat der König An uns gethan, und hatten wir nicht felbst Uns Recht verschafft mit eigner muth'ger hand, Ibn rührte unfre Roth nicht an - 3bm Dant? Richt Dank hat er gefät in diesen Thälern. Er stand auf einem hoben Blat, er konnte Ein Bater feiner Bolfer fein; boch ibm Befiel es, nur ju forgen für die Seinen. Die er gemehrt hat, mogen um ibn weinen!

Walther Burft.

Wir wollen nicht frohloden seines Kalls,

Richt bes empfangnen Bösen jetzt gedenken, Fern sei's von uns! Doch, daß wir rächen sollten Des Königs Tod, der nie uns Gutes that, Und die versolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opfer sein; Der Tod entbindet von erzwungnen Pflichten,

— Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Meldthal.

Und weint die Königin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilder Schmerz den Himmel an, So seht ihr hier ein angstbefreites Volk Zu eben diesem Himmel dankend flehen — Wer Thränen ernten will, muß Liebe fäen. (Reichsbote geht ab.)

Stauffacher (gu bem Bolt).

Wo ist der Tell? Soll er allein uns sehlen, Der unsrer Freiheit Stifter ist? Das Größte Hat er gethan, das Härteste erduldet. Kommt alle, kommt nach seinem Haus zu wallen, Und ruset Heil dem Retter von uns allen.

(Mue geben ab.)

## Bweite Scene.

Telle hausflur.

Ein Feuer brennt auf bem Bert. Die offenstebenbe Thire zeigt ins Freie

Sebwig. Balther und Bilbelm.

gedwig.

Heut kommt der Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und alles! Und euer Bater ist's, der's Land gerettet.

#### Walther.

Und ich bin auch babei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Lehen hart vorbei, und ich Hab' nicht gezittert.

Sa, du bist mir wieder

Segeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — ich hab' euch beide, beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

Ein Mond erscheint an ber Bauethure.

#### Wilhelm.

Sieh, Mutter, sieh — bort steht ein frommer Bruder; Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

## Bedwig.

Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gekommen. (Geht hinein und kommt bald mit einem Becher wieder.) Wilhelm (zum Mönch).

Rommt, guter Mann. Die Mutter will euch laben. Walther.

Rommt, ruht euch aus und geht gestärkt von dannen.

(fchen umberblidenb mit gerfiorten Bugen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande?

**Walther.**Seid ihr verirret, daß ihr das nicht mißt?

Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lande Uri, Bo man bineingeht in das Schächentbal.

Mond (gur Debwig, welche gurildfommt).

Seid ihr allein? Ist ener Herr zu Hause?

gedwig. ...

Ich erwart' ihn eben — doch was ist euch, Mann?
Soiller, sammtl. Werte. VI.

Ihr seht nicht aus, als ob ihr Gutes brächtet.
— Wer ihr auch seid, ihr seid bedürftig, nehmt!
(Reicht ihm ben Bechen.)

Mönd).

Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Richts rühr' ich an, bis ihr mir zugesagt — **Hedwig**.

Berührt mein Kleid nicht, tretet mir nicht nuch, Bleibt ferne stehn, wenn ich euch hören foll.

Bei biesem Feuer, bas hier gastlich lobert, Bei eurer Kinder theurem Haupt, bas ich Umfasse —

(Ergreift bie Anaben.)

Mann, was sinnet ihr? Zurück Bon meinen Kindern! — Ihr seid keln Mönch! Ihr seid Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleide; In euren Zügen wohnt der Friede nicht.

Ich bin der unglückseligste der Menschen.

gedwig.

Das Unglück spricht gewaltig zu dem Herzen; Doch euer Blick schnürt mir das Innre zu.

Walther (auffpringent).

Mutter, der Bater!

(Gilt hinaus.)

Bedwig.

D mein Gott!

(Bill nach, zittert und halt fich an.)

Bilhelm (eift nach).

Der Bater!,

Walther (braußen).

Da bist du wieder!

Wilhelm (braußen). Bater, lieber Bater!

Etll (braugen).

Da bin ich wieder — Wo ist eure Mutter? (Treten herein.)

Walther.

Da steht sie an der Thur' und kann nicht weiter; So zittert sie vor Schrecken und vor Freude.

TelL

D Hedwig! Hebwig! Mutter meiner Kinder! Gott hat geholfen — uns trenut kein Tyrann mehr. Hedwig (an feinem Halse).

D Tell! Tell! Welche Angst litt ich um bich! (Monch wird aufmerkam.)

Bell.

Bergiß sie jetzt und lebe nur der Freude! Da bin ich wieder! Das ist meine Hütte! Ich stehe wieder auf dem Meinigen!

Withelm.

Wo aber hast du beine Armbrust, Bater? Ich seh' sie nicht.

Beti.

Du wirst sie nie mehr sehn. An heil'ger Stätte ist sie ausbewahrt; Sie wird hinsort zu keiner Jagd mehr dienen.

Bedwig.

D Tell! Tell!

(Tritt gurud, läßt seine Banb los.)

Eeil.

Bas erschreckt bich, liebes Weib?

Bedwig.

Wie — wie kommst du mir wieder? — Diese Sand — Darf ich sie fassen? — Diese hand — o Gott!

Tell (berglich und muthig).

hat euch vertheidigt und bas Land gerettet; Ich barf fie frei hinauf jum himmel heben.

(Mond madt eine raiche Bewegung, er erblicht ibn.)

Wer ift ber Bruder bier?

Redwig.

Ad, ich vergaß ihn!

Sprich du mit ihm, mir graut in seiner Rabe.

atit naber).

Seid ihr der Tell, durch den der Landvogt fiel?

Der bin ich, ich verberg' es keinem Menschen.

Mõndy.

Ihr feid der Zell! **Uch, es ift Gottes Hand,** Die unter euer Dach mich hat geführt.

Erll (mißt ihn mit ben Augen).

Ihr seid kein Mönch! Wer seid ihr?

Mönd).

3br erichlugt

Den Landvogt, der euch Böses that — Auch ich Hab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Bersagte — Er war euer Feind, wie meiner — Ich hab' das Land von ihm befreit.

Eell (zurücfahrenb).

Ihr seid —

Entsegen! — Kinder! Kinder, geht hinein! Geh', liebes Weib! Geh', geh'! — Unglücklicher! Abr waret —

Sedwig.

Gott, wer ift es?

Tell.

Frage nicht!

Fort, fort! Die Kinder dürfen es nicht hören. Geh' aus dem Hause — weit hinweg — Du darfft Richt unter einem Dach mit diesem wohnen.

#### Sedmig.

Weh mir, was ift das? Kommt!

(Geht mit ben Rinbern.)

Tell (gu bem Debnd).

Ihr seid der Herzog

Von Desterreich — Ihr seid's! Ihr habt den Kaiser Erschlagen, euern Ohm und Herrn.

Johannes Parricida.

. Er war

Der Räuber meines Erbes.

Bell.

Euern Dbm

Erschlagen, enern Raiser! Und euch trägt Die Erbe noch! Euch leuchtet noch die Sonne! Parricida.

Tell, bort mich, eh' ihr --

Reil.

Bon bem Blute triefend

Des Batermordes und des Kaisermords, Wagst du zu treten in mein reines Haus? Du wagsts, dein Antlitz einem guten Menschen Zu zeigen und das Gastrecht zu begehren?

Marricida.

Bei euch hofft' ich Barmberzigkeit zu finden; Auch ihr nahmt Rach' an eurem Feind.

arii.

. Ungläcklicher!

Darfst du der Sprsucht blut'ge Schuld vermengen Mit der gerechten Nothwehr eines Baters? Haft du der Kinder liebes Haupt vertheidigt? Des Herdes Heiligthum beschützt? das Schrecklichste, Das Letzte von den Deinen abgewehrt? — Zum himmel heb' ich meine reinen hände, Berkluche dich und deine That — Gerächt Hab' ich bie heilige Natur, die bu Geschändet — Richts theil' ich mit dir — Gemorbet Haft du; ich hab' mein Theuerstes vertheibigt.

Parricida.

Ihr stoßt mich von euch, trostlos, in Berzweiflung?

Mich faßt ein Grausen, ba ich mit dir rede. Fort! Wandle beine fürchterliche Straße! Laß rein die Hütte, wo die Unschuld wohnt! Parricida (wendet sich zu geben).

So kann ich, und so will ich nicht mehr leben! Tell.

Und doch erbarmt mich beiner — Gott des Himmels! So jung, von solchem abeligen Stamm, Der Enkel Rudolphs, meines Herrn und Kaisers, Als Mörder flüchtig, hier an meiner Schwelle, Des armen Mannes — flehend und verzweiselnd — (Berhüllt sich das Gesicht.)

Barricida.

D, wenn ihr weinen könnt, last mein Geschick Euch jammern; es ist fürchterkich — Ich bin-Ein Fürst — ich war's — ich konnte glücklich werden, Wenn ich der Wünsche Ungeduld bezwang. Der Neid zernagte mir das Herz — Ich sah Die Jugend meines Betters. Leopold Gekrönt mit Spre und mit Land belohnt, Und mich, der gleiches Alters mit ihm war; In flavischer Unmündigkeit gehalten —

Unglücklicher, wohl kannte dich dein Ohm, Da er dir Land und Leute weigerte! Du selbst mit rascher, wilder Wahnsinnsthat Rechtsertigst surchtbar seinen weisen Schluß.
— Wo sind die blut'gen Gelser beines Mords?

#### Darrieida.

Wohin die Rachegeister fie geführt: 3ch sab sie seit ber Unglücksthat nicht wieber.

Tell.

Weißt du, daß dich die Acht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt? Parricida.

Darum vermeid' ich alle offne Straßen: An keine Hütte wag' ich anzupochen -Der Bufte febr' ich meine Schritte gu; Mein eignes Schreckniß irr' ich burch die Berge Und fabre schaudernd vor mir selbst zurück, Reigt mir ein Bach mein unglüchelig Bild. D, wenn ihr Mitleib. fühlt und Menschlichkeit -(Kallt vor ibm nieber.)

Etll (abgewenbet).

Steht auf! Steht auf!

#### · Marricida.

Richt bis ihr mir bie hand gereicht gur Gilfe. Eèll.

Rann ich euch belfen? Rann's ein Menfc ber Gunbe? Doch stehet auf — Was ihr auch Gräßliches Berübt - Ihr seib ein Mensch - Ich bin es auch; Bom Tell foll keiner ungetröftet scheiden -Was ich vermag, das will ich thun.

#### Barricida.

(auffpringend und feine Band mit Beftigfeit ergreifenb).

D Tell!

Ihr rettet meine Seele von Berzweiflung.

Eell.

Laßt meine Hand los - Ihr müßt fort. hier könnt Ihr unentbedt nicht bleiben, fonnt entbedt Auf Schut nicht rechnen - Wo gebenkt ihr bin? Wo bost ibr Rub zu finden?

Parricida. Beiß ich's? Ach! Tell.

Hört, was mir Gott ins Herz gibt — Ihr müßt fort Ins Land Italien, nach Sanct Peters Stadt; Dort werft ihr euch dem Papft zu Füßen, beichtet Ihm eure Schuld und löset eure Seele.

Parricida.

Wirb er mich nicht bem Rächer überliefern?

Was er euch thut, das nehmet an von Gott. Parricida.

Wie komm' ich in das unbekannte Land? Ich bin des Wegs nicht kundig, wage nicht Zu Wanderern die Schritte zu gesellen.

Tell.

Den Weg will ich euch nennen, merket wohl! Ihr steigt hinauf, dem Strom der Reuß entgegen, Die wildes Laufes von dem Berge stürzt — Parricida (erschrick).

Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That. Tell.

Am Abgrund geht der Weg, und viele Kreuze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gedächtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben.

Parricida.

Ich fürchte nicht die Schreden der Ratur, Wenn ich des Herzens wilde Qualen zähme.

Tell.

Bor jedem Kreuze fallet hin und büßet Mit heißen Reuethränen eure Schulb — Und seid ihr glücklich durch die Schreckensstraße, Sendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf euch herab von dem beeisten Joch, So kommt ihr auf die Brude, welche flaubet. Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld, Wenn ihr fie glücklich hinter euch gelaffen, So reißt ein fcwarzes Kelsenthor sich auf -Rein Tag hat's noch erhellt — ba geht ihr burch, Es führt euch in ein beitres Thal der Freude -Doch schnellen Schritts müßt ihr vorüber eilen; Ihr dürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

Parricida.

D Rudolph! Rudolph! Königlicher Ahn! So zieht bein Enkel ein auf beines Reiches Boben! - Tell.

So immer steigend kommt ihr auf die Höhen Des Gotthardts, wo die ew'gen Seen find, Die von des himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt ench ein andrer Strom Ins Land Italien hinab, euch bas gelobte —

(Man bort ben Anbreiben von vielen Alpbornern geblafen.)

Ich bore Stimmen. Fort!

Acomin (eilt berein). Wo bist du, Tell?

Der Bater kommt! Es nahn in frohem Zug Die Eidgenossen alle

> Barricida (verhillt fich). Webe mir!

Ich barf nicht weilen bei den Glücklichen. Tell.

Geb', liebes Weib. Erfrische diesen Mann, Belad' ihn reich mit Gaben, denn sein Weg Ift weit, und teine Berberg finbet er. Eile! Sie nahn.

Kedwia

Wer ist es?

Tell.

Forsche nicht!

Und wenn er geht, so wende beine Augen, Daß sie nicht sehen, welchen Weg er wandelt! Parricida geht auf den Tell zu mit einer raschen Bewegung; dieser aber bedeutet ihn mit der hand und geht. Wenn beide zu verschiedenen Seiten abgegangen, verändert sich der Schauplat, und man sieht in der

## Letien Scene .

ben ganzen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst ben Anhöhen, welche ihn einschließen, mit Landleuten besetzt, welche sich zu einem maserischen Ganzen gruppieren. Andre tommen über einen hohen Steg, ber über ben Schächen führt, gezogen. Walther Flirft mit ben beiben Anaben, Melchthal und Stauffacher sommen vorwärts, andere brungen nach; wie Tell heraustritt, empfangen ihn alle mit lautem Frohloden.

#### Alle.

Es lebe Tell! ber Schütz und ber Erretter!

(Indem sich die Borbersten um ben Tell brängen und ihn umarment, erscheinen noch Andenz und Bertha, jener die Landseute, diese die Hebroig umarmend. Die Musik vom Berge begleitet diese flumme Scene. Benn sie geendigt, tuit Bertha in die Mitte des Bolls.)

Bertha.

Landleute! Eidgenossen! Rehmt mich auf In enern Bund, die erste Glüdliche, Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapfre Hand leg' ich mein Recht, Wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen?

Das wollen wir mit Gut und Blut.

Bertha.

Wohlan!

So reich' ich diesem Jüngling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Mann!

Rudens.

Und frei erklär' ich alle meine Knechte.
(Indem bie Musik von neuem rasch einfällt, fällt ber Borbang.)

# Die Huldigung der Künste.

Ein lyrisches Spiel.

Ihrer Kaiserlichen Soheit

ber Frau Erbpringeffin von Beimar

Maria Paulowna

Groffürftin von Kufland

in Chrfurcht gewidmet

und vorgestellt auf dem Hoftheater zu Beimar am 12. Rovember 1804.

## Betionen.

Bater. Mutter. Jüngling. Mädden. Chor von Landlenten. Genius. Die fieben Rünfte.

# Die Huldigung der Künfte.

Die Scene ift eine freie landliche Gegend;

in ber Mitte ein Orangenbaum, mit Früchten belaben und mit Banbern gefchmildt. Laublente find eben beschäftigt, ibn in die Erbe ju pflanzen, inbem
bie Mabden und Rinder ibn gu beiben Seiten an Blumenketten haften.

#### Bater.

Wachse, wachse, blühender Baum Mit der goldnen Früchtekrone, Den wir aus der fremden Jone, Pflanzen in dem heimischen Raum! Fülle süßer Früchte beuge Deine immer grünen Zweige!

Alle Candleute.

Bachse, wachse, blühender Baum, Strebend in den Himmelsraum!

Jüngling.

Mit der duft'gen Blüthe paare Prangend sich die goldne Frucht! Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht!

Alle

Stehe in dem Sfurm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht!

Mutter.

Nimm ihn auf, o heil'ge Erbe, Nimm den zarten Frembling ein! Führer der gestedten Heerde, Hoher Flurgott, pslege fein!

Mabhen

Pflegt ihn, zürtliche Dryaden! Schütz' ihn, schütz' ihn, Bater Pan! Und ihr freien Oreaden, Daß ihm keine Wetter schaden, Fesselt alle Stürme an!

Alle.

Pflegt ihn, järtliche Dryaden! Schütz' ihn, schütz' ihn, Bater Pan!

Jüngling.

Lächle dir der warme Aether Ewig klar und ewig blau! Sonne, gib ihm deine Strahlen, Erde, gib ihm deinen Thau!

Alle

Sonne, gib ihm beine Strahlen! Erbe, gib ihm beinen Thau!

Bater.

Freude, Frende, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pflanzte dich. Mögen beine Rektargaben Roch den spätsten Enkel laben, Und erquicket segn' er dich!

Alle.

Freude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Bandrer geben; Denn die Freude pflanzte bic. Sie tanzen in einem bunten Reihen um ben Baum. Die Ruft bes Orchefters begleitet sie und geht allmählig in einen eblern Stol über, mabrend bag man im hintergrunde ben Genius mit fieben Göttinnen beraffteigen sieht. Die Landseute ziehen sich nach beiben Seiten ber Buhne, indem ber Genius in die Mitte tritt und die brei bisbenden Klinste fich zu seiner Rechten, die vier rebenden und musikalischen sich zu seiner Rechten.

## Chor der Aunfte.

Wir kommen von fernher, Wir wandern und schreiten Bon Bölkern zu Bölkern, Bon Zeiten zu Zeiten; Wir suchen auf Erden ein bleibendes Haus. Um ewig zu wohnen Auf ruhigen Thronen, In schaffender Stille, In wirkender Fülle, Wir wandern und suchen und sinden's nicht aus.

Jüngling.

Sieh, wer find fie, die hier nahen, Eine göttergleiche Schaar! Bilder, wie wir nie fie sahen; Es ergreift mich wunderbar.

Genins.

Wo die Wassen erklirren Rit eisernem Klang, Wo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren, Wo die Menschen wandeln im ewigen Irren, Da wenden wir slüchtig den eilenden Gang. Chor der Künke.

Wir hassen die Falschen, Die Götterverächter; Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo kindliche Sitten Uns freundlich empfahn, Da bauen wir Hitten Und stebeln uns an!

Madden

Wie wird mir auf einmal! Wie ist mir geschehn! Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten, Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn!

Alle Sandlente.

Wie wird mir auf einmal! Bie ist mir geschehn!

Genius.

Aber, still! da seh' ich Menschen, Und sie scheinen hoch beglückt; Reich mit Bändern und mit Kränzen, Festlich ist der Baum geschmückt. — Sind dies nicht der Freude Spuren? Rebet! Was begibt sich hier?

Hater

hirten find wir diefer Fluren, Und ein Fest begehen wir.

Genius.

Welches Fest? D lasset hören!

Mutter

Unfrer Königin zu Ehren, Der erhabnen, gütigen, Die in unfer stilles Thal Riederstieg, uns zu beglücken, Aus dem hohen Kaisersaal.

Jüngling.

Sie, die alle Reize schmücken, Gütig, wie der Sonne Strahl.

Genius.

Warum pflanzt ihr diesen Baum?

Jüngling.

Ad; sie kommt aus fernem Land, Und ihr Herz blidt in die Ferne! Fesseln möchten wir sie gerne An das neue Vaterland.

Genius.

Darum grabt ihr biesen Baum Mit den Burzeln in die Erde, Daß die Hohe heimisch werde In dem neuen Baterland?

Madden.

Ach, so viele zarte Bande Ziehen sie zum Jugendlande! Alles, was sie dort verließ, Ihrer Kindheit Paradies, Und den heil'gen Schooß der Mutter, Und das große Herz der Brüder, Und der Schwestern zarte Brust — Können wir es ihr ersetzen? Ift ein Preis in der Natur Solchen Freuden, solchen Schäßen?

Genius.

Liebe greift auch in die Ferne, Liebe fesselt ja kein Ort. Wie die Flamme nicht verarmet, Jündet sich an ihrem Feuer Eine andre wachsend fort — Was sie Theures dort besessen, Unverloren bleibt es ihr; Hat sie Liebe dort verlassen, Findet sie die Liebe hier.

Mutter.

Ach, sie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Hohe sich gefallen Hier, wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht?

Genius.

Hirten, euch ist nicht gegeben, In ein schönes Herz zu schauen! Wisset, ein erhabner Sinn Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht darin.

### Büngling.

O schöne Fremdlinge! lehrt uns sie binden, O lehret uns, ihr wohlgefällig sein! Gern wollten wir ihr duft'ge Kränze winden Und führten sie in unste Hütten ein!

#### Genius.

Ein schönes Herz hat balb sich heim gefunden, Es schafft sich selbst, still wirkend, seine Welt. Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und sest sich kettet, So rankt das Eble sich, das Treffliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knüpsen sich der Liebe zarte Bande, Wo man beglückt, ist man im Vaterlande.

### Alle Sandleute.

D schöner Fremdling! sag, wie wir sie binben, Die Herrliche, in unsern stillen Gründen?

### Genius.

Es ist gefunden schon, bas zarte Band, Richt alles ist ihr fremd in biesem Land, Mich wird sie wohl und mein Gefolge kennen, Wenn wir uns ihr verkandigen und nennen.

(hier tritt ber Genius bis ans Profeenium, bie sieben Göttinnen thun bas Gleiche, so baß sie ganz vorn einen Halbtreis bilben. In bem Augenblick, wo sie vortreten, enthüllen sie ihre Attribute, bie sie bis jetzt unter ben Gewändern verborgen gehalten.)

Genius (gegen bie Flieftin).

Ind die mir solget ist der Künste Schönen, Und die mir solget ist der Künste Schaar. Wir sind's, die alle Menschenwerke krönen, Wir schmücken den Palast und den Altar. Längst wohnten wir dei deinem Kaiserstamme, Und sie, die Herrliche, die dich gebar, Sie nährt uns selbst die heil'ge Opserstamme Mit reiner Hand auf ihrem Hausaltar. Wir sind dir nachgesolgt, von ihr gesendet; Denn alles Glück wird nur durch uns vollendet.

### Arditektur

(mit einer Manerkrone auf dem Haupt, ein gokones Schiff in der Rechten). Mich sahst du thronen an der Newa Strom!

Dein großer Ahnherr rief mich nach dem Norden,
Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Rom;

Durch mich ist es ein Kaisersitz geworden.
Ein Paradies der Herrlichkeit und Größe
Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag.

Jetzt rauscht des Lebens lustiges Getöse,
Wo vormals nur ein düstrer Nebel lag;
Die stolze Flottenrüstung seiner Maste
Erschreckt den "alten Belt in seinem Meerpalaste.

### Sculptur

(mit einer Bictoria in ber Hant). Auch mich haft bu mit Staunen oft gesehen, Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — Hab' ich sein großes Heldenbild gestellt; Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen, (Die Bictoria zeigend.)

Dein hoher Bruder schwingt's in mächt'ger Hand; Es fliegt einher vor Alexanders Waffen, Er hat's auf ewig an sein Heer gebannt. Ich kann aus Ton nur Lebensoses bilden, Er schafft sich ein gesittet Volk aus Wilden.

#### Malerei.

Auch mich, Erhabne! wirst du nicht verkennen, Die heitre Schöpferin der täuschenden Gestalt. Bon Leben blist es, und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glübender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch' ich selbst das Herz; Mit des Geliebten nachgeahmten Zügen Bersüß' ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

### Poefie.

Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort. Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke, Und mein gestügelt Werkzeug ist das Wort. Was sich bewegt im himmel und auf Erden, Was die Natur tief im Verborgnen schafft, Wuß mir entschleiert und entstegelt werden, Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft; Doch Schönres sind' ich nichts, wie lang ich wähle, Als in der schönen Form — die schöne Seele.

Mufik (mit ber Leper).

Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet, Du kennst sie wohl, du übst sie mächtig aus. Bas ahnungsvoll den tiefen Busen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tönen aus; Ein holder Zauber spielt um deine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien, In süßer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele stehn, Und setz' ich meine Leiter an von Tönen, Ich trage dich hinauf zum höchsten Schönen. Tanz (mit der Cymbale).

Das hohe Göttliche, es ruht in ernster Stille; Mit stillem Geist will es empfunden sein. Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle; Die Jugend will sich änßern, will sich freun. Die Freude führ' ich an der Schönheit Jügel, Die gern die zarten Grenzen übertritt; Dem schweren Körper geb' ich Jephyrs Flügel, Das Gleichmaß leg' ich in des Tanzes Schritt. Was sich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe, Die Grazie ist meine schöne Gabe.

Schanspielkunst (mit einer Doppelmaste). Ein Janusbild lass' ich vor dir erscheinen, Die Freude zeigt es hier und hier den Schmerz. Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz. Mit allen seinen Tiesen, seinen Höhen, Roll' ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, So sehrst du reicher in dich selbst zurück; Denn, wer den Sinn auß Ganze hält gerichtet, Dem ist der Streit in seiner Brust geschlichtet.

Genius.

Und alle, die wir hier vor dir erschienen, Der hoben Künste heil'ger Götterkreis, Sind wir bereit, v Fürstin, dir zu dienen. Gebiete du, und schnell, auf dein Geheiß, Wie Thebens Mauer bei der Leher Tönen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entfaltet sich dir eine Welt des Schönen. Architektur.

Die Säule soll sich an die Säule reihn. Sculptur.

Der Marmor schmelzen unter Hammers Schlägen. Malerei.

Das Leben frisch sich auf der Leinwand regen.

Der Strom der Harmonieen dir erklingen.
Eanz.

Der leichte Tanz ben muntern Reigen follingen. Schanspielkunft.

Die Welt sich dir auf dieser Bühne spiegeln. Presie.

Die Phantasie auf ihren mächt'gen Flügeln Dich zaubern in bas himmlische Gefilb!

Und wie der Jris schönes Farbenbild Sich glänzend aufbaut aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schön vereintem Streben, Der hohen Schönheit steben heil'ge Zahlen, Dir, Herrliche, den Lebensteppich weben!

Alle Künste (sich umfassen). Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben. 12101234

weight small Strong Majore

the same of the property bounds of the same

# Iphigenie in Aulis.

" Neberfett

ans bem Enripides.

A STATE OF THE STA

control of the court of the control of the control

### Berfonen.

Agamemnon. Menelaus. Achilles. Alptämnestra, Agamemnons Gemahlin. Iphigenie, Agamemnons Tochter. Ein alter Stlave Agamemnons. Ein Bote.

Chor, frembe Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Landschaft, die gefommen find, die Rriegs- und Flottenriffung ber Griechen in Aulis zu seben.

Die Scene ift bas griechische Lager in Aulis vor bem Belt Agamemnons.

Scenarium. 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. 3) Menelaus. Greis. Chor. — 4) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Bote. Chor. — 6) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Ahrtämnestra. Iphigenie. Orest. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnou. Asptämnestra. Iphigenie. Chor. — 10) Agamemnon. Abtämnestra. Chor. — 11) Chor. — 12) Ahilles. Chor. — 13) Alptämnestra. Ahilles. Chor. — 14) Alptämnestra. Ahilles. Chor. — 16) Chor. — 17) Ahtämnestra. Chor. — 18) Agamemnon. Chor. Alptämnestra. — 19) Agamemnon. Iphigenie. Alptämnestra. Chor. — 20) Ahtämnestra. Iphigenie. Chor. — 21) Ahtämnestra. Iphigenie. Orest. Ahilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Iphigenie. Orest. Ahilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Iphigenie. Orest. Orest. Abilles. Chor. — 22) Alptämnestra. Iphigenie. Orest. Orest. Orest. Orest.

# Erfter Aft.

# Erfter Auftritt.

Mgamemnon. Der alte Sflabe.

Agamemnon (ruft in bas Belt). Bervor aus biefem Belte, Greis!

Sklave (inbem er beraustommt). Sier bin ich.

Bas finnft bu Reues, König Agamemnon? Agamemnon.

Du wirft es boren, tomm.

Sklave.

3ch bin bereit.

Mein Alter flieht ber Schlummer, und noch frisch Sind meine Augen.

Agamemnon.

Das Geftirn bort oben

Bie beißt's?

£Ĭ.

ģi,

1 t

ğ

þ

ß

Sklane.

Du meinft ben Girins, ber nachft Dem Siebenfterne ber Pleiaben rollt? Roch ichwebt er mitten in bem himmel.

Agamemnon.

Much

Läßt noch kein Logel sich vernehmen, kein Geräusch des Meeres und der Winde. Stumm liegt alles Um den Euripus her.

#### Sklave.

Und doch verläffest Du dein Gezelt, da überall noch Ruhe In Aulis herrscht, und auch die Wachen sich Nicht rühren? König Agamemnon, komm. Laß uns hineingehn.

> Agamemnon. Ich beneide dich,

Und jeden Sterblichen beneid' ich, ber Ein unbekanntes, unberühmtes Leben Frei von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich den, den hohe Würden krönen.

Sklave.

Doch sind es diese, die das Leben zieren.

Agamemnon.

Zweibeut'ge Zier! Verrätherische Hoheit! Dem Wunsche süß, doch schmerzhaft dem Besitzer! Jetzt ist im Dienst der Götter was versehn, Das uns das Leben wilste macht; jetzt ist's Der Meinungen verhaßtes Mancherlei, Die Menge, die es uns verbittert.

#### Sklane.

Bon dir, o Herr, dem Hochgewaltigen, Hör' ich das ungern. Hat denn Atreus nur Zu thränenlosen Freuden dich gezeugt?

D. Agamemnon! Sterblicher, wie wir,
Bist du mit Lust und Leiden ausgestattet.

Du magst es anders wollen — also wollen es Die Himmlischen. Schon diese ganze Nacht
Seh' ich der Lampe Licht von dir genährt,
Den Brief, den du in Händen hast, zu schreiben.

Du löschest das Geschriebne wieder aus,
Jett siegelst du den Brief, und gleich darauf Erössnest du ihn wieder, wirst die Lampe Zu Boden, und aus deinen Augen bricht Ein Thränenstrom. Wie wenig sehlt, daß dich Nicht Herzensangst der Sinne gar beraubt! Was drückt dich, Herr? D, sage mir's! Was ist So Außerordentliches dir begegnet? Romm, sage mir's. Du sagst es einem guten, Getreuen Mann, den Tyndar deiner Gattin Im Heirathsgut mit übermacht, den er Der Braut zum sichern Wächter mitgegeben. Agamemnon.

Drei Jungfraun bat die Tochter Thestins' Dem Tyndarus geboren. Aböbe bieß Die älteste, die zweite Klytämnestra, Mein Weib, die jüngste, Helena. Es warben Um Helenas Besit mit reichen Schätzen Die Kürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist War von dem Heere der verschmähten Freier Dem Glüdlichen gedroht. Lang zauberte, Dies fürchtend, bang und ungewiß, der König, Den Shgemahl ber Tochter zu entscheiben. Dies Mittel sinnt er endlich aus: es muffen Die Freier sich mit hohen Schwuren binden, Trankopfer gießen auf den flammenden Altar und freundlich sich die Rechte bieten. Ein fürchterlich Gelübd' entreißt er ihnen, Das Recht des Glücklichen — sei auch, wer wolle, Der Glüdliche — einträchtig zu beschützen, Krieg und Verheerung in die beste Stadt Des Griechen ober des Barbaren, ber Von Haus und Bette die Gemablin ibm Gemaltsam rauben würde, zu verbreiten.

Als nun gegeben war der Schwur, durch ihn Der Freier Sinn mit schlauer Kunft gebunden, Berstattet Tyndarus der Jungfrau, selbst Den Gatten sich zu wählen, dem der Liebe Gelinder hauch bas herz entgegen neigte. Sie wählt — o hätte nie und nimmermehr So die Verderbliche gewählt! — sie wählt Den blonden Menelaus zum Gemable. Richt lang, so läßt in Lacedamons Mauern, In reichem Kleiderstaate blühend, bligend Bon Gold, im gangen Brunte ber Barbaren. Der junge Phrygier sich sehen, der, Wie das Gerücht verbreitet, zwischen drei Göttinnen einft ber Schone Preis entschieden, Gibt Liebe und empfängt und flüchtet nach Des Ida fernen Triften die Geraubte. Es ruft ber Jorn bes Schwerbeleibigten . Der Kürsten alte Schwüre jest beraus. Rum Streite stürzt ganz Griechenland. In Aulis Berfammelt fich mit Schiffen, Roffen, Bagen Und Schilden ichnell ein fürchterlicher Mars. Mich, des Erzürnten Bruder, mablen sie Bu ihrem Oberhaupt. Unfel'ges Scepter / Bärst du in andre Sande doch gefallen! Nun liegt das ganze aufgebotne Heer, Beil ihm die Winde widerstreben, mußla In Aulis' Engen. Unter fürchterlichen Beängstigungen bringt ber Seber Ralchas Den Götterspruch bervor, daß, wenn die Winde Sich drebn, und Trojas Thürme fallen sollen, Auf Artemis' Altar, ber Schützerin Bon Aulis, meine Sphigenia, mein Kind, Als Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann weber Kahrt, noch Sieg. Sogleich Erhält Talthybius von mir Befehl, Mit lautem Heroldsruf das ganze Heer Der Griechen abzudanken. Nimmermebr Will ich zur Schlachtbant meine Tochter führen. Durch seiner Grunde Kraft, und Erb' und himmel Bewegend, reißt der Bruder endlich boch Mich bin, bas Grafliche geschehn ju laffen. Nun schreib' ich an die Königin, gebiet' Ibr, ungefäumt, zur Hochzeit mit Adill, Die Tochter mir nach Aulis berzusenden. hoch rühm' ich ihr des Brautigams Berdienft; Sie rascher anzutreiben, set' ich noch . Bingu, es weigre fich Achill, mit uns Nach Ilion zu ziehn, bevor er sie Ms Gattin in sein Phthia heimgesendet. In dieser fälschlich vorgegebnen Hochzeit Hab' ich bes Kindes Opferung ber Mutter Verhüllet. Außer Menelaus, Kalchas Und mir weiß nur Ulpf um bas Geheimniß. Doch, was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In diesem Briefe wieber gut, ben bu Im Dunkel bieser Racht mich öffnen und Berfiegeln haft gesehen — Nimm, und gleich Damit nach Argos! — Halt — ber Königin Und meinem Hause, weiß ich, warst du ftets Mit Treu' und Redlichkeit ergeben. Was Berborgen ift in diefes Briefes Falten, Will ich mit Worten dir zu wiffen thun.

(Er liest.)

"Geborene ber Leda, meinem ersten "Send' ich dies zweite Schreiben nach" — (Er balt inne.) Sklave.

Lies weiter! .

Berbirg mir ja nichts, Herr, daß meine Worte Mit dem Geschriebenen gleich lauten.

Agamemnon (fabrt fort ju lefen).

"Sende

"Die Tochter nicht zum wogensichern Aulis, "Euböas Busen. Die Bermählung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben."

Sklane.

Und glaubst du, daß der heftige Achill, Dem du die Gattin wieder nimmst, nicht gegen Die Königin und dich in wilder Wuth Ergrimmen werde? Herr, von daher droht Gesahr — sag' an, was hast du hier beschlossen?

Agamemnon.

Unwissend leiht Achill mir seinen Namen; Berborgen, wie der Götterspruch, ist ihm Die vorgegebne Hochzeit. Ihm also Raubt dieses Opser keine Braut.

Sklane. .

O Ronig!

Ein graufenvolles Unternehmen ist's, In das du dich verstricket hast. Du lockest Die Tochter, als des Göttinsohnes Braut, Ins Lager her, und deine Absicht war, Den Danaern ein Opfer zuzussühren.

Agamemnon.

Ach, meine Sinne hatten mich verlassen! — Götter! Bersunken bin ich in des Jammers Tiesen. Doch eile, lauf! Nur jest vergiß den Greis.

Sklave.

herr, fliegen will ich.

Agamemnon. Lag nicht Mübigkeit, Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht Im Schatten der Gebölze dich verweilen. Sklape.

Dent beffer von mir, Rönig.

Agamemnon.

Gib besonders .

Bohl Acht, wo fich die Straßen scheiben, ob Nicht etwa schon vorans ist zu den Schiffen Der Wagen, der sie bringen soll. Es ift. Gar etwas Schnelles, wie die Räber laufen.

Sklane.

Sei meiner Bachsamkeit gewiß.

Agamemnon.

3th halte

Dich nun nicht länger. Gil' aus biefen Grengen -Und — börft du — trifft fich's, daß dir unterwegs Der Wagen aufstößt, o, so brebe du, Du selbst, die Rosse ruchvärts nach Mycene.

(Es ift indeffen Tag geworben.)

### Sklane.

Wie aber — sprich — wie find' ich Glauben bei Der Jungfrau und ber Königin?

Agamemnon.

Nimm nur

Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe. hinmeg! Schon farbt bie lichte Morgenröthe Den Himmel weiß, und flammenwerfend steigen Der Sonne Räber schon berauf — Geb, nimm Die Last von meiner Seele!

(Stlave geht ab.)

Ach, daß keiner

Der Sterblichen sich felig nenne, keiner Sich glücklich bis ans Enbe! — Leibenfrei Bard keiner noch geboren!

(Er geht ab.)

# Bwischenhandlung.

Chor (tritt auf).

Aus Chalcis, meiner Heimath, bin ich gezogen, Die mit meerantreibenden Wogen Die ruhmreiche Arethusa benetzt. Ueber den Euripus hab' ich gesetzt, Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen Und die Schisse am lebendigen Strand, Die so rasch und gelehrig sich drehen Unter dieser Halbgötter Hand.

In der Trojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim erfahren, Agamenmons fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren, Heimzuführen, die der Phrygier geraubt, Helena vom User der Barbaren. Bon des Eurotas schilfreichem Strand Führte sie Paris in Priamus' Land, Paris, dem am thauenden Bach Mingend mit der göttlichen Athene Und mit Heren um den Preis der Schöne, Cypria das schöne Weib versprach.

# Antiftrophe.

Ich bin durch die heiligen Haine gegangen, Wo sie Dianen mit Opfern erfreun, Junge Gluth auf den schamhaften Bangen, Mischt' ich mich in die kriegrischen Reihn, An des Lagers eisernen Schäpen, An der Schilde furchtbarer Wehr Meinen bewundernden Blid zu ergößen, An der Rosse ftreitbarem Heer.

Erst sah ich die tapfern Zeltgenossen, Der Ajare Heldenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Sizen friedlich hingegossen; Des Dileus Sohn, und dich — die Krone Salamis' — furchtbarer Telamone! An des Würfels wechselndem Glück Labte sich der Helden Blück.

Gleich nach diesen sah ich Diomeden, Ares' tapfern Sprößling, Merion, Und Poseidons Enkel, Palameden, Und Laertes' listenreichen Sohn, Seiner Felsen-Ithaka entstiegen, Nireus dann, den Schönsten aus dem Jug, An des Diskus mannichsachem Flug Lustig sich vergnügen.

### Epode.

Auch der Thetis Sohn bab' ich gesehen, Den der weise Chiron auferzog, Raschen Laufes, wie der Winde Weben, Mit Erstaunen bab' ich's angeseben, Wie er flüchtig längs bem Ufer flog, Schwergebarnischt mit geschwinden Soblen Eines Wagens Flug zu überholen, Den die Schnelle von vier Roffen zog. Uebergoldet waren ibre Rügel, Bunte Schenkel, gelbes Mabnenbaar Schmückten das Gespann auf jedem Flügel; Weißgeflecket war bas Deichselpaar. Mit dem Stachel und mit lautem Aufen Trieb die Renner Pheras König an, Aber immer dicht an ihren Hufen Ging des waffenschweren Läufers Bahn. Schiller, fammtl. Berfe. VI.

# Imeite Strophe.

Jetzt sah ich — ein Schauspiel zum Entzücken! — Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn;
Nein, kein Mund vermag es auszudrücken,
Was mein weiblich Auge hier gesehn.
Fünfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen —
Beus' glorreicher Enkel führt sie an —
Bieren rechts der Flotte schönen Plan.
Auf erhabenem Verdecke thronen,
Beichen des unsterblichen Peliden,
Goldne Nereiden.

### Bweite Antiftrophe.

Fünfzig Schiffe zählt' ich, die, regieret Bon Kapaneus' und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars herangesühret. Sechzig führt zum Streit nach Ilion Theseus' Sohn von der Athener Küste, Ballas mit gestügeltem Gespann Ist ihr Zeichen, auf der Wasserwüste Sine Helserin dem Steuermann!

### Britte Strophe.

Der Böoten fünfzig Schiffe kamen, Kenntlich an des Stifters Schlangenbild. König Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gesild. Fünfzig Schiffe führte der Dilide, Ajar, aus der Lokrier Gebiete.

### Britte Antiftrophe.

Bon Mycene kam mit hundert Masten Agamemnon, Atreus' Sohn, Seinen Scepter theilend mit Adrasten, Dem Gewaltigen von Sicyon. Treu und dienstlich seines Freundes Harme, Folgt' auch er der Griechen Heldenzug, Heimzuholen, die in Räubers Arme Des gestohnen Hymens Freuden trug. Nestors Flotte hab' ich jett begrüßet; Alpheus' schönen Stromgott sieht man hier, Der die Heimath nachbarlich umsließet, Oben Mensch und unten Stier.

### Britte Epode.

Mit zwölf Schiffen schließt an die Achäer Guneus, Fürst ber Enier, sich an. Elis' Herrscher folgen, die Eveer, Des Eurytus Scepter unterthan. Bon ben Schinaden, wo zu wagen Reine Landung, führt der Taphen Macht, Die das Meer mit weißen Rubern schlagen, Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht. Beide Flügel bindend, schließt ber Telamone, Den die stolze Salamis gebar, Mit zwölf Schiffen — Diefes Buges Krone. So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr. Dieses Bolk, im' Ruberschlag erfahren, Mit Verwundrung hab' ich's nun erblickt. Weh dem kühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Parze ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen Laren hoffe keines freudig einzufahren!

Auch das Schlachtgeräthe und der Schiffe Menge (Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an diese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

# 3weiter Alt.

# Erfter Auftritt.

Menelans. Der alte Stlave tommen in beftigem Bortwechfel.

Sklave.

Das ist Gewalt! Gewalt ist bas, bu wagest, Was bu nicht wagen follst, Atribe!

Menelans.

Geh!

Das heißt zu treu an seinem herrn gehandelt.

Sklave.

Gin Borwurf, der mir Ehre bringt.

Menelaus.

Du soust

Mir heulen, Alter, thust bu beine Pflicht-Richt besser.

Sklave.

Du haft keine Briefe zu Erbrechen, die ich trage.

Menelaus.

Du haft feine

Bu tragen, die gang Griechenland verberben.

Sklave.

Das mache du mit Andern aus. Mir gib Den Brief zurücke.

Menelaus.

Nimmermehr.

Sklave.

3th lasse

Nicht eber ab —

Menelaus.

Richt weiter, wenn dein Kopf Nicht unter meinem Scepter bluten foll.

Sklave.

Mag's! Es ift ehrenvoll, für seinen herrn ` Bu fterben.

Menelaus.

, her ben Brief! Dem Sklaven ziemen So viele Worte nicht.

(Er entreißt ibm ben Brief.)

Sklane (rufenb).

D mein Gebieter!

Gewalt, Gewalt geschieht uns, Agamemnon! Gewaltsam reißt er beinen Brief mir aus Den Händen. Menelaus will die Stimme Der Billigkeit nicht hören, und entreißt Mir beinen Brief.

Bweiter Auftritt.

Mgamemnon ju ben Borigen.

Agamemnen.

Wer lärmt so vor den Thoren? Was für ein unanständig Schrei'n?

### Sklave.

Mich, Herr,

Nicht biefen mußt bu boren. \*

Agamemnon (ju Menelaus).

Nun, was schiltst

Du diesen Mann und zerrst ibn so gewaltsam Herum?

Menelaus.

Erst sieh mir ins Gesicht; antworten Werd' ich nachher.

Agamemnon.

3ch — ein Sohn Atreus' — soll

Etwa die Augen vor dir niederschlagen?

Menelaus.

Siehst du dies Blatt, das ein verdammliches Geheimniß birgt?

Agamemnon.

Gib es zurück, bann sprich!

Menelaus.

Nicht eher, bis das ganze Heer erfahren, Wovon es handelt.

Agamemnon.

Bas? bu unterfingst bich,

Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Was nicht bestimmt war, dir bekannt zu werden?

#### Menelaus.

Und, dich noch schmerzlicher zu franken, sieh, Da deckt' ich Ranke auf, die du im Stillen Berübtest.

Agamemnon.

Eine Frechheit ohne Gleichen!

<sup>\*</sup> Es muß angenommen werben; baß ber Stave fich hier guruckieht ober auch gang entfernt.

Wo — o ihr Götter! — wo kam biefer Brief In beine Hände?

Menelaus.

Wo ich deine Tochter

Von Argos endlich kommen sehen wollte.

Agamem'non.

Wer hat zu meinem Hüter dich bestellt? Ist das nicht frech?

Menelaus.

Ich übernahm es, weil's Mir so gefiel, benn beiner Knechte bin Ich keiner!

Agamemnon.

Unerhörte Dreiftigkeit! Bin ich nicht herr mehr meines haufes? Menelaus.

Höre,

Sohn Atreus'! Festen Sinnes bist du nicht! Heut willst du dieses, gestern war es jen's, Und etwas anders ist es morgen.

Agamemnon.

Scharfflug,

Das bist du! Unter vielen schlimmen Dingen ist Das schlimmste eine scharfe Zunge.

Menelaus.

Ein schlimmres ist ein wankelmüth'ger Sinn; Denn der ist ungerecht und undurchschaulich Den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen. Laß nicht, weil jetzt der Zorn dich übermeistert, Die Wahrheit dir zuwider sein. Groß Lob Erwarte nicht. Ist jene Zeit dir noch Erinnerlich, da du der Griechen Führer In den Trojanerkrieg zu heißen branntest? Sehr ernstlich wünschtest du, was du in schlauer

Gleichgültigkeit zu bergen bich bemühteft. Wie demuthsvoll, wie kleinlaut warst du da! Wie wurden alle Hände da gedrücket! Da hatte, wer es nur verlangte, wer's Auch nicht verlangte, freien Zugang, freies Und offnes Ohr bei Atreus' Sohn! Da standen Geöffnet allen Griechen beine Thore. So kauftest du mit schmeichlerischem Wesen Den hohen Rang, zu dem man bich erhoben. Was war bein Dank? Des Bunsches kaum gewährt, Sieht man dich plöglich dein Betragen ändern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht; schwer balt's. Nur vor bein Angesicht zu kommen; felten Erblidt man bich vor beines hauses Thoren. Die alte Denkart tauscht kein Ehrenmann Auf einem bobern Boften. Mehr als je, Hebt ibn bas Glück, denkt seiner alten Freunde Der Ehrenmann, benn nun erst fann er ihnen Vergangne Dienste kräftiglich vergelten. Sieh, damit fingst bu's an! Das war's, was mich Zuerst von dir verdroß! Du kommst nach Aulis, Das heer ber Danaer mit bir. Der Born Der himmlischen verweigert uns die Winde. Gleich bist du weg. Der Streich schlägt bich zu Boben. Es bringt in dich der Griechen Ungedulb, Der Schiffe muß'ge Laft gurudgefandt, In Aulis länger unnüt nicht zu raften. Wie kläglich stand es da um beine Feldberrnschaft! Bas für ein Leiben, keine tausend Schiffe Mehr zu befehligen, auf Trojas Feldern Richt mehr ber Griechen Schaaren auszubreiten! Da kam man zu bem Bruber. "Was zu thun? Bo Mittel finden, daß die suße herrschaft Und die erwordne Herrlichkeit mir bleibe?"

Es fündigt eine gunft'ge Fahrt ben Schiffen Der Seber Kalchas aus dem Opfer an. Benn du dein Kind Dianen ichlachtetest. Wie fiel dir plöglich da die Last vom Herzen!" Bleich, gleich bift bu's zufrieden, fie ju geben. Aus freiem Antrieb, ohne Zwang (bag man Dich zwang, kannst du nicht sagen) sendest du Der Königin Befehl, bir ungefäumt Bum hochzeitlichen Band mit Beleus' Cobn (So gabst bu vor) die Tochter berzusenben. Nun hast du plöplich eines andern dich Besonnen, sendest beimlich widersprechenden Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Willft du jum Mörder werben an bem Rinde. Doch ist die Luft, die jeto bich umgibt, Die nämliche, die beinen ersten Schwur Doch so treiben es die Menschen! Vernommen. Bu hoben Burben sieht man Tausende Aus freier Wahl fich brangen, in vermessnen Entwürfen schwindelnd sich versteigen; boch Bald legt ben Wahn bes Hanfens Flattersinn; Und ihres Unvermögens stiller Wink Bringt schimpflich fie jum Widerruf. Rur um Die Griechen thut mir's leid, voll hoffnung schon, Vor Troja hohen Heldenruhm zu ernten, Jett beinetwegen, beiner Tochter wegen, Das Hohngelächter niedriger Barbaren! Rein! eines Beeres Führung, eines Staates Berwaltung sollte Reichthum nie vergeben — Kopf macht ben Herrn. Es sei ber Erste Beste Der Ginsichtsvolle! Er foll Rönig fein.

Chor.

Bu was für schredlichen Geganken kommt's, . Wenn Streit und Zwift entbrennet zwischen Brübern!

### Agamemnon.

Die Reib' ist nun an mir, dich anzuklagen. Mit Kurzern Worten will ich's thun — ich will's Mit fanftern Worten thun, als du dem Bruder Ru bören gabst. Bergessen barf sich nur Der schlechte Mensch, ber kein Erröthen kennt. Sag' an, was für ein Dämon spricht aus beinem Entflammten Aug? Was tobest du? Wer that Dir webe? Wornach steht bein Sinn? Die Freuden Des Chebettes munichest bu jurude? Bin ich's, ber bir sie geben kann? It's recht, Wenn bu die Heimgeführte schlecht bewahrtest, Daß ich Unschuldiger es bugen soll? Mein Chrgeiz bringt dich auf? — Wie aber nennst Du das, Bernunft und Billigkeit verhöhnen, Um eine schöne Frau im Arm zu haben? D wahrlich! eines schlechten Deannes Freuben Sind Freuden, die ihm ähnlich sehn! Weil ich Ein rasches Wort nach bessrer Ueberlegung Burude nahm, bin ich barum gleich rafend? Ist's einer, wer ist's mehr, als du, der, wieder Bu haben die Abscheuliche, die ihm Ein gnäd'ger Gott genommen, keine Dube Bu groß und keinen Preis zu theuer achtet? Um beinetwillen, meinst bu, haben Tyndarn Durch tollen Schwur die Fürsten sich verpflichtet? Der hoffnung füße Göttin rig, wie bich, Die Liebestrunkenen dabin. So fübre Sie benn jum Krieg nach Troja, diese Helfer! Es kommt ein Tag, schon seh' ich ihn, wo euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepreßten Gelübdes schwer gereuen wird. Ich werde Nicht Mörder sein an meinen eignen Kindern. Tritt immerhin, wie deine Leidenschaft es beischt,

Gerechtigkeit und Billigkeit mit Füßen, Der Rächer einer Elenden zu sein. Doch mit verruchten Mörderhänden gegen Mein theures Kind, mein eigen Blut zu rasen — Abscheulich! Rein! Das würde Nacht und Tag In heißen Thränensluthen mich verzehren. Hier meine Meinung, kurz und klar und saßlich: Wenn du Vernunft nicht hören willst, so werd' Ich meine Rechte wissen zu bewahren.

#### Chor.

Sanz von dem Jetigen verschieden klang, Bas Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm, Möcht' er des eignen Blutes gerne schonen?

#### Menclaus.

So bin ich benn — ich unglücksel'ger Mann! — Um alle meine Freunde!

Agamemnon. Fordre nicht

Der Freunde Untergang — fo werden fie' Bereit fein, bir zu bienen.

#### Menelaus.

Und woran

Ertenn' ich, baß ein Bater uns gezeuget?

Agamemnon.

In allem, was du Weises mit mir theilest, In deinen Rasereien nicht.

Menelaus.

,E8 macht

Der Freund bes Freundes Kummer zu bem seinen.

Agamemnon.

Dring' in mich, wenn du Liebes mir erweisest,. Richt, wenn du Jammer auf mich häufst.

#### Menelans.

Du fonntest

Doch der Achiver wegen etwas leiden! Agamemnon.

In den Achivern raset, wie in dir, Ein schwarzer Gott.

Mienelaus.

Auf deinen König ftolz, Berräthst du, Untheilnehmender, den Bruder. Wohlan! so muß ich andre Mittel suchen, Und andre Freunde für mich wirken lassen.

### Dritter Auftritt.

Ein Bote ju ben Borigen.

#### Botc.

Jch bringe sie — o König aller Griechen! Ich bringe, Hochbeglückter, dir die Tochter, Die Tochter Johigenia. Es folgt Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst du Den langentbehrten lieben Anblick haben. Jest haben sie, vom weiten Weg erschöpft, Am klaren Bach ausruhend, sich gelagert; Auf naher Wiese grast das losgebundene Ich bin vorausgeschritten, daß Gespann. Du zum Empfange bich bereiten möchtest; Denn schon im ganzen Lager ist's bekannt, Sie sei's! — Kann deine Tochter still erscheinen? Bu ganzen Schaaren brangt man sich berbei, Dein Kind zu sehn — Es sind der Menschen Augen Mit Chrfurcht auf die Glücklichen gerichtet. Was für ein Hymen, fragt man dort und hier,

Was für ein andres Fest wird hier bereitet? Rief König Agamemnon, nach der lang Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Ganz gewiß, Berseht ein anderer, geschieht's, der Göttin Von Aulis die Verlobte vorzustellen. Wer mag der Bräutigam wohl sein? — Doch eilt, Zum Opser die Gesäße zu bereiten! Bekränzt mit Blumen euer Haupt!

(Bu Menelaus.)

Du ordne

Des Festes Freuben an. Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag Der ganze Palast wieder. Siehe da, Für Iphigenien ein Tag der Freude! Agamemnon (zum Boten).

Laß es genug sein! Geh! Das Uebrige Sei in bes Glüdes gute Hand gegeben.

(Bote geht ab.)

# Vierter Auftritt.

### Agamemnon. Menelaus. Chor.

### Agamemnon.

llnglücklichster, was nun? — Wen — wen bejammr' ich Zuerst? Ach, bei mir selbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schickal mich Verstrickt — ein Dämon, listiger als ich, Vernichtet alle meine Künste. Auch Richt einmal weinen darf ich. Sel'ges Lovs Der Niedrigkeit, die sich des süßen Rechtes Der Thränen freuet und der lauten Klage! Ach, das wird unser Einem nie! Uns hat

Das Bolk zu seinen Sklaven groß gemacht. Es ist unköniglich, zu weinen — ach, Und hier nicht weinen, ist unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Was ihr sagen? Wie ihr ins Auge sehen? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Kind der süßen Bermählung zuzuführen? — Nur zu sehr, Treuloser! hat sie dir gedient, da sie, Was sie auf Erden Theures hat, dir liefert!

Und sie, die unglückselze Jungfrau — Jungfrau? Ach nein, nein! balb wird Habes sie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt sie mir Ju Füßen — "Bater! morden willst du mich? Ist das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zeus, daß du und alles, was Du Theures hast, nie eine besser seire!" Orest, der Knabe, steht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ach, von dem Bater nur zu gut verstanden! D Paris! Paris! Paris! welchen Jammer Hat deine Hochzeit auf mein Haupt geladen!

Chor.

Er jammert mich, ber unglückvolle Fürft. So fehr ich Fremdling bin, sein Leiben geht mir nabe. Mentlaus.

Mein Bruder! Lag mich beine Sand ergreifen! Agamemnon.

Da haft du sie. Du bist der Hochbeglückte, Ich der Geschlagene.

Bei Belops, beinem

Und meinem Ahnherrn, Bruder, und bei beinem Und meinem Bater Atreus sei's geschworen! Ach rede wahr und ohne Winkelzug Mit dir, gerad' und offen, wie ich's meine. Wie dir die Augen so von Thränen flossen, Da, Bruder - fieh, ich will bir's nur gestehn -Da ward mein innres Mark bewegt, da konnt' ich Mich selbst der Thränen länger nicht erwehren. Ich nebme, was ich vorbin sprach, zurück. Ich will nicht graufam an bir handeln. Ich benke nunmehr ganz wie du. Die Tochter nicht, ich selber rath' es bir. Mein Glud geh' beinem Glud nicht vor. Bar's billig, Daß mir's nach Wunsche ginge, wenn bu leibeft? Daß beine Kinder fturben, wenn die meinen Des Lichts sich freun? Um was ist mir's benn auch Bu thun? Lag febn! Um eine Ebgenoffin? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüftet? Einen Bruder foll ich Berlieren, um helenen beimzuholen? Das hieße Gutes ja für Boses tauschen! Ein Thor, ein beißer Jünglingstopf war ich Borbin; jest; ba ich's reifer überbenke, Jest fühl' ich, was das beißt — sein Kind erwürgen! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Heirath willen hingeschlachtet — Nein, das erbarmt mich, wenn ich nur dran denke! Was bat bein Kind mit dieser Helena Ru schaffen? Die Armee ber Griechen mag Rach Hause gebn. Drum, lieber Bruder, bore Doch auf, in Thränen bich ju baben und Auch mir die Thränen in das Aug zu treiben. Will ein Orakel an bein Kind — das hat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Antheil

Erlass' ich bir. Es siegt bie Bruderliebe. Entsag' ich einem grausamen Begehren, Was hab' ich mehr als meine Pflicht gethan? Ein guter Mann wird stets das Bestre wählen.

Chor.

Das nenn' ich brav gebacht und schön — und wie Man denken soll in Tantalus' Geschlechte! Du zeigst dich beiner Ahnherrn werth, Atribe.

Agamemnon.

Jest rebest du, wie einem Bruder ziemt. Du überrascheft mich. Ich muß bich loben.

Menelaus.

Lieb' und Gewinnsucht mögen oft genug Die Eintracht stören zwischen Brübern. Mich Hat's jederzeit empört, wenn Blusverwandte Das Leben wechselseitig sich verbittern.

Agamemnon.

Wahr!

Doch, ach! bies wendet die entjegliche Nothwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die hände tauchen in ihr Blut.

Menelaus.

Du mußt?

Wer kann bich nöthigen, bein eigen Kind Ru morben?

Agamemnon.

Die versammelte Armee Der Griechen kann es.

Menelaus.

Nimmermehr, wenn du

Nach Argos sie zurücke sendest.

Agamemnon.

Laß

Auch fein, daß mir's von diefer Seite glückte, Das heer zu hintergehn — von einer andern — Menetaus.

Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen haufen auch nicht fürchten.

Agamemnon.

Bald

Wird er von Kalchas das Drakel hören,

Menclaus.

Laß dein Geheimniß mit dem Priefter sterben! Richts ist ja leichter.

Agamemnon.

Gine ehrbegier'ge

Und schlimme Menschenart find diese Priefter.

Menelaus.

Nichts sind sie, und zu nichts sind sie vorhanden.

Agamemnon.

Und — eben fällt mir's ein — was wir am meisten Zu fürchten haben — davon schweigst du ganz.

Menelaus.

Entbede mir's, so weiß ich's.

Agamemnon.

Da ist ein

Gewisser Sohn des Sisphus — der weiß Schon um die Sache.

Menelaus.

Der fann uns nicht schaden!

Agamemnon.

Du tennst sein liftig überrebend Befen Und seinen Ginfluß auf bas Bolt.

Menclaus:

Und, was

Roch mehr ift, seinen Ehrgeiz ohne Grenzen.

Agamemnon.

Run denke dir Ulpssen, wie er laut Bor allen Griechen das Drakel offenbart, Das Ralchas uns verkündigt, offenbart, Wie ich ber Göttin meine Tochter erft Bersprach und jest mein Wort zurüdenehme. Durch mächt'ge Rebe reißt der Plauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich, Dann bich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Lak auch nach Argos mich entkommen — mit Bereinten Schaaren fallen sie auf mich, Berftoren feindlich die Cyklopenftadt Und machen meinem Reiche bort ein Ende. Du weißt mein Elend - Götter, wozu bringt Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange! Den einzigen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst bu durchs Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht Kund werde, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opfer hat — so bin ich Doch mit der kleinsten Thranensumme elend. (Bum Chor.)

Ihr aber, fremde Fraun — Verschwiegenheit! (Agamemnon und Menelaus gehen.)

# Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

Strophe.

Selig, selig sei mir gepriesen, Dem an Hymens schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sanft die Tage verkließen. Wilbe, wüthende Triebe Weckt der reizende Gott. Zweierlei Pfelle der Liebe Führt der goldlockigte Gott.

Jener bringt selige Freuden, Dieser mordet das Glück. Reizende Göttin, den zweiten Wehre vom Herzen zurück.

Sparsame Reize verleih mir, Dione, Keusche Umarmungen, beiligen Ruß, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Göttin, mit beinem Wahnsinn verschone!

### Gegenftrophe.

Berschieden ist der Sterblichen Bestreben, Und ihre Sitten mancherlei, Doch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefflich sei. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Bildsame Herzen früh zur Tugend.

Wenn Scham und Weisheit sich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlichkeit, die sein entscheidet, Was ehrbar ist und edel kleidet — Das gibt den hohen Ruhm des Weisen, Der nimmer altert mit dem Greisen.

Groß ist's, der Tugend nachzustreben. Das Weib dent ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schooß; Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Städt' und Länder groß. 3

### Epode.

D Baris! Paris! marest du geblieben, Wo du das Licht zuerst gesehn, Wo du die Heerde still getrieben, Auf 3bas triftenreichen Söhn! Dort ließest bu auf grünem Rasen Die filberweißen Rinder grafen Und bubltest auf bem phryg'schen Riele Mit dem Olymp im Flötenfpiele Und sangest bein barbarisch, Lied. Dort war's, wo zwischen brei Göttinnen Dein richterlicher Spruch entschieb, Ach! ber nach Hellas bich geführet Und in den glänzenden Palaft, Dit pracht'gem Elfenbein gezieret, Den du mit Raub entweihet haft. Helenens Auge kam bir ba entgegen, Und liebewund jog fie's jurud. Belenen tam bein Blid entgegen, Und liebetrunken zogst du ihn zurud. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte Und führte ber Griechen versammeltes Beer, Bewaffnet mit dem tödtenden Speer, In Schiffen beran gegen Priamus' Lande.

# Dritter Alt.

# Erfter Anftritt.

#### Cbor.

(Man fieht von weitem Klytamnestren und ihre Trater noch im Bagen nebst einem Gefolge von Franen.)

Wie das Glück doch den Mächtigen lachet! Auf Iphigenien werfet ben Blid, Auf Klytämnestren, die Königlichgroße, Tyndars Tochter! — Wie berrlich geboren! Die umleuchtet vom lieblichen Glüd! Sa, diefe Reichen, - wie göttliche Wesen Stebn fie vor armer Sterblichen Blid! Stehet still! Sie steigen vom Site. Rommt, fie mit Ehrfurcht ju grußen! Bur Stupe Reicht ihnen freundlich die belfende Sand! Empfanget fie mit erheiterter Bange, Schreckt mit keinem traur'gen Rlange Abren Tritt in dieses Land. Reine Furcht, kein unglückbringend Zeichen Soll ber Fürstin Antlig bleichen, Fremd, wie wir, an Aulis' Strand.

## Iweiter Anstritt.

Alptämneftra mit bem fleinen Oreftes. 3phigenie. Gefolge. Chor.

Alntamneftra (noch im Bagen jum Chor).

Ein glüdlich Zeichen, schone Hoffnungen Und eines frohen Hymens Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Wagen Und bringt sie sorgsam nach des Königs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus. Empfanget Sie sanst in euren jugendlichen Armen. Wer reicht auch mir nun seines Armes Hilfe, Daß ich vom Wagensiß gemächlich steige?

Ihr Andern tretet vor das Joch der Pferde, Denn wild und schrechaft ift ber Pferbe Blid. Auch diesen Kleinen nehmet mit! Es ist Dreftes, Agamemnons Sohn. — Dein Alter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. — Wie? schläfft bu, suges Kind? Der Knabe schläft, Des Wagens Schaufeln bat ibn eingeschläfert. Wach' auf, mein Sohn, jum Freudentag der Schwester! So groß du schon und edel bift geboren, So höher wird ber neue schöne Bund Mit Thetis' göttergleichem Sohn bich ehren. Du, meine Tochter, gebe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die dich An meiner Seite seben, mir's bezeugen, Wie glücklich beine Mutter ist — Sieh ba! Dein Bater! Auf, ihn zu begrüßen!

# Dritter Auftritt.

### Agamemnon zu ben Borigen.

Sphigenie.

Wirst

Du zürnen, Mutter, wenn ich, meine Brust An seine Baterbrust zu drücken, ihm Entgegen eile?

#### Kintamnefra.

D, mir über alles Berehrter König und Gemahl! — Hier find Wir angelangt, wie du gebotft.

#### Sphigenit.

D lak

Mich nach so langer Trennung, Brust an Brust Geschlossen, dich umarmen, Later! laß Mich deines lieben Angesichts genießen! Doch zürnen mußt du nicht.

# Agamemnon.

Genieß' es, Tochter.

Ich weiß, wie zärtlich du mich liebst — du liebst Mich zärtlicher, als meine andern Kinder.

### Sphigenie.

Dich nach so langer, langer Trennung wieber Zu haben — wie entzückt mich das, mein Bater!

### Agamemnon.

Auch mich — auch mich entzückt es. Was du fagst, Gilt von uns beiden.

### Iphigenie.

Sei mir tausendmal

Gegrüßt! Bas für ein glüdlicher Gedanke, Mein Bater, mich nach Aulis zu berufen. Agamemnon.

Ein glüdlicher Gebanke? — Ach! Das weiß Ich boch nicht —

Sphigenie.

Webe mir! Was für

Ein kalter, freudenleerer Blid, wenn du Mich gerne fiehft!

Agamemnon.

Mein Kind! für einen König Und Felbherrn gibt's der Sorgen so gar viele.

Iphigenie.

Laß diese Sorgen jest, und sei bei mir! Agamemnon.

Bei bir bin ich und mahrlich nirgends anders! Iphigenie.

O so entfalte beine Stirn! Laß mich Dein liebes Auge heiter sehen!

Agamemnon.

3H

Entfalte meine Stirne. Sieh! fo lang Ich bir ins Antlig schaue, bin ich froh. Sphigenir.

Doch seh' ich Thräuen beine Augen wäffern.

Agamemnon.

Weil wir auf lange von einander gehn. Iphigenic.

Bas fagst du? — Liebster Bater, ich verstehe Dich nicht — ich soll es nicht verstehn!

Agamemnon.

So flug

Ist alles, was sie spricht! — Ach! Das erbarmt Mich besto mehr!

Sphigenie.

So will ich Thorheit reden, Wenn das dich heiter machen kann.

Agamemnon (filt fic).

Ich werde

Mich noch vergessen — — Ja doch, meine Tochter — Ich lobe dich — ich bin mif dir zufrieden.

Sphigenic.

Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib' und schenke Dich beinen Kindern!

Agamemnon.

Daß ich's könnte! Ach!

Ich kann es nicht — ich kann nicht, wie ich wünsche — Das ist es eben, was mir Kummer macht.

Sphigenie.

Berwünscht sei'n alle Ariege, alle Uebel, Die Menelaus auf uns lud!

Agamemnon,

Dein Bater

Wird nicht der Lette sein, den sie verderben.

Tphigenie.

Wie lang ist's nicht schon, daß du, fern von uns, In Aulis' Busen müßig liegst!

Agamemnon.

Und auch

Noch jett sett sich der Abfahrt meiner Flotte Ein Hinderniß entgegen.

Sphigenie.

Wo, sagt man,

Daß diese Phryger wohnen, Bater?

Agamemnon.

**2330** —

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hätte Geboren werden sollen!

Sphigenie.

Wie? So weit

Schiffst du von bannen und verläffest mich?

### Agamemnen.

Wie weit es auch sein möge — du, mein Kind, Wirst immer mit mir gehen!

Iphigenie.

Wäre mir's

Anständig, lieber Bater, dir 3u folgen, Wie glücklich würd' ich sein!

Agamemnon.

Was für ein Wunsch!

Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du An deinen Bater denken wirst.

Jphigenic.

Reif' ich

Allein, mein Bater, ober von der Mutter Begleitet?

Agamemnon.

Du allein. Dich wird kein Bater Begleiten, keine Mutter.

Iphigenie.

Also willst

Du in ein fremdes Haus mich bringen laffen?

Agamemnon. -

Laß gut sein! Forsche nicht nach Dingen, die Jungfrauen nicht zu wissen ziemt.

Iphigenie.

Romm du

Bon Troja uns recht bald und siegreich wieder!

Agamemnon.

Erst muß ich noch ein Opfer hier vollenden.

Sphigenie.

Das ist ein heiliges Geschäft, worüber Du mit den Briestern dich berathen mußt.

### Agamemnon.

Du wirst's mit ansehn, meine Tochter! Gar Richt weit vom Beden wirst du stehn. Iphigenie.

So werden

Bir einen Reigen um den Altar führen? Agamemnan.

Die Glückliche in ihrer kummerfreien Unwiffenheit! Geh' jett ins Borgemach, Den Jungfraun bich zu zeigen.

(Sie umarmt ihn.)

Eine schwere

Umarmung war das und ein bittrer Kuß! Es ist ein langer Abschied, den wir nehmen. O Lippen — Busen — blondes Haar! wie theuer Kommt dieses Troja mir und diese Helena Zu stehen! — Doch genug der Worte — Geh'! Geh'! Unsreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thränenstrom, da dich mein Arm umschließet. Geh' in das Zelt!

(Irhigenie entfernt fich.)

## Vierter Auftritt.

Agamemnon. Alytämnestra. Chor.

Agamemnon.

D Tochter Tynbars, wenn Du allzuweich mich fanbest, sieh bem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jest zu Achillen scheiben sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glück geht sie entgegen. Doch welchen Bater schmerzt es nicht, die er Mit Müh' und Sorgen auferzog, die Lieben, An einen Fremden hinzugeben!

> "Klytämnestra. Mich

Soll man so schwach nicht finden. Auch der Mutter
— Kommt's nun zur Trennung — wird es Thränen kosten,
Und ohne dein Erinnern — doch die Ordnung
Und deiner Tochter Jahre heischen sie.
Laß auf den Bräutigam uns kommen. Wer
Er ist, weiß ich bereits. Erzähle mir
Bon seinen Ahnherrn jest und seinem Lande.

Agamemnon.

Aegina kennest du, Asopus' Tochter.

Alytamneftra.

Wer freite fie, ein Sterblicher, ein Gott?

Agamemnon.

Zeus selbst, bem sie ben Aeatus, ben Herrscher Denopiens, gebar.

Klytamneffra.

Wer folgte diesem

Auf seinem Königsthrone nach?

Agamemnon.

Derselbe,

Der Nereus' Tochter freite, Beleus.

Kintamneftra.

Mit

Der Götter Willen freit' er biese, ober Geschah es wiber ihren Rathschluß?

Agamemnon.

Zeus

Bersprach sie, und der Bater führte sie ihm zu.

Alntamneftra.

Wo war die Hochzeit? In des Meeres Wellen?

Agamemnon.

Die Hochzeit war auf dem erhabnen Sitze Des Belion, dem Aufenthalte Chirons.

Alntamneftra.

Bo man erzählt daß die Centauren wohnen? \_ Agamemnon.

Dort feierten die Götter Beleus' Feft. Alntamneftra.

Den jungen Sohn' — hat ihn der Bater oder Die Göttliche erzogen?

Agamemnon.

Sein Erzieher

Bar Chiron, daß der Bosen Umgang nicht Des Knaben Herz verderbe.

Alntamneftra.

Ihn erzog

Ein weiser Mann. Und weiser noch war ber, Der einer solchen Aufsicht ihn vertraute.

Agamemnon.

Das ist der Mann, den ich zu beinem Sidam Bestimme.

Alntamneftra.

An dem Mann ist nichts zu tadeln. Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon.

Die Grenzen von Phthiotis, die der Strom Apidanus durchsließt, ist seine Heimath.

Alntamneftra.

So weit wird er die Tochter von uns führen? Agamemnon.

Das überlaff ich ihm. Sie ist die Seine. Alntämnestra.

Das Gluck begleite fie! — Wann aber foll Der Tag fein?

Agamemnon.

Wenn der segensvolle Kreis

Des Mondes wird vollendet sein.

Alytamnestra.

Haft du

Das hochzeitliche Opfer für die Jungfrau Der Göttin schon gebracht?

Agamemnon.

Ich werd' es bringen.

Das Opfer ist es, mas uns jett beschäftigt. Klytamnestra.

Ein Hochzeitmahl gibst du doch auch?

Wenn erft

Die himmlischen ihr Opfer haben werben. Alntamnestra.

Wo aber gibst du dieses Mahl ben Frauen? Agamemnon.

hier bei ben Schiffen.

Alntamneftra.

Wohl. Es läßt sich anders

Nicht thun. Ich seh's. Ich muß mich brein ergeben. Agamemnon.

Jest aber höre, was von dir dabei Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahrest! Alytämnestra.

Sag' an, bu weißt, wie gern ich dir gehorche. Agamennon.

Ich freilich kann mich an dem Orte, wo Der Bräutigam ist, finden laffen —

Alntamneftra.

Was ?

Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich Bollziehen wird, was nur der Mutter ziemt. Agamemnan.

Im Angesicht bes ganzen griech'schen Lagers Geb' ich dem Sohn des Peleus deine Tochter.

Alytamneftra.

Und wo soll dann die Mutter sein?

Agamemnon.

Rach Argos

Zurudekehren soll die Mutter - bort Die Aufficht führen über ihre Kinder.

Alntamneftra.

Nach Argos? und die Tochter hier verlassen? Und wer wird dann die Hochzeitsackel tragen? Agamemnan.

Der Bater wird fie tragen.

Alytamneftra.

Nein, das geht nicht!

Du weißt, daß dir die Sitten dies verbieten.

Agamemnon.

Daß sie der Frau verbieten, ins Gewühl Bon Kriegern sich zu mengen, dieses welß ich.

Alntamneftra.

Es heischt die Sitte, baß aus Mutterhanden Die Braut der Bräutigam empfange.

Agamemnon.

Sie heischt, daß beine andern Töchter in Mycen' der Mutter länger nicht entbehren.

Alntamneftra.

Wohl aufgehoben und verwahrt sind die In ihrem Frauensaal.

> Agamemnon. Ich will Gehorsam. Alytämnestra.

> > Rein!

Bei Argos' foniglicher Gottin, nein!

Du hast dich weggemacht ins Ausland. Dort Mach dir zu thun. <sup>5</sup> Mich laß im Hause walten Und meine Töchter, wie sich's ziemt, vermählen.

(Sie gebt ab.)

Agamemnon (allein). Ach law entfernen hofft' ich sie. — Ich habe Umsonst gehofft. Umsonst bin ich gekommen. So häuf' ich Trug auf Trug, bexide die, Die auf der Welt das Theuerste mir sind, Durch schnöbe List, und alles spottet meiner. Run will ich gehn, und was der Göttin wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet, Und allen Griechen so belastend ist, Bom Seher Kalchas näher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehme Ja eine Sattin, die gefällig ist Und sansten Berzens — oder lieber keine!

(Er geht ab.)

# Dritte Bwischenhandlung.

Chor.

Strophe.

Sie sehen des Simois silberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit dem Geräthe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phöbus' heilige Erde, Wo Kassandra mit wilder Geberde, Die Schläse mit grünendem Lorbeer umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen, Wallen läßt um das begeisterte Haupt, Wenn die Triebe des Gottes sie wechselnd beseelen.

### Gegenftrophe.

Sie rennen auf die Mauern!
Sie steigen auf die Burg!
Sie erblicken mit Schauern;
Hoch herunter von Pergamus' Burg,
Den unfre schnellen Schiffe bracken,
Den fürchterlichen Sott der Schlacken,
Der, in könendes Erz eingekleidet,
Sich um den Simois zahllos verbreitet,
Helenen, die Schwester. des himmelischen Paars,
Unter den Lanzen und kriegrischen Schilden
Heimzuführen nach Spartas Gefilden.

#### Epode.

Einen Wald von ehrnest Lanzen
Eeh' ich sie um beine Felsenthürme pflanzen,
Etadt der Phryger, hohe Bergamus!
Deiner Männer Häupter, deiner Frauen
Unerbittlich von dem Nacken hauen,
Leichen über Leichen häusen,
Deine stolze Feste schleisen,
Ungläckvolle- Pergamus!
Da wird's Thränen kosten deinen Bräuten
Und der Gattin Priamus'.

Wie wird nach dem geflohenen Gemahl Die Tochter Jovis jest zurückeweinen! Ihr Götter! folde Angst und Qual, Entsernet sie von mir und von den Meinen! Wie wird die reiche Lydierin Den Busen jammernd schlagen, Und wird's der stolzen Phrygerin
Am Webestuhle Nagen!

Ach, wenn nun die Sagen schallen, Daß die hohe Stadt gefallen, Die die Wehre meiner Heimath war! Wer, wenn es herum exschollen, Schneidet wohl der Thränenvollen Bon dem Haupt das schön gekämmte Haar?

Helene, die der hochgehalste Schwan Gezeuget — das hast du gethau! Sei's nun, daß in einem Bogel. Leda, wie die Sage ging, Zeus' verwandelte Gestalt umfing, Sei's, daß eine Fabel aus dem Nunde Der Camönen sehr zur schlimmen Stunde Das Geschlecht der Menschen hinterging!

# Bierter Att.

Erfter Auftritt.

Adilles. Der Chor.

Adilles.

Wo find' ich hier den Feldherrn der Achiver? (Bu einigen Stlaven.) Wer von euch fagt ihm, daß Achill ihn hier Bor bem Gezelt erwarte? — Müßig liegt An des Eurlpus Mündung nun das heer; Ein jeder freilich nimmt's auf seine Beise. Der, noch burch hymens Bande nicht gebunden, Ließ öbe Bande nur jurud und weilet Gerubig hier an Aulis' Strand. Ein andrer Entwich von Weib und Kindern. So gewaltig Ift diese Kriegesluft, die gu bem Bug Rach Ilion gang Hellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Sand! - Nun will ich, Bas mich angeht, zur Sprache kommen laffen. Wer sonst was vorzubringen bat, verfect' Es für sich felbst. — Ich habe Pharsalus Berlaffen und den Bater — Wie? etwa, Daß bes Euripus schwache Winde mich An diesem Strand verweilen? Kaum gethweig'

Ind fort bestürmen — "Worauf warten wir Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezaubert, Bis wir nach Troja unter Segel gehn? Willft du was thun, so thu' es bald! sonst führ' Uns lieber wieder heim, anstatt noch länger Ein Spiel zu sein der zögernden Atriden."

# Bweiter Auftritt.

Rintamneftra gn ben Borigen.

Alytamneftra.

Glorwurd'ger Sohn ber Thetis, beine Stimme Bernahm ich brinnen im Gezelt; brum komm' ich heraus und bir entgeften —

Adilles (betroffen).

.. Seilige

Schamhaftigleit! — Ein Beib — von diesem Anftand — . Alntamneftra.

- Kein Bunder, daß Achtll mich nicht erkennet, Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm, Daß ihm der Scham Gesetze beilig sind! Achilles.

Wer bist du aber? Sprich! Was führte bich Ins griech'sche Lager, wo man Männer nur Und Wassen sieht?

Alytämnestra. Ich bin ber Leda Tochter, Und Klytämnestra heiß' ich. Mein Gemahl Ist König Agamemnon.

> Achilles. Biel und gnug

Mit wenig Worten! Ich entferne mich. Richt wohlanständig wäre mir's, mit Frauen Gespräch zu wechseln.

> Alntamnestra. Bleib! Bas fliebest du?

Laß, beine Hand in meine Hand gelegt, . Das neue Bündniß glüdlich uns beginnen.

Adilles.

Ich dir die Hand? Was fagst du, Königin? Zu sehr verehr' ich Agamemnons Haupt, Als daß ich wagen sollte, zu berühren, Was mir nicht ziemt.

> Alptamneftra. Warum dir nicht geziemen,

Da du mit meiner Tochter bich vermähleft?

Adilles.

Bermählen — Wahrlich — Ich bin voll Erstaunen — Doch nein, du redest so, weil du dich irrest.

Alntamneftra.

Auch dies Erstannen find' ich sehr begreiflich. Uns alle pflegt — ich weiß nicht welche — Schen Beim Anblick neuer Freunde anzuwandeln, Wenn sie von Heirath sprechen sonderlich.

Achilles.

Rie, Königin, hab' ich um beine Tochter Gefreit — und nie ist zwischen den Atriden Und mir ein Solches unterhandelt worden.

Alntamneftra.

Bas für ein Irrthum muß hier sein? Gewiß, Benn meine Rebe dich bestürzt, so setzt Die deine mich nicht minder in Erstaunen.

Adilles.

Dent nach, wie bas jufammenbangt! Dir nuß,

Wie mir, bran liegen, es berauszubringen. Bielleicht, daß wir nicht beide uns betrügen! Klytāmneftra.

D ber unwürdigen Begegnung! - Gine. Bermablung, fürcht' ich, lagt man mich bier ftiften, Die nie sein wird und nie hat werden sollen. D wie beschämt mich bas!

Adilles.

· Ein Scherz vielleicht.

Den jemand mit uns beiden treibt. Nimm's nicht Ru Herzen, edle Frau. Beracht' es lieber.

Alntamneftra.

Leb' wohl. In deine Augen kann ich ferner Richt schau'n, ba ich jur Lügnerin geworben, Da ich erniedrigt worden bin.

Adilles.

Mich lak

Bielmehr fo reden — Dach ich geb' hinein, Den König, beinen Gatten, aufzusuchen.

(Bie er auf bas Belt jugebt, wirb es geöffnet.)

# Dritter Anftritt.

Der alte Stlave ju ben Borigen

Sklave

(in ber Thitr tes Bezeltes).

Halt, Aeacide! Göttinsohn; mit dir Und auch mit dieser hier hab' ich zu reben.

Adilles.

Wer reißt die Pforten auf und ruft - Er ruft Wie außer sich.

#### Sklane.

Gin Knecht. Ein armer Name, Der mir ben Dünkel wohl vergehen läßt, Mich —

#### Adilles.

Wessen Knecht? Er ist nicht mein, ber Mensch. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

#### Sklave.

Des Hauses Knecht, vor dem ich fiebe. Tyndar, (auf Atniamnestra zeigenb)

Ihr Bater, hat mich drein gestiftet.

Ahilles.

Nun!

Bir stehn und warten: Sprich, was bich bewog, Mich aufzuhalten.

#### Sklane.

Ist kein Zeuge weiter Bor diesen Thoren? Seid ihr ganz allein? Alntamuestra.

So gut als ganz allein. Sprich dreist — Erst aber Berlaß das Königszelt und komm hervor.

Sklane (fommt beraus).

Jeht, Glück und meine Vorsicht, helft mir die Erretten, die ich gern erretten möchte!

Adilles.

Er spricht von etwas, das noch kommen soll, Und von Bebeutung scheint mir seine Rebe.

Alytamneftra.

Berschieb's nicht länger, ich beschwöre dich, Mir, was ich wissen soll, zu offenbaren.

Sklave.

Ist dir bekannt, was für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich dir stets gewesen, Dir und den Deinigen? Alntamueftra. Ich weiß, du bift

Ein alter Diener icon von meinem Saufe. Sklave.

Daß ich ein Theil des Heirathsgutes war, Das du dem König zugebracht — ist dir Das noch erinnerlich?

Alntamneftra.

Recht gut. Nach Argos

Bracht' ich dich mit, wo du mir ftets gedienet.

Sklave.

So ift's. Drum war ich dir auch jederzeit Getreuer zugethan, als ihm.

Alntamneftra.

Zur Sache.

heraus mit bem, was bu zu fagen haft. Sklave.

Der Bater will — mit eigner Hand will er — Das Kind ermorden, das du ihm geboren.

Alntamueftra.

Bas? Bie? — Entfeslich! Menfc, du bist von Sinnen.

### Sklave.

Den weißen Raden der Bejammernswerthen Bill er mit mörderischem Gifen schlagen.

Klytamneftra.

3ch Unglüchfeligfte! — Rast mein Gemahl? . Sklave.

Sehr bei sich selbst ist er — Rur gegen bich Und gegen beine Tochter mag er rasen.

Alntamneftra.

Warum? Welch bofer Damon gibt's ihm ein? Sklave.

Ein Gotterfpruch, ber nur um biefen Breis,

Wie Ralchas will, den Griechen freie Fahrt Berfichert.

Alntauneftra.

Fahrt! Bohin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswürdigeres Kind, das in Dem Bater seinen Henker finden soll! Sklave.

Die Fahrt nach Ilion, Helenen heim Zu holen.

Alntamneftra,

Daß Helene wiederkehre,

Stirbt Iphigenie?

Sklane.

Du weißt's. Dianen Will Agamemnon sie zum Opfer schlachten. Alntamnestra.

Und diese vorgegebene Vermählung, Die mich von Argos rief — wozu benn die? Sklave.

Daß du so minder säumtest, sie zu bringen, Im Wahn, sie ihrer Hochzeit zuzusühren.

Klytamneftra.

O Kind, jum Tobe kamest du! Wir kamen Jum Tobe!

Sklave.

Ja, bejammernswürdig, schrecklich Ist euer Schickal. Schreckliches begann Der König.

Klytamneftra.

Weh mir, weh! Ich bin verloren. Ich kann nicht mehr. Ich halte meine Thränen Richt mehr.

Sklane.

Gin armer, armer Troft find Thranen Für eine Mutter, ber die Tochter ftirbt!

### Alntamnefra.

Sprich aber: Woher weißt du das? Durch wen? Sklanc.

Gin zweiter Brief ward mir an bich gegeben. Alntamneftra.

Mich abzumahnen oder anzutreiben, Daß ich die Tochter dem Verderben brächte?

Sklave.

Dir abzurathen, daß du sie nicht brächtest. Der herr war Bater wiederum geworden.

Alntamneftra.

Unglücklicher! Warum mir diesen Brief Richt überliefern?

Sklane.

Menelaus fing

Ihn auf. Ihm dankst du alles, was du leidest.

(Er geht ab.)

Alntamneftra (wendet fich an Achilles).

Sohn Peleus'! Sohn der Thetis! Hörst du es?.
Achilles.

Bejammernswerthe Mutter! — — Aber mich Hat man nicht ungestraft mißbraucht.

Alytamnestra.

Mit dir

Bermählen fie mein Kind, um es zu würgen! Achilles.

Ich bin entrüftet über Agamemnon, Und nicht fo leicht werd' ich es hingehn lassen.

Alntamneftra (fällt ibm gu Gugen).

Und ich erröthe nicht, mich vor dir nieder Zu werfen, ich, die Sterbliche, vor dir, Den eine Himmlische gebar. Weg, eitler Stolz! Kann sich die Mutter sür ihr Kind entehren? D, Sohn der Göttin! hab' Erbarmen mit

Der Mutter, mit ber Ungludseligen Erbarmen, Die beiner Gattin Namen schon getragen! Mit Unrecht trug sie ihn. Doch bab' ich fie Als beine Braut bieber geführt, dir hab' ich Mit Blumen sie geschmücket — Ach, ein Opfer. hab' ich geschmückt, ein Opfer bergeführt! D, das war' schandlich, wenn du sie verließest. War sie durch Hymens Bande gleich die Deine Noch nicht — du wardst als der geliebteste Gemabl der Unglücksel'gen schon gepriesen. Bei dieser Wange, dieser Rechte, bei Dem Leben deiner Mutter sei beschworen: Berlaß uns nicht! Dein Name, ist's, der uns Ins Elend stürzt - drum rette du uns wieder! Dein Anie, o Sohn der Göttin! ift der einz'ge Altar, zu dem ich Aermste flieben kann. hier lächelt mir kein Freund. Du hast gebort,. Was Agamemnon Gräßliches beschlossen! Da steh' ich unter robem Bolt — ein Weib, Und unter wilben, meifterlosen Banden, Ru jedem Bubenstück bereit — auch brav, Gewiß, recht brav und werth, sobald fie mogen! Berfichre bu uns beines Schutes, und Berettet sind wir — ohne dich — verloren.

Chor.

Gewaltsam ist der Zwang des Bluts! Mit Qual Gebiert das Weib, und qualt sich fürs Geborne! . Acilles.

Mein großes Herz kam beinem Bunsch entgegen. Es weiß zu trauern mit dem Gram und sich Des Glücks zu freuen mit Enthaltsamkeit.

Chor.

Die Klugheit sich zur Führerin zu wählen, Das ift es, was den Weisen macht.

#### Adilles.

Es tommen Fälle vor im Menschenleben. Bo's Beisheit ist, nicht allzuweise sein; Es kommen andre, wo nichts schöner kleidet, Als Mäßigung. Geraden Sinn schöpft' ich In Chirons Schule, des Vortrefflichen. Wo fie Gerechtes mir befehlen, finden Gehorsam die Atriden mich; die Stirne Bon Erz, wo fie Unbilliges gebieten. Frei kam ich ber, frei will ich Troja sebn Und den Achiverkrieg, was an mir ist, Mit meines Armes helbenthaten gieren. Du jammerst mich. Ruviel erleidest du Von dem Gemabl, von Menichen beines Blutes. Was diesem jungen Arme möglich ift, Erwart's von mir! - Er foll bein Kind nicht schlachten. An eine Jungfrau, die man mein genannt, Soll kein Atribe Mörberhände legen: Es foll ihm nicht so hingebn, meines Ramens Ru seinem Word mißbraucht zu baben! Mein Rame, der kein Eisen aufgehoben,-Mein Rame war' ber Mörber beiner Tochter, Und er, der Bater bätte sie erschlagen. Doch theilen wurd' ich seines Mordes Fluch, Wenn meine Hochzeit auch den Borwand nur Begeben batte, fo unwurdig, fo Unmenschlich, ungebeuer, unerhört, Die unschuldsvolle Jungfrau zu migbandeln. Der Briechen letter mußt' ich fein, ber Menfcher Beräcktlichster, ja bassenswerther selbst Als Menelaus müßt' ich fein. ? Mir batte Richt Thetis, ber Erinen eine batte Das Leben mir gegeben, wenn ich mich; Des Königs Mordbegier jum Wertzeug borgte.

Rein, bei bes Meerbewohners Saupt; beim Bater. Der Göttlichen, die mich jur Belt geboren! Er foll fie nicht berühren - nicht ihr Kleid Mit seines Kingers Spite nur berühren. . Eh dies geschiebet, bede ewige-Bergeffenheit mein Phthia, mein Geburtsland; Wenn der Atriben Stammplat, Stoplus, Im Ohr ber Rachwelt unvergänglich lebet: Es mag ber Seber Ralchas bas Gerathe Bum Opfer nur jurudetragen - Ceber? Was beißt ein Seber? — Der auf gutes Glud Für eine Bahrheit zehen Lügen fagt. Gerath es? Gut. Wo nicht, ihm gebt es bin. Es gibt ber Jungfraun Tausende, die mich Rum Gatten möchten - bavon ift auch fest Die Rebe nicht; beschimpft bat mich ber König. In meinen Willen bätt' er's stellen follen, Db mir's gefiele, um fein Rind au frein .. Gern und mit Freuden wurde Rlytamnestra In dieses Bunbniß eingewilligt haben. Und batte Griechenland aus meinen Sänden Alsbann jum Opfer fie verlangt, ich wurde Sie meinen Rriegsgenoffen, murbe fie Dem Wohl-ber Griechen nicht verweigert haben. Co aber gelt' ich nichts vor ben Atriden, Nichts, wo was Großes soll verhandelt werben. Doch durfte, eh wir Ilion noch febn, Dies Schwert von Blut und Menschenmorbe triefen; Wenn man's versuchte, mir fie zu entreißen. Sei du getroft. Ein Gott erschien ich bir. Ich bin tein Gott; vir aber will ich's werben. Chor. :

An diefer Sprache kennt man bich, Achill, Und die Erhabene, die dich geboren.

### Alntamneftra:

D herrlichster! wie stell' ich's an, wie muß 3d reben, um ju fparfam nicht ju fein In beinem Preis, und beine Gunft auch nicht Durch mein ausschweifend Rühmen zu verscherzen? "Ru vieles Loben, weiß ich wohl, macht bem, Der edel benkt, den Lober nur zuwider. Doch scham' ich mich, mit ew'ger Jammerklage, Mit Leiben, die nur ich empfinde, dich, Den Glüdlichen, ben Fremdling, zu ermuben. · Doch, Fremdling oder nicht, wer Leidenben Beispringen kann, wird auch mit ihnen trauern. Drum hab' mit uns Erbarmen! Unfer Schidfal Meine hoffnung war, Verdient Erbarmen. Dich Sohn zu uennen — Ach, sie war vergebens! Auch schreckt vielleicht bein kunftig Chebette Mein sterbend Kind mit schwarzer Vorbebeutung, Und du wirst eilen, sie ju fliehn. 8 Doch, nein, Was du gesagt, war alles wohl gesprochen, Und willst du nur, so lebt mein Rind. Soll sie Etwa selbst flebend beine Rnie umfassen? So wenig dies ber Jungfrau ziemt, gefällt Es bir, so mag fie kommen, guchtiglich, Das Aug mit ebler Freiheit aufgeschlagen. Bo nicht, so laß an ihrer Statt mich ber Gewährung süßes Wort von dir vernehmen. Adilles.

Die Jungfrau bleibe, wo ste ift. Daß sie Berschämt ist, bringt ihr Ehre.

Alytamneftra.

Auch verschämt sein

hat sein gehörig Maß und seine Stunde. Achilles.

Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du sie

Bor meine Augen bringest, und wir beibe Boshaftem Tadel preisgegeben werden.
Ein zahlreich Heer, der heimathlichen Sorgen Entschlagen, trägt sich gar zu gern — Das kenn' ich Mit häm'schen, ehrenrührigen Gersichten. Und, mögt ihr flehend oder nicht vor mir Erscheinen, ihr erhaltet weder mehr Noch minder — denn beschlossen ist's bei mir, Kost's, was es wolle, euer Leid zu enden. Das laß dir gnügen. Glaub', ich rede ernstlich. Und sterben mög' ich, hab' ich deine Hossnung. Mit eitler Rede nur getäuscht; rett' ich Die Jungfrat — nein, da werd' ich leben.

Léber

Und rette immer Leidende!

Adilles.

Run höre,

Wie wir's am besten einzurichten haben.
Alytamnestra.

Laß hören! Dir gehord' ich gern.

Adilles.

Zuvor erst

Muß man es, mit dem Bater noch berfuchen. Alntamneftra.

Ach, der ift feig und zittert vor der Menge! Achilles.

Bernünft'ge Grunbe fonnen viel.

Algtamneftra.

3ch hoffe nichts. Doch sprich, was muß ich thun? Achilles.

Fall' ihm zu Füßen, fleh' ihn an, daß er Sein Kind nicht tödte! Bleibt er unerbittlich, Dann komm zu mir! — Erweichst du ihn, noch besser.

Dann braucht es meines Armes nicht, die Jungfran Bleibt leben, ich erhalte mir ben Freund; Auch bei dem heer vermeid' ich Tadel, hab' ich Durch Gründe mehr als burch Gewalt gestritten. Und so wird alles glüdlich abgethan. 3 Bu beinem und ber Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht.

Aintamneftra.

Du räthst

Berftanbig. Es geschehe, wie bu meineft. Miglingt mir's aber - wo feb' ich bich wieder? Wo find' ich Aermste biesen Helbenarm; Die lette Stute nochein meinen Leiben? Adilles.

Wo's meiner Gemmart bedarf, werd' ich Dir nabe fein und bir's ersparen, vor Dem Beer ber Griechen bich und beine Abuberrn Durch Jammer ju erniedrigen. So tief -Berunter müßte Tyndars Blut nicht finben - Ein großer Name in ber Griechen Land! Alntamnefra.

Bie dir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und, gibt es Götter, Trefflichfter, bir muß Es wohlergehn. Gibt's teine — warum leid ich?

(Achilles tint Mintamneftra geben ab.).

Dierte Bwischenhandlung.

Bie lieblich erklang . . Der Hochzeitgesang, Den zu der Epther tangluftigen Tonen, Bur Schalmei und zum libyschen Rohr Sang der Camönen Bersammelter Chor Auf Peleus' Hochzeit und Thetis', ber Schönen!

Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Belion wolkigtem Kranz, Kamen die zierlich Gelockten und schwangen Goldene Soblen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel ber Lieber, Feierten sie der Berbundenen Glück, Der Berg ber Centauren hallte fie wieder, Belions Wald gab fie schmetternb zurück. Unter den Freuden Des festlichen Mahls Schöpfte des Nektars himmlische Gabe Jovis Liebling, ber phrygische Knabe, In die Bäuche des goldnen Pokals. Fünfzig Schwestern der Göttlichen hüpften Luftig baneben im glanzenben Sanb, Tangten ben hochzeitreigen und knüpften Reizende Ring' mit verschlungener Hand.

### Gegenstrophe.

Grüne Kronen in dem Haar Und mit sichtenem Geschosse, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schaar, Angelockt von Bromius' Pokale Kamen sie zum Göttermahle.

Heil bir, hohe Nereide! Sang mit lautem Jubelliede Der Theffalierinnen Chor; Heil dir! sang der Mädchen Chor. Heil dir! Heil dem schönen Sterne, Der aus deinem Schoof ersteht!

Und Apoll, der in die Ferne Der verborgnen Zukunft späht, Und der auf den unbekannten Stamm der Musen sich versteht, Chiron, ber Centaure — nannten Beide schon mit Namen ihn, Der zu Priams Königsfige Kommen würde an der Spike. Ceiner Myrmidonenschaaren, In des Speeres Wurf erfahren, Wüthend bort mit Mord und Brand, In des Räubers Vaterland — Auch die Rüftung, die er würde tragen, Rünstlich von Hephästos' Hand Aus gediegnem Gold geschlagen, Ein Geschenk ber Göttlichen. Die ben Göttlichen empfangen. So ward von den Himmlischen Thetis' Hochzeitfest begangen.

### Epade.

Dir, Agamemnons thränenwerthem Kinde, Nicht bei der Hirten Feldgesang Erzogen und der Pfeise Klang, Still aufgeblüht im mütterlichen Schook, Dem Tapfersten der Inachiden Dereinst zur süßen Braut beschieden, Dir, Arme, fällt ein ander Loos! Dir slechten einen Kranz von Blüthen Die Griechen in das schöngelockte Haar. Gleich einem Rinde, das der wilde Berg gebar, Das, unberührt vom Joch, aus Felsenhöhlen, Unfern dem Meer, gestiegen war, Wird dich der Opserstahl entseelen. Dann rettet dich nicht deine Jugend, Nicht das Erröthen der verschämten Tugend, Richt deine reizende Gestalt!

Das Laster herrscht mit siegender Gewalt.
Es spricht mit frechem Angesichte
Den heiligen Gesetzen Hohn.
Die Tugend ist aus dieser Welt gestohn, Und dem Geschlecht der Menschen brohn

# Fünfter Att.

# Erfter Auftritt.

Alptämneftra fommt. Der Cher.

### Alntamneffra.

Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Daß er das Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, nun sie Erfuhr, was für ein Schicksal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Das ist der Agamemnon, den man bald Berrucht wird handeln sehn an seinen Kindern.

# Bweiter Auftritt.

Agamemnon. Die Borigen.

Agamemnon.

Gut, Klytämnestra, daß ich außerhalb Des Zelts dich treffe und allein. Ich habe Mich über Dinge mit dir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut sein wird, Nicht wohl zu hören ziemt. Alytāmnestra.

Und was ist das,

Wozu die Zeit sich bir fo gunftig zeiget? Agamemnon.

Laß beine Tochter mit mir gehen! — Alles Ist in Bereitschaft, das geweihte Wasser, Das Opfermahl, das heil'ge Feu'r, die Rinder, Die vor der Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Bluke röchelnd, fallen sollen. Alntamnestra.

Gut redest du. Daß ich von deinem Thun Gin Gleiches rühmen könnte! — Aber komm Du selbst heraus, mein Kind!

(Sie geht und öffnet bie Thur bes Bezelte.)

Was dieser da

Mit dir beschlossen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter beinem Mantel auch den Bruder, Orestes, mit dir!

(Zu Agamemnon, indem Iphigenie heraustritt.)
Sieh, da ist sie, deine Befehle zu vernehmen. Was noch sonst Für sie und mich zu sagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuzusehen wissen.

### Dritter Auftritt:

3phigente mit bem fleinen Oreftes ju ben Borigen.

Agamemnon.

Was ist dir, Iphigenie? — — — Du weinst? Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Zu Boden und verbirgst dich in den Schleier? Tphigenic.

Ich Unglückselige! Wo fang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Berzweiflung, wo ich enden mag! 10

Agamemnon.

Was ift bas?

Hat alles hier zusammen sich verstanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer fich Und Unruh' im Gesichte —

Alntamneftra.

Mein Gemahl,

Antworte mir auf das, was ich bich frage, Aufrichtig aber!

Agamemnon.

Braucht's dazu Ermahnung?

Zur Sache.

Alntamneftra.

Ist's an dem — willst du sie wirklich Ermorden, deine Tochter und die meine?

Agamemnon (fährt auf).

Unglüdliche! Was für ein Wort hast du gesprochen! Was argwöhnst du? — Du sollst es nicht! Klytamnestra.

Antworte

Auf meine Frage.

Agamemnon.

Frage, was sich ziemt,

So kann ich bir antworten, wie sich's ziemet.

Alytamneftra.

So frag' ich. Sage bu mir nur nichts anders. Agamemnon.

Furchtbare Göttinnen des Glücks und Schickfals Und du, mein böfer Genius! Alntamneftra.

Und meiner —

Und diefer hier! Ihn theilen brei Glende!' Agamemnon.

Worüber flagst du?

Alntamneftra.

Dieses fragft du noch?

D diefer Lift gebricht es an Berftande?
Agamemnon.

Ich bin verloren! Alles ift verrathen! Alntamnestra.

Ja, alles ist verrathen. Alles weiß ich, Und alles hört' ich, was du uns bereitest. Dies Schweigen, dieses Stöhnen ist Beweises Genug. Das Reden magst du dir ersparen.

#### Agamemnon.

Ich schweige. Reden, was nicht wahr ist, hieße Mein Elend auch durch Frechheit noch erschweren.

### Alntamneftra.

Sib mir Gehör. Die räthselhafte Sprace
Bei Seit'. Ich will jest offen mit dir reden.
Erst drangst du dich — Das sei mein erster Borwurf —
Gewaltsam mir zum Gatten auf, entsührtest
Mich räuberisch, nachdem du meinen ersten
Gemahl erschlagen, Tantalus — den Säugling
Bon seiner Mutter Brust gerissen, mit
Grausamem Burf am Boden ihn zerschmettert.
Als meine Brüder drauf, die Söhne Zeus',
Die Herrlichen, mit Krieg dich überzogen,
Entris dich Tyndar, unser Bater, den
Du knieend slehtest, ihrem Jorn und gab
Die Rechte meines Gatten dir zurücke.
Seit diesem Tag — kannst du es anders sagen?
Fandst du in mir die lenksamste der Frauen,

Im Baufe fromm, im Chebette teufch, Untadelhaft im Wandel. Sichtbar wuchs Der Segen beines Bauses - Luft und Freude, Wenn du hineintratst! Wenn du öffentlich Erschienst, ber frohe Zuruf aller Menschen! Sold eine Chaenoffin zu erjagen, Ift Wenigen beschert. Defto gemeiner find Die schlimmen! Ich gebäre dir drei Töchter Und diesen Sohn — und dieser Töchter eine Willft du jest so unmenschlich mir entreißen! Fragt man, warum sie sterben soll — was kannst du hierauf gur Antwort geben? Sprich! foll ich's In beinem Namen thun? Daß Menelaus Belenen wieder babe, foll fie fterben! D trefflich! Deine Kinder also sind Der Preis für eine Buhlerin! Und mit Dem Theuersten, das wir besitzen, wird Das haffenswürdigste erkauft! Wenn bu Run fort sein wirst nach Troja, lange, lange, 3ch im Balaft indessen einsam fite, Leer die Gemächer ber Gestorbenen Und alle jungfräulichen Zimmer öbe, Wie, glaubst du, daß mir da zu Muth sein werde? Benn ungetrodnet, unversiegend um Die Todte meine Thränen rinnen, wenn 3ch ewig, ewig um sie jammre: "Er, Der dir das Leben gab, gab dir den Tod! Er felbst, kein andrer, er mit eignen Banben! Sieh zu, daß dir von deinen andern Töchtern, Bon ihrer Mutter, wenn du wiederkebrst. Richt ein Empfang bereinst bereitet werbe, Der solcher Thaten würdig ist. Der Götter willen! Zwinge mich nicht, schlimm An dir zu handeln! Handle du nicht so

An uns ! — Du willst sie schlachten! Wie? und welche Gebete willft bu bann jum himmel richten? Was willst du, rauchend von der Tochter Blut, Von ihm erfleben? Kürchterliche Heimkehr Bon einem schimpflich angetretnen Zuge! Werd' ich für bich um Segen fleben burfen? Um Segen für den Rindermörder flebn, Das hieße Göttern die Vernunft abläugnen! Und fei's, daß du nach Argos wiederkehrst, Denkst du bann beine Kinder zu umarmen? D, dieses Recht bast du verscherzt! Wie könnten Sie bem ins Auge sebn, ber eins von ihnen Mit kaltem Blut erschlug? — Darüber find Wir einverstanden — Mußtest du als König, Als Feldherr dich betragen — kam es dir Nicht zu, bei ben Achivern erst die Sprache Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt Nach Troja, Griechen? Gut. Das Loos entscheibe, Weß Tochter sterben soll!" Das bätte einem Gegolten wie dem andern. Aber nicht, Nicht dir von allen Dangern allein Ram's zu, bein Kind zum Opfer anzubieten! Da! beinem Menelaus, dem ju Lieb' Ihr streitet, bem batt' es gebührt, fein Rind Hermione, der Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer keusch bein Bett bewahrte, Soll nun der Tochter mich beraubet sehn, Wenn jene Lasterhafte, glüdlicher Als ich, nach Sparta beimzieht mit ber ihren! Beftreit mid, wenn ich Unrecht habe! Dab' 3d Recht — o, so geh' in dich! — bring sie nicht Ums Leben, beine Tochter und die meine! Chor.

Laß dich erweichen, Agamemnon! Denk,

Wie schön es ift, sich seines Bluts erbarmen! Das wird von allen Menschen eingestanden! Iphigenic.

Mein Bater, batt' ich Orpheus' Mund, könnt' ich Durch meiner Stimme Zauber Felsent mir Ru folgen zwingen und durch meine Rebe Der Menschen Herzen, wie ich wollte, schmelzen, Jest wurd' ich diefe Runft zu Silfe rufen. Doch meine ganze Rebekunft find Thranen, Die bab' ich, und die will ich geben! Sieh, Statt eines Zweigs der Klebenden leg' ich Mich selbst zu beinen Küßen — Töbte mich Nicht in der Blütbe! -- Diese Sonne ist So lieblich! Zwinge mich nicht, vor der Zeit Bu seben, was bier unten ist! - 3ch war's, Die bich jum erftenmale Bater nannte, Die Erste, die du Rind genannt, die Erste, Die auf dem väterlichen Schoofe spielte, Und Ruffe gab und Ruffe bir entloctte. Da sagtest du zu mir: "O meine Tochter, Werd' ich bich wohl, wie's beiner Herkunft ziemt, Im Saufe eines gludlichen Gemables Einst gludlich und gefegnet febn?" - Und ich An diese Wangen angedrückt, die flebend Jest meine Hände nur berühren, sprach: "Werd' ich ben alten Vater alsbann auch In meinem Haus mit füßem Gaftrecht ehren Und meiner Jugend sorgenvolle Pflege Dem Greis mit schöner Dankbarkeit belohnen?" So sprachen wir. Ich habs recht gut behalten. Du hast's vergessen, du, und willst mich tobten. D, nein! bei Belops, beinem Abnherrn! nein! Bei beinem Bater Atreus und bei ibr. Die mich mit Schmerzen bir gebar, und nun

Aufs neue diese Schmerzen um mich leibet! . Was geht mich Paris' Hochzeit an? Kam er Nach Griechenland, mich Arme zu erwürgen? D gönne mir bein Auge! Gönne mir Nur einen Kuß, wenn auch nicht mehr Erhörung, Daß ich ein Denkmal beiner Liebe boch Mit zu den Todten nehme! Komm, mein Bruder! Kannst du auch wenig thun für beine Lieben, hinknien und weinen kannst du doch. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, sag' ihm. Gewiß! Auch Kinder fühlen Jammer nach. Sieh, Bater! eine ftumme Bitte richtet er An dich - laß dich erweichen! laß mich leben! Bei beinen Wangen fleben wir bich an. Zwei beiner Lieben, ber, unmundig noch, 3d, eben kaum erwachsen! Soll ich bir's In ein bergrührend Wort zusammenfaffen? Nichts Süßers gibt es, als der Sonne Licht Bu schaun! Riemand verlanget nach da unten. Der raset, ber ben Tod herbeimunscht! Besser In Schande leben, als bewundert sterben! 11 Chor.

Dein Werk ift bies, verderbenbringende Helene! Deine Lafterthat empöret Die Söhne Atreus' gegen ihre Kinder. Agamemnon.

Ich weiß, wo Mitleid gut ist, und, wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rasen müßt' ich. Entsetzlich ist mir's, solches zu beschließen, Entsetzlich, mich ihm zu entziehn — Sein muß es. Seht dort die Flotte Griechenlandes! Seht! Wie viele Könige in Erz gewaffnet! Bon diesen allen sieht nicht Giner Troja, Und nimmer fällt die Burg des Priamus,

Du sterbest benn, wie es ber Seber forbert. Von wüthendem Verlangen brennt das Deer, Nach Phrygien die Segel auszuspannen, Und der Achiver Gattinnen auf ewig Bon biefen Räubern ju befrein. · Umsonst. Daß ich bem Götterspruch mich widersete, Id — du — und du — und unsre Töchter in Mpcene würden Opfer ihres Grimmes. Nein, Kind! wicht Menelaus' Sklave bin ich, Nicht Menelaus ist's, ber aus mir handelt. Dein Baterland will beinen Tod — ibm muß ich. Gern oder ungern, dich zum Opfer geben. Das Vaterland geht vor! — Die Griechen frei Ru machen, Kind, die Frauen Griechenlandes, Was an uns ift, vor räubrischen Barbaren Bu schützen — bas ift beine Pflicht und meine!

(Er geht ab.)

# Dierter Auftritt.

Alytamueftra. 3phigenie. Der Chor.

# Alytamneftra.

Er geht! Er flieht dich! — Tochter — Fremdlinge — Er flieht! — Ich Unglückselige! Sie stirbt! Er hat sein Kind dem Orkus hingegeben!

#### Sphigenie.

O weh mir! — Mutter, Mutter! Gleiches Leid Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12 Kein Licht soll ich mehr schauen! Keine Sonne Mehr scheinen sehn! — D Wälber Phrygiens! Und du, von dem er einst den Namen trug, Erhabner Ida, wo den zarten Sohn, Der Mutter Brust entrissen, Priamus

Zu grausenvollem Tode hingeworfen! D, batt' er's nimmermehr gethan! ben hirten Der Rinder, diesen Paris, nimmermehr Am klaren Wasser bingeworfen, wo Durch grune, bluthenvolle Wiefen, reich Beblümt mit Rosen, würdig, von Göttinnen Gepflückt zu werden, und mit Hyacinthen, Der Nymphen Silberquelle rauscht — wohin Mit Bermes, Beus' geflügeltem Gefandten, Bu ihres Streits unseliger Entscheidung, Athene kam, auf ihre Lanze ftolg, Und, stolz auf ihre Reize, Cypria, Die Schlaue, und Saturnia, die Hobe, Auf Jovis königliches Bette stolz! D biefer Streit führt Griechenland jum Rubme, Jungfrauen, mich führt er zum Tod!

Chor.

Du fällst

Für Ilion, Dianens erstes Opfer.

Iphigenie.

Und er — o meine Mutter — er, der mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meidet sein verrathnes Kind! Weh mir, Daß meine Augen sie gesehen haben, Die traurige Berderberin! Ihr muß Ich sterben — unnatürlich muß ich sterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl! D Aulis, hättest du der Griechen Schiffe In deinem Hasen nie empfangen! Hätte Ein günst'ger Wind nach Troja sie bestügelt, Kein Zeus hier am Euripus sie perweilt! Ach, er verleiht die Winde nach Gefallen: Dem schwellt er mit gelindem Wehn die Segel, Dem sendet er das Leid, die Angst dem Andern,

Den läßt er glücklich aus dem Hafen steuern, Den führt er leicht durchs hohe Meer dahin, Den hält er in der Mitte seines Lauses. War's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa Schon thränenwerth genug des Menschen Loos, Daß er dem Tod noch rief, es zu erschweren?

Ach, wie viel Unheil, wie viel Elend brachte Die Tochter Tyndars über Griechenland! Du aber, Aermste, jammerst mich am meisten, D, hättest du solch Schickfal nie erfahren!

# Sünfter Auftritt.

Adilles mit einigen Bewaffneten erscheint in ber Ferne. Die Borigen.

Sphigenie (erfcreden).

O Mutter, Mutter! Gine Schaar von Männern Kommt auf uns zu.

Alntamneftra.

Der Göttinsohn ist drunter,

Für den ich dich hieher gebracht.

Sphigenie

(eilt nach ber Thur und ruft ihren Inngfrauen).

Macht auf!

Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge! Alntamneftra.

Was ist dir? Vor wem flieheft du?

Sphigenie.

Vor ihm —

Bor bem Beliden — ich errothe, ihn Bu fehn —

Klytamneftra.

Warum erröthen, Kind?

Iphigenie.

Ad), die

Beschämende Entwicklung dieser -

Alntamneftra.

Lak

Die Glücklichen erröthen! — Diese zücht'gen Bebenklichkeiten jetzt bei Seite, wenn Wir was vermögen sollen —

Adilles (tritt naber).

Arme Mutter!

Alntamneftra.

Du sagst sehr wahr.

Adilles.

Ein fürchterliches Schreien

hört man im Lager.

Alntamneffra.

Ueber was? Wem gilt es?

Adilles.

hier beiner Tochter.

Klytamneftra.

D, bas weissagt mir

Nichts Gutes.

Adilles.

Mes dringt aufs Opfer.

Alytamneftra.

Alles?

Und niemand ist, ber sich bagegen seste? Achilles.

3ch felbst tam in Gefahr -

Alptamneftra.

Gefahr -

#### Adilles.

Gesteinigt

Zu werben.

Alntamneftra.

Weil du meine Tochter

Bu retten ftrebteft?

Achilles.

Eben darum.

Klytamneftra.

Was?

Wer durft' es wagen, Hand an bich zu legen? Achilles.

Die Griechen alle.

Alntamneftra.

Wie? Wo waren benn

Die Schaaren beiner Myrmibonen?

Adilles. ·

Die

Emporten fich zuerft.

Alytāmnestra.

Weh mir! Wir find

Verloren, Rind!

Adilles.

Die Hochzeit habe mich

Bethöret, schrien sie.

Alntamneftra.

Und was sagtest dn

Darauf?

Adilles.

Man folle die nicht würgen, Die zur Gemahlin mir bestimmt gewesen.

Alytamnefra

Da sagtest du, was wahr ist.

Adilles.

Die der Bater

Mir zugebacht.

Atytamneftra.

Und die er von Mycene

Ausbrücklich darum hatte kommen laffen.

Adilles.

Bergebens! Ich ward überschrien.

Alytamneftra.

Die robe

Barbariche Menge!

Achilles.

Dennoch rechne du

Auf meinen Schut.

Alytamneftra.

So Vielen willst du's bieten,

Ein Einziger?

Adilles.

Siehst du die Rrieger dort?

Alntamneftra.

D, möge dir's bei biesem Sinn gelingen! Achilles.

Es wird.

Alptamneftra.

So wird die Tochter mir nicht sterben?

Adilles.

Solang ich Athem habe, nicht!

Alytamneftra.

Rommt man

Etwa, fie mit Gewalt hinweg zu führen? ... Achilles.

Ein ganzes heer. Ulpffes führt es an. Alntamneftra.

Der Sohn des Sisphus etwa?

Adilles. Derfelbe.

Alntamneftra.

Führt eigner Antrieb ober Pflicht ihn her? Achilles.

Die Wahl des Heers, die ihm willtommen war. Alytämnestra.

Ein traurig Amt, mit Blut sich zu besubeln! Achitles.

Ich werd' ihn zu entfernen wissen.

Alytamneftra.

Sollte

Er wider Willen sie von hinnen reißen? Achilles.

Er? — hier, bei diesem blonden haar! Alytamnestra.

Was aber

Muß ich bann thun?

Adilles. Du hältst die Tochter. Alntämnestra.

Wirb

Das hindern können, daß man fie nicht schlachtet? Achilles.

Das wird dies Schwert alsbann entscheiben! 13
Phigenie.

Höre

Mich an, geliebte Mutter. Hört mich beide. Was tobst du gegen den Semahl? Kein Mensch Muß das Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten; Dem schönen Eiser dieses fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Zorn auf dich und stürze mir

Den grofmutbsvollen Mann nicht ins Berberben. Bernimm jest, was ein ruhig Ueberlegen Dir in die Seele gab. 3ch bin entschloffen, Bu fterben — aber, ohne Wiberwillen, Aus eigner Bahl und ehrenvoll zu fterben! Hör meine Gründe an und richte selbst! Das ganze große Griechenland bat jett Die Augen auf mich Einzige gerichtet. Ich mache seine Flotte frei — burch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr zittern barf, gewaltsam Aus Hellas' sel'gem Boden weggeschleppt Ru werden von Barbaren, die nunmehr Für Paris' Frevelthat so fürchterlich Bezahlen müssen — aller Ruhm davon Wird mein fein, Mutter! Sterbend fout' ich fie. Ich werde Griechenland errettet haben, Und ewia selig wird mein Name strablen. Wozu bas Leben auch so ängstlich lieben? Richt bir allein — bu haft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieb dort, sieb Die Tausende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Tausende, des Rubers kundig. Entbrannt von ebelm Gifer kommen fie, Die Somach bes Baterlands zu rachen, gegen Den Keind durch tapfre Kriegesthat zu glanzen, Ru sterben für das Baterland. Dies alles Macht' ich zu nichte, ich, ein einzig's Leben? Bo, Mutter, mare das gerecht? Bas fannst Du hierauf sagen? — Und alsbann —

(Sich gegen Achilles wenbenb.)

Soll ber's

Mit allen Griechen, eines Weibes: wegen, Anfnehmen und zu Grunde gehn? Nein doch! Das darf nicht sein! <sup>14</sup> Der einzige Mann verdient Das Leben mehr, als hunderttansend Weiber. Und will Diana diesen Leib, werd' ich, Die Sterbliche, der Göttin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleise Trojas Feste! Das soll mein Denkmal sein aus ew'ge Tage, Das sei mir Hochzeit, Kind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung, und so sei's! Es herrsche Der Grieche, und es diene der Barbare! Denn der ist Knecht, und jener srei geboren!

Dein großes Herz zeigst du — doch grausam ist Dein Schickfal, und ein hartes Urtheil sprach Diana. Achilles.

Wie glücklich machte mich ber Gott, ber bich Mir geben wollte, Tochter Agamemnons! Glückel'ges Griechenland, so schon errettet! Glückelig du, durch ein so großes Opfer Geehrt! Wie edel hast du da gesprochen! Wie beines Baterlandes werth! Der starten Nothwendigkeit willft du nicht widerstreben. Bas einmal sein muß, muß vortrefflich fein. Je mehr dies schöne Herz sich mir entfaltet, Ach, desto feuriger lebi's in mir auf. Dich als Gemahlin in mein Haus zu führen. D sinn' ibm nach. So gern that ich bir Liebes. Und führte dich als Braut in meine Mohnung. Rann ich im Rampfe mit den Griechen bich . Nicht retten — o, beim Leben meiner Mutter! Es wird mir schrecklich sein. Erwäg's genau. Es ist nichts Kleines um das Sterben!

Sphigenie.

Meinen

Entschluß bringt kein Beweggrund mehr zum Wanken. Mag Tyndars Tochter, herrlich vor uns allen, Durch ihre Schönheit Männer gegen Männer In blut'gem Kampf bewassnen — meinetwegen Sollst du nicht sterben, Fremdling! Meinetwegen Soll niemand durch dich sterben! Ich vermag's, Mein Baterland zu retten. Laß mich's immer!
Achilles.

Erhabne Seele — Ja! Ift dies dein ernster Entschluß, ich kann dir nichts darauf erwiedern. Barum, was Wahrheit ist, nicht eingestehn? Du hast die Wahl des Schelsten getroffen! Doch dürste die gewaltsame Entschließung Dich noch gereu'n; drum halt' ich Wort und werde Mit meinen Wassendern am Altar Dir nahe stehn — kein müß'ger Zeuge deines Todes, Dein Helser vielmehr und dein Schuß. Wer weiß, Wenn nun der Stahl an deinem Halse blinkt, Ob dich des Freundes Rähe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's dulden, daß dein Leben Gin allzurasch gefaßter Vorsat kürze. Zett führ' ich diese —

(auf seine Bewassneten zeigenb) nach der Göttin Tempel;

Dort findest du mid; wenn du fommst.

(Er geht ab.)

## Bechster Auftritt.

3phigenie. Rintamneftra. Der Chor.

Iphigenie.

Run Mutter! -

Es negen fille Thranen beine Augen?

Alptamnefira.

Und hab' ich etwa keinen Grund, zu weinen? D ich Unglüdliche!

Sphigenie.

Richt doch! Erweichen

Mußt du mich jest nicht, Mutter. Gine Bitte Gewähre mir!

Alntamneftra.

Entbede fie, mein Rinb!

Die Mutter findest du gewiß.

Sphigenie.

Versprich mir,

Dein Haar nicht abzuschneiben, auch kein schwarzes Gewand um dich zu schlagen —

Alptamneftra.

Wenn ich bich.

Berloren habe? Rind, was forderft bu?

· Sphigenie.

Du hast mich nicht verloren — deine Tochter Wird leben und mit Glorie dich frönen.

Alytamneftra.

Ich soll mein Kind im Grabe nicht betrauern?

Iphigenie.

Nein, Mutter! Für mich gibt's tein Grab.

Algtamneftra.

Wie bas?

Führt nicht ber Tod zum Grab?

Sphigenie.

Der Tochter Zeus'

Geheiligter Altar bient mir zum Grabe.

Alytamnestra.

Du hast mich überzeugt. Ich will dir folgen.

Sphigenie.

Beneide mich als eine Selige, Die Segen brachte über Griechenland.

Alytamneftra.

Was aber hinterbring' ich beinen Schwestern? Iphigenie.

Auch fie laß keinen Trauerschleier tragen.

Alytamnefra.

Darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte Der Liebe noch von dir erfreuen?

Iphigenie.

Mög'

Es ihnen wohl ergehen! — Diesen da (auf Orestes zeigenb)

Erziehe mir zum Mann!

Klytamnestra. Küff' ihn noch einmal,

Bum lettenmale!

Iphigenie (ibn umarmenb). Liebstes Herz! Was nur

In beinen Kleinen Kräften hat gestanden, Das hast du redlich heut' an mir gethan!

Alytamneftra.

Rann ich noch etwas Angenehmes sonst In Argos bir erzeigen?

Iphigenit.

Meinen Bater

Und beinen Gatten — haff ihn nicht! Alntamneftra.

D, ber

Soll schwer genug an bich erinnert werben! Iphigenie.

Ungern läßt er für Griechenland mich bluten.

Alytamnefra.

Sprich: hinterlistig, niedrig, ehrenlos, Richt, wie es einem Sohn des Atreus ziemet!

Iphigenie (sich umschauend). um Altar? — Denn an den Lock

Wer führt mich zum Altar? — Denn an den Lacken Möcht' ich nicht hingerissen sein.

Algiamneftra.

Ich selbst.

Sphigenie.

Nein, nimmermehr!

Klytamnestra. Ich faffe beinen Mantel. Iphigenie.

Sei mir zu Willen, Mutter, bleib! — Das ist Anständiger für dich und mich! — Hier von Des Baters Dienern sindet sich schon einer, Der zu Dianens Wiese mich begleitet, Wo ich geopfert werden soll.

> (Sie wendet sich jum Gefolge.) Alntamnestra (folgt ihr mit den Augen). Du gehst,

Mein Rind?

- Tphigenie.

Um nie zurūd zu tehren! . Alytāmnefira.

Berläffest beine Mutter ?

Iphigenie.

Und unwürdig

Bon ihr geriffen, wie du siehst.

Alytamneftra.

D, bleib!

Verlaß mich nicht!

(Will auf sie zueilen:) Iphigenie (tritt zurüch). Rein, keine Thränen mehr! (Sie rebet ben Chor an, mit dem sie gekommen ist.)
Ihr Jungfrau'n, stimmt der Tochter Jupiters
Ein hohes Loblied an aus meinem Leiden
Zum frohen Zeichen für ganz Griechenland!
Das Opser sange an — Wo'sind die Körbe?
Die Flamme lodre um den Opserkuchen!
Mein Bater sasse den Altar! Ich gehe,
Heil und Triumph zu bringen den Achivern.
Kommt, führt mich hin, der Phrygier und Trojer
Furchtbare Ueberwinderin! Gebt Kronen,
Gebt Blumen, diese Locken zu bekränzen!
Erhebt den Tanz um den besprengten Tempel,
Um den Altar der Königin Diana,
Der Göttlichen, der Seligen! Denn, nun

#### Chor

(wendet sich gegen Afriamnestra, die in stumme Traurigteit versenkt steht). Bald, bald, ehrwürd'ge Mutter, weinen wir mit dir, Die heil'ge Handlung dulbet keine Thränen.

## Iphigenie.

Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chalcis nahe Nachbarin, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands Im engen Hafen meinetwegen weilet! D Argos, mütterliches Land! und du, Der frühen Kindheit Pflegerin, Mycene!

Es einmal sein muß, will ich das Oratel Mit meinem Blut und Opfertode tilgen.

## Chor.

Die Stadt des Perseus rufft du an, von den Cyklopen für die Ewigkeit gegründet!

#### Sphigenie.

Ein schöner Stern ging den Achivern auf In deinem Schooß — Doch nein! ich will ja freudig sterben. Chor.

Im Ruhm wirft bu unfterblich bei uns leben.
Iphigenic.

D Facel Jovis! Schöner Strahl bes Tages! Ein ander Leben thut sich mir jest auf, Zu einem andern Schickfal scheid' ich über: Geliebte Sonne, fahre wohl!

(Sie geht ab.)

' hier schließt fich bie bramatische Sanblung. Bas noch folgt, ift bie Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

# Unmertningen.

Diese Tragodie ist vielleicht nicht die tabelfreieste bes Gurivides, weder im Ganzen, noch in ihren Theilen. Agamemnons Charafter ift nicht feft gezeichnet und burch ein zweibeutiges Schwanten zwischen Unmenfch und Mensch, Chrenmann und Betrüger, nicht wohl fähig, unfer Mitleiden zu erregen. , Auch bei bem Charafter bes Achilles bleibt man zweifelhaft, ab man ihn tabeln ober bewundern soll. Richt zwar, weil er neben bem Raeine'schen Achilles ju ungalant, zu unempfindsam erscheint; ber frangosische Achilles ift ber Liebhaber Sphigeniens, was jener nicht ift und nicht sein foll: diese kleine, eigennützige Leidenschaft murde fich mit dem hoben Ernft und bem wichtigen Intereffe bes griechischen Stitche nicht vertragen. sich Achilles wirklich überzeugt, daß Griechenlands Wohl dieses Opfer erheifche, so mochte er fie immer bewundern, beklagen und fterben laffen. Er ift ein Grieche und selbst ein großer Mensch, ber dieses Schickfal eber beneibet, als fürchtet; aber Guripibes nimmt ibm felbft biefe Entschuldigung, indem er ibm Berachtung bes Oratels, wenigstens Zweifel in ben Briefter, ber es verkandigt hat, in den Mund legt — man sehe die dritte Scene des vierten Atts - und felbft fein Anerbieten, Sphigenien mit Gewalt ju erretten, beweist feine Geringschapung bes Dratels; benn wie tonnte er fich gegen bas auflehnen, mas ihm beilig ift? Wenn aber bas Seilige wegfällt, fo kann er in ibr nichts mehr sehen, als ein Opfer der Gewalt und priesterlichen Rünste, und kann sich dieser großmuthige Göttersohn auch alsbann noch so rubig dabei verhalten? Muß er fie nicht vielmehr, wenn fie mit thörichtem Fanatismus gleich felbst in den Tod fturzen will, mit Gewalt davon zurüchalten, als daß er ihr erlauben tonnte, ein Opfer ihrer Berblendung zu werben? Man nehme es alfo, wie man will, fo ift entweder sein Bersuch zu retten thoricht, ober feine nachfolgende Ergebung unverzeihlich, und inconsequent bleibt in jedem Falle fein Betragen. Der Chor in diesem Stude, wern ich feine erfte Erscheinung ausnehme, ift ein ziemlich überflüffiger Theil ber handlung, und, wo er fich in ben Dialog mischt, geschieht es nicht immer auf eine geiftwolle Beise; bas ewige monotonische Bermunschen bes Baris und der Helene muß endlich jeden ermuden. Was gegen die durch ein Wunber bewirfte Entwidelung bes Studs ju fagen mare, übergebe ich; überhaupt

aber tst zwischen ber bramatischen Fabel dieses Dichters und seiner Moral ober den Gesinnungen seiner Bersonen zuweilen ein seltsamer Biderspruch sichtbar, den man, so viel ich weiß, noch nicht gerügt hat. Die abenteuer-lichsten Bunder: und Göttermährchen verschmäht er nicht; aber seine Bersonen glauben nur nicht an ihre Götter, wie man häusige Beispiele bei ihm sindet. Ist es dem Dichter erlaubt, seine eigenen Gesinnungen in Begebenheiten einzussechten, die ihnen so ungleichartig sind, und handelt er nicht gegen sich selbst, wenn er den Berstand seiner Zuschauer in eben dem Augenblicke auftlärt oder studen macht, wo er ihren Augen einen höhern Grad von Clauben zumuthet? Sollte er nicht vielmehr die so leicht zu zerkörende Illusion durch die genaueste Uebereinstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten zusammen zu halten und dem Zuschauer den Glauben, der ihm sehlt, durch die bandelnden Bersonen unverwerkt mitzutbeilen bestissen sein?

Bas Cinige bingegen an dem Charafter Pobigeniens tabeln, wäre ich febr versucht, dem Dichter als einen vorzüglich schonen Bug anzuschreiben; biefe Mifchung von Schwäche und Starte, von Baghaftigfeit und Bervismus, ift ein mabres und reizendes Gemalbe ber Ratur. Der llebergang von einem jum anbern ift fanft und gureichend motiviert. 3bre garte Jungfraulichleit, bie gurudhaltende Burbe, womit fie ben Achilles, felbft ba; wo er alles fit fie gethan hat ober zu thun bereit ift, in Entfernung balt, Die Befdeibenbeit, alle Reugier zu unterbruden, Die bas rathfelhafte Betragen ibres Baters bei ihr rege machen muß, felbst einige bier und ba bervorblidenbe Strablen von Muthwillen und Luftigkeit, ihr beller Berftand, ber ihr fo gludlich ju Silfe tommt, ihr schreckliches Schicfal noch felbft von ber lachenden Seite ju feben, die fanft wiederkehrende Anhanglichkeit an Leben und Conne - ba ganze Charakter ist vortrefflich. Abstämnestra — mag fie anderswo eine noch fo lafterhafte Sattin, eine noch fo graufame Mutter fein, barum tum mert fich ber Dichter nicht - bier ift fie eine gartliche Mutter und nicht als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mutterliche Bartlichkeit ift's, die er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren beftigen Ausbrüchen schildert. Aus Diesem Grunde finde ich bie Stelle im funften Alt, wo fie Johigenien auf die Bitte, fie mochte ihren Gemahl nicht haffen, jur Antwort gibt: "D, ber foll fcwer genug an bich erinnert werben!" eine Stelle, worin ihre tunftige Morbthat vorbereitet gu fein icheint, eber ju tabeln, ale zu loben - ju tabeln, weil fie bem Buschauer (bem griechischen wenigstens, ber in ber Geschichte bes Saufes Atreus febr gut bewanden war, und für ben boch ber Dichter fchrieb) ploblich bie andere Rintamneftra, die Gbebrecherin und Morberin, in den Sinn bringt, an die er jest gar nicht benten foll, mit ber er bie Mutter, Die gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. So gludlich und schon ber Gebanke ift, in bemjenigen Stude, worin Rlytamnestra als Mörberin ihres Gemahls erscheint, bas Bib ber beleidigten Mutter und die Begebenheit in Aulis dem Juschauer wieder ins Gedachtniß zu bringen (wie es z. B. im Agamemnon bes Mefcholus gefchiebt), fo fcon biefes ift, und aus eben bem Grunde, warum biefes fcon

ift, ist es sehlerhaft, in basjenige Stüd, bas uns die zürkliche, leidende Mutter zeigt, die Ezebrecherin und Mörderin aus dem andern herüberzusziehen; jenes nämlich diente dazu, den Abscheu gegen sie zu vermindern, vieses kann keine andere Wirkung haben, als unser Mitseiden zu entkräften. Ich zweisse auch sehr, ob Guripides bei der oben angeführten Stelle diesen unkautern Zweisse gehabt hat, den ihm Biele geneigt sein dürften als eine Schönheit unterzuschieden.

Die Gesinnungen in diesem Stüde sind groß und ebel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glüdlich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein, als die — zulest doch freiwillige — Ausopferung einer jungen und blühenden Fürstentochter für das Glüd so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Altes) von der glänzenden Ausrüftung des griechischen Heeres gleichsam im hinteregrunde entwerfen läst? Wie groß endlich und wie einsach malt er uns Griechenlands Helden, denen vieses Opfer gebracht werden soll, in ihrem berrlichen Reprosentanten Achilles?

Die gereimte Uebersetung der Chore gibt dem Stude vielleicht ein zwitterartiges Ansehen, indem sie lyrische und dramatische Boesie mit einander vermengt; vielleicht sinden Einige sie unter der Wurde des Drama. Ich wurde mir diese Reuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht geglaubt hatte, die in der Uebersetung verloren gehende Harmonie der griechischen Verse — ein Berluft, der hier um so mehr gefühlt wird, da in dem Inshalte selbst nicht immer der größte Werth liegt — im Deutschen durch etwas ersehen zu mussen, wovon ich gern glaube, daß es jener Harmonie nicht nade tommt, was aber, wäre es auch nur der überwundenen Schwierigkeit wegen, vielleicht einen Reiz sur diesenigen Leser hat, die durch eine solche Zugade für die Shöre des griechischen Trauerspiels erst gewonnen werden müssen. Kann mich dieses bei unsern griechischen Zelaten nicht entschuldigen, so sind sie hinlänglich durch die Schwierigkeiten gerächt, die ich bei diesem Bersuche vorgesunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erklärungsart abzugehen, wodon hier meine Gründe.

Beil es mir so gefiel — benn beiner Anechte bin ich teiner. Dieser Sinn schien mir den Worten des Textes angemessener und überhaupt griechischer zu sein, als welchen Brumop und andere Ueberseger dieser Stelle geben. Ma volonté est mon droit. Est-ce à vous à me donner la loi? Richt doch! So tonnte Menelaus nicht auf den Borwurf antworten, den ihm Agamemnon macht, was er nöthig habe, seine (Agamemnons) Angelegenheiten zu beobachten, zu bewachen (puléaveur)? Ich hab' es nicht nöthig, antwortet Menelaus, denn ich din nicht dein Anecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so gessel, quis voluntas me vellicadat. Auch mußte Brumop in der Frage schon dem griechischen Texte Gewalt anthun, um seine Antwort herauszubringen. De quel droit, je vous prie,

entrez-vous dans mes secrets sans mon aven? Im Text heißt es bloß: Bas hast du meine Angelegenheiten zu beobachten? Im Französischen ist die Antwort tropia, im Griechischen ist sie naw.

<sup>2</sup> Wie fiel bir ploplich da die Laft vom Herzen. Im Griechtschen klingt es noch ftarker: Du freutest dich in betnem Herzen. Erleichten konnte sich Agamemnon allenfalls fühlen, daß ihm durch Ralchas ein Beg gezeigt wurde, seine Feldberrnwürde zu erhalten und feine ehrgeizigen Absichten durchzusetzen; freuen kommte er sich aber doch utcht, daß dieses durch die Hinrichtung seiner Tochter geschehen mußte.

S Diese ganze Antistrophe, die zwei ersten Absate befonders, sind mit einer gewissen Dunkelheit behaftet; die Moral, die sie enthalten, ist zu abgemein, man vermist den Jusammenhang und dem Uedrigen. Prevdt bält den Tert für verdorden. Diese allgemeinen Resterionen des Chors ider seinen Sitten und Anständigkeit, dünkt mir, könnten eben so gut durch das unartige Betragen beider Brüder in einer der vorherzehenden Soenen, de von der Chor Zeuge gewesen ist, veranlast worden sein, als durch den Frauenraub des Paris. Die Schwierigkeit, den eigentlichen Sinn des Lerus herzustellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir dei der Uedersetung genommen habe.

4 Du wirst immer mit mir gehen! Bortlich mußte überset werden: Meine Tochter, du kommst eben dahin, wo dein Bater; oder: Ge kommt mit dir eben dahin, wo mit deinem Bater. Benn dieser Doppessun nicht auf den Gemeinplat hinauslausen soll, daß eines sterben musse, wie das andre, welches Euripides doch schwerlich gemeint haben konnte, so schwin mir der Sinn, den ich in der Uebersetung vorgezogen habe, der angemessen nere zu sein: dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erklärungsart des französisschen Uebersetze ist etwas weit hergeholt und gibt einen frosigen Sinn: dich erwartet ein ähnliches Schickfal. Auch du wirst eine weite Sederelle machen.

5 Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort mach' die zu thun. Erder de rasson noaves. In diesem Adord liegt, bunkt mir, ein bestimmterer und schärferer Sinn, als andere Uebersche datein gelegt haben. Riptaninestra nämlich macht ihrem Gemahl den verstedten Borwurf, daß er die Seinigen verlassen habe, um sich einer aus wärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe sich seiner hausrechte dabund begeben, will sie sagen. Er sei ein Fremder. Du hast dich hinaus gemacht, so bekümmere dich um Dinge, die braußen sind!

Bewiß recht brav, sobald sie mögen. Diese Stelle hat Brumon zwar sehr gut verstanden, auch den Sinn, durch eine Umschreibung freisich, sehr richtig ins Französische übergetragen; aber ihre wirliche Schönheit scheint er doch nicht erkannt zu haben, wenn er sagen kann: Je crains de n'avoir été que trop sidèle à mon original, à ses dépense et aux miens. Die Stelle ist voll Wahrheit und Natur. Alptanneku, ganz ersüllt von ihrer gegenwärtigen Bedrängniß, schildert dem Achiles

ihren verlaffenen Zustand im Lager der Griechen, und in der Site ihres Affelts kommt es ihr nicht barauf an, in ihre Schilberung bes griechischen Beers einige barte Worte mit einfließen ju laffen, ble man ibr, als einer Frau, die fich durch ein außerordentliches Schichal aus ihrem Gnaceum ploslich in eine ihr so fremde Welt versetz und der Discretion eines tropis gen Rriegebeers überlaffen fiebt, gern ju gut halten wirb. Ditten im Strom ihrer Rebe aber fällt es ihr ein, baß fie vor bem Achilles fteht, ber selbst einer bavon ift; bieser Gebante, vielleicht auch ein Stirnrunzeln bes Adilles bringt fie wieder ju fich felbft. Sie will einlenken und, je ungeschidter, besto mabrer! Im Griechischen find es vier- turze bineingeworfene Borte: χρήσιμου δ', όταν θέλωσιν, woraus im Deutschen freilich noch einmal so viel geworben sind. Brevot, beffen Bemertungen sonft voll Scharffinn find, verbeffert feine Borganger bier auf eine febr ungludlice Art: Clytemnestre, fagt er, veut dire et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il était nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Rein, ein fo gefuchtet Gebante tann bochtens einem eistalten Commentator, nie aber bem Curipibes ober feiner Alptamnestra eingekommen sein!

7 Ja, haffenswerther selbst als Menelaus müßt' ich sein. Der griechische Uchilles bruckt sich beleidigender aus: "Ich wäre gar nichts, und Menelaus liefe in der Reihe der Männer." Hassen tonnte man den Menelaus, als den Urheber dieses Unglücks, aber Berachtung verdiente er darum nicht.

8 Und bu wirft-eilen, fie ju fliehn! 3ch weiß nicht, ob ich in dieser Stelle ben Sinn meines Autors getroffen habe. Wörtlich beißt fie: "Erftlich betrog mich meine hoffnung, bich meinen Gibam ju nennen; alebann ift bir meine fterbenbe Tochter vielleicht eine bose Borbebeutung bei einer fünftigen Hochzeit, wovor du dich buten mußt. Aber du haft wohlgesprochen am Anfang wie am Ende." Der frangofische Ueberfeter erlaubt no einige Freiheiten, um die Stelle jusammenhängender zu machen. d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! le second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. hier, und nach bem Buchstaben bes Textes, ist es nur eine Barnung; ich nabm es als einen 3weifel, eine Beforanif ber Riptamneftra. So febr biese burch Achilles' Berficherungen beruhigt sein konnte, fo liegt es boch gang in bem Charafter ber angftlichen Mutter, immer Gefahr gu feben, immer zu ihrer alten Furcht gurudzutehren. Auch bas, mas folgt, wird baburch in einen natürlichen Zusammenhang mit bem Borbergebenben gebracht. "Aber alles, was bit sagtest, war ja wohl gesprochen," b. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

9 Bibt's feine Götter — warum leib' ich? Gewöhnlich übers fest man biefe Stelle: el δε μή, τί δεί πονείν; als eine allgemeine

moralische Reslexion: gibt's keine Götter — wozu unser mühsames Streben nach Tugend? Moralische Reslexionen sind zwar sehr im Geschmad des Euripides; diese aber scheint mir im Mund der Alptimnestra, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiden geheftet ist, um solchen allgemeinen Betracktungen Naum geben zu können, nicht ganz schieklich zu sein. Der Sinn, in dem ich diese Stelle nahm, wird durch seine nähere Beziehung aus ihr Lage gerechtsertigt, und der Buchstade des Textes schließt ihn nicht and. Gibt es keine Götter, warum muß ich leiden? d. h. warum muß meim Iphigenie einer Diana wegen sterben?

10 Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag! Berzweiflung, wo ich enden mag! Josus Barnes überset: Quodwam malorum moorum sumam exordium? Omnibus enim liget uti primis et postremis et medies ubique. Angenommen, daß dieser Sinn der wahr ist, so liegt ihm vielleicht eine Anspielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, dergleichen man im Euripides mehrere sindet. Da der Reiz, den eine solche Anspielung für ein griechisches Publitum baben konnte, bei uns wegsallt, so würde man dem Dichter durch eine treue lieder setung einen schlechten Dienst erweisen.

11 Besser in Schande Leben, als bewundert sterben. Da französische Ueberseter mildett diese Stelle: Une vie malheureuse est meme plus prisse qu'une glorieuse mort. Bozu aber diese Milderung? Iphigenie darf und soll in dem Zustande, worin sie ist, und in dem Assen, worin sie redet, den Werth des Lebens übertreiben.

12 Gleiches Leid berechtigt mich zu gleicher Jammerklage. Webe mir! ruft die Mutter. Wehe mir! ruft die Tochter: denn das name liche Lied schickt sich zu beider Schicksal. Der P. Brumop nimmt es in der That etwas zu scharf, wenn er dem Euripides Schuld gibt, als bake er mit dem Warte  $\mu\ell\lambda o_{\mathcal{G}}$  die Versart bezeichnen wollen, und dei diese Gelegenheit die weise Bemerkung macht, daß ein Acteur niemals von sich selbst sagen musse, er rede in Versen.

13 Das wird dies Schmert alsbann entscheiden. Börtlich heißt es: Es wird (ober er wird) aber doch dazu kommen! — Run kam es freilich auch so verstanden werden: Alptamnestra. Bird darum mein Rind nicht geopfert werden? Achilles. Darum wird er wenigstens kommen; oder es kann heißen: Achilles. Du hältst deine Tochter fest. Alptamnestra. Wird das hindern können, daß man sie nicht opsert? Achilles. Rein; er wird aber dort seinen Angriff thun. — Die angenommene Erklarungsart scheint die natürlichste zu sein.

14 Dies ist eine von den Stellen, die dem Enripides den Ramen bei Beiberfeindes zugezogen hat. Wenn man sie aber nur auf den Achilles deutet, so verliert sie das Anstößige; und diese Erklärungsart schließt aus der Text nicht aus.

Scenen

aus den

Phönizierinnen des Euripides.

## Berfonen.

Jolafte, tes Debipus Gemahlin und Mutter, Königin zu Theben. Antigone, ihre Lochter. Eteotles, ihre und bes Debipus Söhne.

Sofmeifter ber Antigone.

Chor frember Frauen aus Phonizien.

Die Scene ift vor bem Palaft bes Detipus ju Theben.

# Scenen aus den Phonizierinnen.

#### Bokaftc.

D, der du wandelft zwischen ben Gestirnen Des himmels und, auf goldnem Wagen thronend, Dit flücht'gen Roffen Flammen von dir ftromft, Erhabner Connengott — wie feindlich streng Sahst du auf Thebens Land berab, als Radmus, Der Tyrer, feinen Fuß hieher gefett. Dem Könige gebar ber Venus Tochter Harmonia den Polydor; von diesem Coll Labbakus, bes Lajus Bater, stammen. Ich bin Menöcens' Tochter; meinen Bruder Rennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Jokaste beiß' ich - also nannte mich Mein Vater — und mein Chgemahl war Lajus. Der ging, als lang tein Kinberfegen tam, Nach Phöbus' Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibeserben ju erflebn. Ihm ward die Antwort von dem Gott: "Beherrscher Der roffekundigen Thebaner, werbe Richt Bater wider Jovis Schluß! denn zeugst Du einen Sohn, so wird bich ber Erzeugte töbten Und mandeln muß bein ganges haus burch Blut." Doch er, von Lust und Bacchus' Wuth bestegt,

Bard Bater - Als ein Knabe nun ericien, Gab er, der Uebereilung jest zu spät Gewahr und des Drakels eingedent, Den Neugebornen, dem er durch die Soblen Gin spitgig Gisen trieb, ben hirten, ibn Auf Junos Au zu werfen, die den Gipfel Citharons schmudt. hier ward er von ben hirten Des Bolybus gefunden, beimgetragen Und vor die Königin gebracht, die, meines Gebärens Frucht an ihre Brufte legend, Beim Gatten sich bes Kindes Mutter rühmte. Als er jum Jüngling nun gereift, und um Das Kinn das zarte Milchaar angeflogen, Bing er — sei's aus freiwill'ger Regung, sei's Auf fremden Wint - die Eltern zu erfragen, Nach Phöbus' Stadt, wohin zu gleicher Zeit Auch Lajus, mein Gemahl, fich aufgemacht, Vom weggelegten Sohne Kundschaft zu erhalten. Auf einem Scheideweg in Phocis stießen Sie auf einander, und ber Wagenführer Des Lajus rief: Mach Blat bem König, Frembling! Doch er froch schweigend seines Weges fort Mit hobem Geist, bis ihm ber Zelter huf Die Ferse blutig trat — da — doch wozu Noch über fremdes Unglud mich verbreiten? Da schlug ber Sohn ben Bater, nahm ben Bagen Und bracht' ihn feinem Pfleger Polybus. Als bald darauf die räuberische Sphinr Das Land umber verwüftete, ließ Rreon Der Schwester Hand, die jest verwittwet war, Dem jur Belohnung bieten, der die Frage Der räthselhaften Jungfrau wurde lösen. Das Schickfal fügt's, daß Dedipus, mein Sohn, Das Räthsel löst, worauf er König ward,

Und dieses Landes Scepter ihn besohnte. Unwissend freit' ber Unglückselige Die Mutter; auch die Mutter wußte nicht, Daß sie ben eignen Cobn umfing. 3d Kinder meinem eignen Rind, zwei Rnaben, Den Steokles erft und Volynices, Den Berrlichen - zwei Töchter bann, die jungfte Ismene von ihm selbst, die älteste Bon mir Antigone genannt. Doch als Der Unglückselige fich endlich nun Als seiner Mutter Ebgemahl erkannte. Und aller Rammer stürmend auf ihn brang. Stach ber Verzweiflungsvolle mörberisch Mit goldnem Haken sich die blutenden Augapfel aus - Indeffen bräunte fich Der Cohne Bange; biefes Unglud's Schmach Dem Aug ber Welt zu bergen — schwer gelang's . Berschloffen sie den Bater im Balaste. Bier lebt er noch; boch, ber Gewaltthat gurnend, Ergok er Klüche auf der Söbne Haupt, Daß Lajus' ganzes fonigliches haus Durch ihres. Schwertes Schärfe möge fallen! 🔌 Und dieses schweren Fluchs Erfüllung nun, Benn sie beisammen wobnen blieben, nicht Berbeigurufen, schloffen unter fich Die Brüder den Bertrag, daß sich der jungre Freiwillig aus bem Reich verbannen follte, Indek der ältere des Throns genösse, Und beide so von Jahr zu Jahre wechselnd. Doch Eteofles, machtig nun des Throns, Berfcmäht berabzusteigen, und verftößt Den jüngeren gewaltsam aus bem Lande. Der flieht nach Argos, wo Abraftus ibn Bum Cidam fich erwählt, und um ihn ber

Ein mächtig Heer versammelt. Dieses führt Er gegen Thebens sieben Thore nun Heran, des Baters Reich zurückeforderud, Und seinen Antheil an dem Königsthron. Nun hab' ich, beide Brüder zu versöhnen, Polynicen vermocht, auf Treu und Glauben Sich bei dem Bruder friedlich einzusinden, Eh sie im Tressen seindlich sich vermengen. Er werde kommen, meldet mir der Bote. Sei du nun unser Retter, Bater Zeus, Der in des Himmels lichten Kretsen wohnt, Und sende meinen Kindern die Versöhnung! Wenn du ein weises Wesen bist, nicht immer Kannst du denselben Menschen elend sehn!

(Sie geht ab.)

#### Der Safmeifter. Antigone noch nicht gleich fichtbar.

#### Bofmeifter

(fpricht ins Saus binein und erscheint auf bem Giebel). Weil dir die Mutter auf bein Bitten benn Bergönnen will, Antigone, aus beinem Gemach zu gehn und das Argiverheer Bom Cöller bes Palaftes zu beschauen, So warte hier, bis ich ben Weg erkundet, Damit ber Bürger keiner uns begegne, Und nicht verleumberischer Tabel mich, Den Anecht, und bich, die Fürstentochter, treffe. Hab' ich erst rings mich umgesehn, alsbann Erzähl' ich bir, was ich im Lager sah Und von ben Feinden mir erklären laffen, Als ich den wechselseitigen Vertrag Der beiden Brüder bin und wieber trug. - Es nähert weit und breit fich Riemand. Die alten Cebernstufen nur berauf

Und schau und sieh, was für ein Heer von Feinden In den Gefilden, längs der Dirce Quell, Berbreitet liegt und längs dem Laufe des Ismen!

Antigone (noch hinter ber Scene). So komm', o Greis, und reiche meiner Jugend Die Mannesband und hilf mir auf die Stufen.

**Hofmeister** (ihr ben Arm reichent). Da, Jungfrau! Halte dich nur fest — Sieh. Eben Zu rechter Zeit bist du heraufgestiegen. Das Heer kommt in Bewegung, und die Haufen Zertrennen sich.

Antigone.

Ha! Tochter der Latona! Ehrwürd'ge Hekate! Ein Blit ist das Gefilde.

Sofmeifter.

Ja, nicht verächtlich rückte Polynices Auf Theben her. Mit Roffen ohne Zahl Braust er heran und vielen tausend Schilden.

Antigone.

Es sind mit Schlössern doch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werke Amphions, Die Mauern, wohl verwahrt?

Hofmeister.

Sei außer Sorgen.

Bon innen ift die Stadt verwahrt — Doch sieh Den Führer da, wenn du ihn kennen willst.

Antigone.

Der dort mit blanken Helme vor dem Heer Einherzieht und den ehrnen Schild so leicht Im Arme schwenkt — wer ist's?

Asfmeifter.

Das' ift ein Kührer,

Gebieterin!

Antigone.

Wer ist er? Woher stammt er? Wie nennt er sich? D, sage mir das, Greis! Assmeister.

Mpcenischen Geschlechts ift er und wohnt An Lernas Teiche, Fürst Hippomedon.

Antigone.

Wie trotig und wie schreckhaft anzusehn! Den erdgeborenen Giganten gleich, Richt wie ein Sterblicher tritt er einher, Gleich einem Stern in seiner Rüstung leuchtend!

Sofmeifter.

Siehst du jest ben, ber über das Gewässer Der Dirce sest?

Antigone.

Sang andre Waffen find

Das wieber. Sage mir, wer ist's? Hofmeister.

Das ist

Der Führer Tydeus, König Deneus' Cobn. Dem schlägt ber kalpdon'sche Mars im Busen. .

Antigone.

Ift's ber, ber von ber Gattin meines Brubers . Die Schwester ehlichte? Wie fremd von Rüslung! Halb Grieche scheint er mir und halb Barbar!

Bofmeifter.

Mein Kind! so starke Schilde führen alle Aetolier, und auf den Lanzenwurf Berstehen sie sich tresslich.

Antigone.

Aber wie

Rannst du dies alles so genau mir sagen?

Sofmeister.

Beil ich ber Schilbe Zeichen mir gemerkt,

Als ich den Stillstand in das Lager brachte; So kenn' ich die nun, die die Schilde führen.

Antigone.

Wer ist denn jener Langgelodte-dort An Zethus' Grabmal, schreckhaft anzuschauen, Doch noch ein Jüngling an Gestalt?

Sofmeifter.

Gin Führer.

Antigone.

Was für ein Haufen von Bewaffneten Sich um ihn brängt!

Sofmeister. Es ist Parthenopäus,

Der Atalanta Sohn.

Antigone.

Daß ihn Dianens

Geschoß, die jagend durch Gebirg und Wald Mit seiner Mutter schweift, verderben möge, Der meine Heimath zu verwüsten kam!

Hofmeister.

Das gebe Zeus und alle Himmlischen! Doch keine schlimme Sache führte die Herauf — drum fürcht' ich sehr, es werden Die Götter nach Gerechtigkeit verhängen!

Antigone.

Wo aber, wo entbed' ich ben, ben das Unsel'ge Schicksal mir zum Bruder gab? O Liebster, Polynicen zeige mir!

Sofmeister.

Der dort beim Grab der Töchter Riobens, Rächst an Abrastus, steht — erkennst du ihn? Antigone.

Ja, ja, ich sehe — boch recht beutlich nicht — So was, das ihm von ferne gleicht — so etwa,

Wie er die Brust zu tragen pflegt! — o, könnt' ich Der schnellen Wolfe Alug mit diefen Füßen Bu meinem Bruder durch die Lufte fliegen, Die Arme schlingen um den liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach, bes lang' entbebrten! D, sieh boch! Wie die Morgensonne blist Der herrliche in seiner golonen Ruftung!

Bofmeifter.

Und freue dich! Gleich steht er selbst vor dir! Antigone.

Wer ist benn ber, ber bort mit eignen Händen Den weißen Wagen lenkt?

> Sofmeifter. Das ift der Seber

Amphiaraus, Königin. Du siehst, Er führt die Opferthiere mit sich, die Mit ihrem Blut die Erde tränken sollen.

#### Antigone.

D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengürtel glänzt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Relter Im Zügel halt und berrichet auf bem Bagen! Wo aber ist der Tropige, der gegen Die Stadt so kühner Drohung sich verwogen? Wo ist Kapaneus?

Sofmeifter.

Dort mißt er die Bob' Und Tiefe unfrer Mauern und erspäht Sich einen Rugang ju ben sieben Thurmen.

Antigone.

D Nemesis und ihr, hohlbrausenden Gewitter Jovis, und du, lober Strahl Des nachtumgebnen Bliges! Zähmet ihr Den Trot, der über Menschheit sich versteiget! Das ist der Mann, der Thebens Töchter mit Dem Schwert gesangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft Herunterstürzen will. — Rein! Tochter Zeus'! Goldlockigte Diana! Heilige! Knechtschaft laß nie und nimmer mich erfahren!

Bas du zu sehn verlangtest, hast du num Gesehn und deinen Bunsch gestillt. Komm jett Ins Haus zurück, mein Kind, in deinem Frauensemach dich still und sittsam einzuschließen. Der Austruhr, siehst du, sührt dort eine Schaar Bon Beibern zu der Königsburg heran—Und Beiber schmähen gern! Je seltner sie Zum Plaudern kommen, desto emsiger Bird die Gelegenheit benutzt. Es muß, Ich weiß nicht welche Wollust für sie sein, Einander nichts Gesundes vorzuschwasen.

(Sie geben ab.)

Polynices (tommt).

hier wär' ich. Durch die Thore haben mich Die Bächter ohne Schwierigkeit gelassen. Dies könnte mir verdächtig sein — Run sie In ihrem Net mich einmal haben, dürste Bohl ohne Blut kein Rückweg für mich sein. Ob nicht ein Fallstrick irgendwo hier laure, Ruß ich die Augen aller Orten haben — Doch dieses Schwert sei meine Sicherheit!

(Er fährt gufammen.)

Horch! Wer ist da? — Wahrhaftig, ein Geräusch Setzt mich in Furcht! Auch dem Beherztesten Dünkt alles grauenvoll, wenn er den Fuß In Feindes Land gesetzt. — Der Mutter trau' ich, Und trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornen Bertrag hieher zu kommen mich beredet. Doch in der Nähe hier ist Schut. Altare Der Götter stehen da, und auch nicht ganz Berlassen sind die Häuser. Gut. Ich will Das Schwert der finstern Scheide wiedergeben Und wer die sind, die bei der Königsburg Dort stehen, mich erkunden.

> (Er geht auf ten Chor zu.) . Fremde Frauen,

Sagt an, aus welcher heimath kommet ihr hieber zu diesen Wohnungen der Griechen? Chor.

Phönizien hat mich gezeugt. Mich sandten, Als ihrer Siege Erstlinge, dem Phöbus Die Enkel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Drakel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer Du seist, und was nach Thebens Feste dich, Der siebenpfortigen, geführt?

Polynices.

Mein Bater

Ist Debipus, des Lajus Sohn. Jotaste Gebar mich, des Menöceus edle Tochter, Und Polynices nennt mich Thebens Bolt. Chor.

D theurer Zweig von Agenors Geschlechte, Berwandter meiner Könige, derselben, Die mich hieher gesendet — o, laß mich, Nach meines Landes Beise, knieend dich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Gekommen! Rach so langer Trennung wieder Gekommen in dein heimisch Land! (Ruft binein.)

Hervor!

Hervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore! Hörst du ihn nicht, den du gebarst? Was säumst du Die hochgewölbten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme dich zu wersen?

Jokafte (fommt).

Jungfrauen, eurer Stimme tyrischen Laut hab' ich im Innern des Palasts vernommen Und wanke nun mit alterschwerem Tritt Zu euch heraus.

(Sie erblidt ten Bolpnices.)

Mein Cobn! Mein Cobn! Co feb' Ich endlich nach so vielen tausend Tagen Dein liebes Auge wieder! D, umfchlinge Dlit beinem Arm die mütterliche Bruft! Laß die geliehten Wangen mich berühren! Lag, mit ber Mutter Silberhaar vermengt, Die braunen Locken diesen Hals beschatten! D Freude! Freude! Rimmer glaubt' ich, nimmer hofft' ich in diese Arme dich zu schließen. Was foll ich alles dir doch sagen? Wie Das mannichfaltige Entzücken mit Beberben, Worten, Sänden von mir geben? Jest da, jest dort die irren Blicke weibend, Die Luft vergangner Jahre wieder kosten? D, lieber Cobn, wie obe ließest du Das väterliche Haus zurück, als dich Des Bruders Trop ins Elend ausgestoßen! Wie baben beine Freunde sich nach bir Gesehnt! Wie hat gang Theben sich nach dir Gesehnt! Mein Sohn, von diesem Tag an schnitt 3ch Jammernbe die Loden mir vom haupte, Seit diesem Tage schmuckt kein weißes Kleid

Die Blieber mehr; nur biefes nächtliche Gewand, das du hier siehst, bat mich bekleidet. Mit thränenvoller Sehnsucht schmachtete Indeg, des füßen Augenlichts beraubt, Der Greis hier in ber Burg nach seinen Söbnen. Die wilder haß von seinem hause rik: Schon zudt' er gegen sich bas Schwert, ben Tob Mit eignen Sanden fich bereitend, fnüpfte. Sich zu erwürgen, schon an hobem Pfoften Die Ceile, gegen bich und beinen Bruder In beulende Berwünschungen ergoffen. So balten wir den Ewigiammernden Im Dunkel hier verborgen. Du, mein Sohn, Haft unterdeß im Ausland, wie sie fagen, Des Hochzeitbettes Freuden dir bereitet. Hast — o welch harter Schlag für beine Mutter, Und welche Schmach für Lajus, beinen Abnberrn! — Hast Fremde zu ben Deinigen gemacht Und fremden Fluch an unser Haus gekettet. Ich batte bir die Hochzeitfackel ja Richt angezündet, wie es sittlich ift : Und recht, und wie's beglückten Müttern ziemt, Und der Ismen gab dir die Welle nicht -Rum bochzeitlichen Bab, fein Freudenton Begrüßte beine Braut in Thebens Thoren! Berwünscht sei'n alle Plagen, bie bas Saus Des Dedipus, sei's durch der Söhne Schwert Und Amietracht, fei's um feiner Gunde willen, Sei's durch des Schickals blinden Schluß, bestürmen! Auf meinem Haupte schlagen fie zusammen.

Chor.

hart find die Wehen der Gebärerin, Drum lieben alle Mütter so die Kinder!

## Polynices.

Bier bin ich mitten unter Keinden, Mutter. Hab' ich mir gut gerathen oder schlimm? Ich weiß es nicht — Doch hier ist keine Wahl, Rum Baterland fühlt jeder sich gezogen. Ber anders rebet, Mutter, fvielt mit Borten, Und nach ber Beimath stehen die Gedanken. Doch, von geheimer Furcht gewarnt, daß nicht Der Bruder binterlistig mich erwürge, Hab' ich bie Strafen mit entblößtem Schwert Und scharf berumgeworfnem Blid durchzogen. Eins ift mein Troft, ber Friedenseid und bein Gegebnes Wort. Boll Zuversicht auf bics Bertraut' ich mich ben vaterland'ichen Mauern. Richt ohne Weinen, Mutter, kam ich ber. Als ich die alte Königeburg und die Altare meiner Götter und die Schule. Wo meine Jugend sich im Waffenspiel Geübt, und Dircens wohlbekannte Waffer Rach langer, langer Trennung wieder fah! Cang wider Billigkeit und Recht ward ich Aus diesen Gegenden verbannt, gezwungen Mein Leben in der Fremde zu verweinen, Run feb' ich auch noch bich, geliebte Mutter, Auch dich voll Rummers, mit beschornem haupte, In diesem Trau'rgewande — Ach, wie elend Bin ich! Wie ungludbringend, liebe, Mutter, Ift Keindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer halt die Versöhnung! — Aber, wie ergebt's Dem alten blinden Bater bier im hause? Bie meinen beiden Schwestern? Beinen sie Um ihren Bruber, der im Elend irrt? Jokafte.

Ach, irgend ein Unsterblicher ift gegen

Das Haus des Dedipus entbrannt! Erft ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden sollte, Drauf ehlichte zur unglücksel'gen Stunde Mich Dedipus, dein Bater, dann wardst du! Doch wozu dieses? — Tragen nuß der Mensch, Was ihm die Götter senden — Sieh! ich möchte Gern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Nicht fürchtete, dir Schmerzen zu erregen.

#### Bolnnices.

Thu's immer. Halte nichts vor mir zurück. Bas du willst, macht mir allemal Bergnügen.

#### Jokafte.

Was ich zuerst also gern wissen möchte — Sag! — ist's denn wirklich ein so großes Uebel, Des Baterlands beraubet sein?

#### Polynices.

Und größer wahrlich, als es Worte malen!

## Jokaste.

Was ist so Hartes benn an der Verweisung? Polynices.

Das Schrecklichste ist das: der Flüchtling darf Nicht offen reden, wie er gerne möchte.

#### Jokafte.

Bas du mir fagft, ist eines Stlaven Loos: Richt reben dürfen, wie man's meint!

#### Polynices.

Er muß

Den Aberwit ber Mächtigen ertragen.

Jokafte.

Ein Thor sein muffen mit den Thörichten, Auch das fällt hart!

Polynices.

Und dennoch muß er ihnen,

So sehr sein Innres sich dagegen fträubt, Um seines Bortheils willen fklavisch bienen.

Jokafte.

Doch hoffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten. Polynices.

Sie lacht ihm freundlich, doch von weitem nur. Jokafte.

Und lehrt die Zeit nicht, daß sie eitel war? **Bolnnices.** 

Ach, eine holbe Benus fpielt um fie! Jokafte.

Doch wovon lebtest du, eh deine Heirath Dir Unterhalt verschaffte?

Polynices.

Manchmal hatt' ich

Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht.

Nahm denn kein alter Gastfreund beines Baters, Rein andrer Freund sich beiner an? **Polynices.** 

Sei glücklich!

Mit Freunden ist's vorbei in schlimmen Tagen. Jokafte.

Auch beine herfunft half bir nicht empor? Belnnices.

Ach, Mutter! Mangel ist ein hartes Loos! Mein Abel machte mich nicht satt.

Jokafte.

Die Heimath

Ist also wohl das Theuerste, was Menschen Besigen!

Polynices.

D, und theurer als die Zunge Aussprechen kann!

Soiller, fammtl. Berte. VI.

Jokafte.

Wie kamft du benn nach Argos?

Was für ein Vorsat führte dich bahin?

Polynices.

Adrasten ward von Phöbus das Orakel: Ein Eber und ein Löwe würden seine Sidame werden.

Jokafte.

Sonderbar! Was heißt das? Wie konntest du mit einem dieser Namen Bezeichnet sein?

Polynices.

Das weiß ich selbst nicht, Mutter.

Das Schicfal hatte mir bies Glud beschieben.

Jokafte.

Boll Beisheit sind bes Schickfals Fügungen! Bie aber brachtest du's bis zur Bermählung? Bolnnices.

Nacht war's. Ich tam zur Halle bes Abraft — Jokaft e.

Flüchtlingen gleich, ein Obbach ba zu finden?

Das war mein Borfat. Bald nach mir kam noch Ein andrer Alüchtling.

Jokafte.

Wer war dieser andre?

Auch ein Unglücklicher, wie du?

Polynices.

Er nannte

Sich Tydeus, Deneus' Sohn.

Jokafte.

Wie aber konnte

Abrast mit wilden Thieren euch vergleichen?

· Polynices.

Beil wir ums Lager handgemein geworden.

Jokafte.

Und darin fand der Sohn des Talaus Den Aufschluß des Orakels?

Polynices.

Einem jeden

Gab er ber Töchter eine zur Gemahlin.

Jokafte.

Und diese Che, schlug sie gludlich aus?

Bis diesen Tag hab' ich sie nicht bereuet.

Jokafte.

Wodurch bewogst du aber die Argiver, . Mit dir zu ziehen gegen Thebens Thore?

Polynices.

Adrast gelobt' es mir und diesem Tydeus, Der jett mein Bruder ist, jedweden Eidam Burudzuführen in fein beimisch Reich, Und mich zuerst. Es sind ber argischen Und griech'ichen Fürsten viel im Beer, mir biefen Nothwendigen, doch traur'gen Dienst zu leisten; Denn wider meine Beimath führ' ich fie Doch die Unsterblichen sind Zeugen, . Herauf. Wie ungern ich die Waffen gegen meine Beliebteften ergriff! Dir, Mutter, nun . Rommt's zu, den thränenvollen Awist zu beben, Awei gleich geliebte Brüder zu verföhnen, Und dir und mir und unserm Baterland Biel Drangsal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum übt Die größte herrschaft über Menschenseelen.

Ihn zu erlangen, komm' ich an ber Spite So vieler Tausenbe. Der Arme, sei Er noch so groß geboren, gilt für nichts.

Chor.

Sieh! Eben naht sich Steokles selbst Zur Friedenshandlung. Königin, nun ist's an dir, Der Ueberredung kruft'ges Wort zu führen, Das deine Kinder zur Versöhnung neige.

Etrokles (fommt).

Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Was soll ich hier? Laß hören! Eben hab' ich Mein Volk und meine Wagen vor den Nauern In Schlachtordnung gestellt — noch hielt ich sie Zurück, das Wort des Friedens erst zu hören, Um dessentwillen dem vergönnet ward, Mit sicherem Geleit hier zu erscheinen.

Jokaste.

Gelassner! Uebereilung thut nicht gut; Bedachtsamkeit macht alle Dinge beffer. Nicht diesen finstern Blid! Nicht dieses Schnauben Berhaltner Buth! Es ift kein abgeriffnes Medusenhaupt, was du betrachten sollst, Dein Bruder ist's, der zu bir kam — Auch du, Gönn' ibm bein Angesicht, mein Polynices; Weit besser spricht sich's, weit eindringender, Wenn beine Blide seinem Blid begegnen! Weit besser wirst du ibn verstehn. Hort, Kinder! Ad will euch eine kluge Lebre geben: Wenn Freunde, die einander gürnen, sich Von Angesicht zu Angesicht nun wieder Busammen finden, febt, so muffen fie, Uneingebenk jedweder vorigen Beleidigung, sich einzig beffen nur, Beswegen sie beisammen sind, erinnern!

ŀ

(Bu Bolynices.)

— Du haft das erste Wort, mein Sohn! Weil dir Gewalt geschehen, wie du sagst, bist du Mit dem Argiverheer herausgezogen. Und möchte einer der Unsterblichen Nun Schiedsmann sein und eure Zwietracht tilgen! Polynices.

Wahrheit liebt Einfalt. Die gerechte Sache hat fünftlich schlauer Wendung nicht bonnötben. Sie selbst ift ihre Schutwehr. Nur die schlimme, Siech in sich felbst, braucht bie Arznei bes Wiges. Weil ich es gut mit ihm und mir und mit Dem Vaterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Alüchen zu entgehen, bie ber Greis Auf uns gewälzt, freiwillig aus bem Reiche, Ließ ihm den Thron, den er nach Jahresfrist Abwechselnd mich besteigen laffen follte, Noch damals weit entfernt, mit Blut und Mord Burudzukehren, Boses zuzufügen Und Boses zu empfangen. Ihm gefiel Die Auskunft, er beschwor fie bei den Göttern; Nun hält er nichts von allem, was er schwor, Und fähret fort, den Thron und meinen Theil Am väterlichen Reich sich zuzueignen. Doch felbst noch jest bin ich bereit - gibt man, Was mein ift, mir jurud — ber Griechen Beer Aus diesem Land in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir zukomnit, zu regieren Und ihm ein Gleiches wieder zu gestatten. So bleibt mein Baterland von Drangsal frei, Und keine Leiter naht sich diesen Thurmen. Berschmäht man das - nun, so entscheide denn Das Schwert! Doch meine Zeugen find die Götter, Wie billig ich es meinte, und wie bochft

Unbillig man der Heimath mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich Zu sagen habe, kurz und ungeschraubt, Doch klar und überzeugend, wie mir däucht, Dem schwachen Kopf wie dem verständigsten! Chor.

Ich finde diese Rede voll Berstand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Etenkles.

Ra, wenn, was einem schön und löblich bunkt. Auch jedem andern schön und löblich dünkte, Rein Streit noch 3wift entzweite bann die Welt! So aber sind's die Namen nur, worüber Man fich versteht; in Sachen bentt man anders. Sieh, Mutter! Bu ben Sternen bort — ich fag' Es ohne Scheu — dort, wo der Tag anbricht, Stieg' ich binauf, vermöchten's Menschenfrafte. Und in der Erde Tiefen taucht' ich unter. Die böchste der Göttinnen, die Gewalt, Mir zu erringen! Mutter, und dies Sut Sollt' ich in andern Händen lieber sehn Als in den meinigen? Der ist kein Mann. Der, wo das Größre zu gewinnen ift, Am Kleinern sich genügen läßt. — Und wie Emiedrigend für mich, wenn dieser da Mit Keu'r und Schwert, was er nur will, von mir Ertropen könnte! Wie beschimpfend felbst Kür Theben, wenn die Speere der Argiver Das Scepter mir abangstigten! Rein, Mutter! Nein! Nicht die Waffen in der Hand, batt' er Von Frieden sprechen sollen! Was ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Güte. Will er im Lande sonst sich niederlassen — Recht gern! Doch König wird er nicht! So lange

Ich es zu hindern habe, nicht! — Ihm dienen, Da ich sein Herr sein kann? Rur zu! Er rücke Mit Schwert und Feuer auf mich an, er becke Mit Rossen und mit Wagen das Gefilde! Mein König wird er niemals! Rie und nimmer! Muß Unrecht sein, so sei's um eine Krone, In allem andern sei man tugendhaft.

Chor.

Bu schlimmer That schön reden ist nicht gut, Das heißt Gerechtigkeit und Tugend höhnen. Jokake.

Mein Sohn! Mein Eteokles! Alles ist Nicht schlimm am Alter. Die Erfahrung krönt's Mit mancher Weisheit, die der Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmster dich, Dich von der Ehrbegier beherrschen lassen? D, meide die Abscheuliche! In manch Glückfelig Haus, in manch glückfelig Land Schlich sie sich ein; boch, wo man sie empfing, Zog sie nie anders aus, als mit Berberben. Sieh, und nach dieser rafest du! Wie viel Bortrefflicher ift Gleich beit! Gleichheit knupft Den Bundsverwandten mit dem Bundsverwandten, Den Freund zusammen mit bem Freund und Länder Mit Ländern! Gleichheit ift das heilige Gefet Der Menschheit. Dem Bermögenderen lebt Ein em'ger Gegner in bem Aermern, stets Bereit, ibn zu bekriegen. Gleichbeit gab Den Menschen Maß, Gewicht und Zahl. Das Licht Der Sonne und die strahlenlose Nacht Läßt fie in gleichem Birkelgange wechseln -Und, keines neibisch auf des andern Sieg, Betteifern beibe nur, ber Welt zu bienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Theil

Am Throne? du misgonnst ibm auch ben seinen? Ift bas gerecht, mein Cobn? Bas ift fo Großes Denn an ber Macht, ber glüdlichen Gewaltthat, Daß du fo übermäßig sie vergötterft? Der Menschen Augen auf fich ziehn? Ift bas Das Herrliche? Das ist ja nichts! Bei vielen Besitzungen viel Müh' und Angst empfinden? Denn was ist Ueberfluß? Sprich selbst. Gin Rame! Ruft haben, was er braucht, genügt bem Weifen, Und Schäpe find fein Eigenthum des Menschen; Der Mensch verwaltet nur, was ihm die Götter Berliehn und, wenn fie wollen, wieder nehmen, Ein Tag macht ben Begüterten zum Bettler. Run laff' ich unter zweien bir bie Babl: Was willst du lieber? Deine Baterstadt Erhalten oder berrichen? - Du willft berrichen! Wie aber, wenn ber Sieger wird und seiner Argiver Schaaren beine Beere schlagen? Willft bu bann Zeuge fein, wie Kadmus' Stadt Bu Grunde stürzet, seine Jungfrauen, Ein Raub des Siegers, in die Knechtschaft manbern? Chrgeiziger, das leg' ich bir ans Berg, So theu'r muß Thebe beinen Golddurft gablen! (Sich ju Polynices wenbenb.)

Und dir, mein Polynices, hat Adrast Unklug gedient, und unklug bist du selbst, Daß du der Heimath nahst mit Kriegesnoth. Geseth (wovor die Götter uns bewahren!) Du unterwärsest dir die Stadt, was für Trophäen willst du deinem Sieg errichten? Mit welchen Opsern den Unsterblichen Für deines Baterlandes Umsturz danken? Mit welcher Aufschrift die gemachte Beute Am Jnachus aufstellen? "Diese Schilde Beibt: nach Einäscherung der Baterstadt, Den Göttern Bolynices?" — Das verbüte Der himmel, mein geliebter Sobn, daß je Ein solcher Ruhm dich bei den Griechen preise! Wirst du besiegt, und fronet den das Glud, Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bich, Nach so viel tausend hier gelassnen Todten, In Argos seben lassen, wo man beinem Abrast entgegen schreien wird: "Berfluchtes Ebbündniß, bas du stiftetest! Um einer Bermählten willen muß bein Bolf verderben!" So rennst du in die doppelte Gefahr, Den Preis sowohl, um den du kämpfen willst. Als der Argiver Beistand zu verlieren. D, gabmet, Kinder, dies unband'ge Keuer! Kann wohl was ungereimter sein, als zwei Unfinnige, die um dasselbe bublen!

#### Chor.

O wendet, Götter, dieses Unheil ab Und stiftet Frieden unter Dedips Kindern!

Eteokles (aufbrechenb).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungenützt vorbei, und dein Bemühen, siehst du, ist umsonst — Ich Herr Bon diesem Land, sonst kein Gedank' an Frieden! Berschone mich mit längerer Ermahnung!

(Bu Bolonices.)

Du, räume Theben oder ftirb!

## Polynices.

. Durch wen?

Wer ist der Unverlegliche, der mich Mit mörderischem Stahl anfallen darf Und nicht von meinen Händen Gleiches fürchtet? Eteakles.

Er steht vor deinen Augen. Siehst du, hier! (Er ftredt seinen Arm aus.)

Polynices.

Ich sehe — doch der Ueberfluß ist seig, Und eine bose Sache liebt das Leben.

Etcokles.

Drum rudtest du mit so viel Taufenden' Herauf? Um eine Memme zu bekriegen?

Bolnnices.

Weil kluge Vorsicht mehr, als toller Muth, Dem Feldherrn ziemt.

Eteokles.

Wie frech, wie übermüthig,

Dank's dem Bertrag, der dir das Leben fristet.

Polynices.

Noch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir zurück.

Eteokles.

Es iff

Hein Haus und fahre fort, es zu bewohnen.

Polynices.

Wie? Mehr, als deines Antheils ift?

Eteokles.

So sagt' ich.

Und nun brich auf!

Polynices.

D, ihr Mtare meiner Beimath!

Eteokles.

Die du zu schleifen kamft.

Polynices.

D, höret mich!

Eteokles.

Dich hören, ber fein Baterland befrieget!

Polynices.

Ihr Tempel meiner Götter!

Eteokles.

Deine Götter

Verwerfen dich.

Polynices.

Man treibt mich aus der Heimath! Eteskles.

Beil du gekommen bift, fie zu verheeren.

höchst ungerecht verstößt man mich, ihr Götter! Etcokles.

hier nicht, in beinem Argos ruf fie an! Polynices.

Ruchloser Lästrer!

Etcokles.

Doch kein Feind, wie du,

Des Baterlands.

Polynices.

Gewaltsam treibst du mich Hinaus, gewaltsam raubst du mir mein Erbe! Eteskles.

Und auch das Leben hoff ich bir zu rauben. Polynices.

D hörst bu, was ich leiben muß, mein Bater? Etenkles.

Er hört auch, wie du handelst.

Polynices.

Und du, Mutter?

Eteokles.

Du hast's verscherzt, der Mutter heilig Haupt Zu nennen. Polynices.

Baterstadt!

· Etcokles.

Geb' in bein Argos

Und bete zu ber Lerna Strom!

Polynices.

3ch gehe,

Sei unbesorgt! — Dir tausend, tausend Bank, Geliebte Mutter —

Eteskles.

Geh von hinnen, sag' ich.

Polynices.

Ich gebe. Meinen Bater nur vergönne Mir noch zu sehen.

Etcokles.

Nichts!

Polynices.

Die Schwestern doch?

Die zarten Schwestern!

Etcokles.

Nie und nimmermehr!

Polynices.

D meine Schweftern!

Etcokles.

Du erfrecheft dich,

Ihr ärgster Feind, beim Namen sie zu rufen?

Polynires.

Leb froh und glüdlich, Mutter!

Jokafte.

Frob, mein Sobn?

Sind's etwa frohe Dinge, die ich leide?

Polynices.

Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr!

#### Jokafte.

D, ihr Götter!

Bu fcwerem Drangfal fpartet ihr mich auf! Polynices.

Du hast gebort, wie grausam er mich frankte. Etcokles.

Du hörft und fiehft, wie reichlich er's vergalt. Polynices.

Wo wird bein Posten sein vor diesen Thürmen?

Eteakles.

Was fragst du dieses?

Polynices.

Weil ich im Gefechte

Dir gegenüber stehen will.

Eteokles.

Den Wunsch

Nahmst du aus meiner Seele.

Bokafte.

D ich Arme!

O, meine Kinder, was beginnet ihr? Etcokles.

Die That wird's lehren.

Jokaste.

Webe! Fürchtet ihr

Des Vaterfluches Furien nicht mehr?

Polynices.

Sei's drum! Des Lajus ganzes Haus verderbe! 1

' Andere Ausleger geben biefe Rebe bem Eteolles, weil fie ihnen bem fanftern Charafter bes Bolynices ju wiberftreiten scheint. Es tann ein Fehler bes Abschreibers sein; aber, warum es einer sein muß, sehe ich nicht ein, und man raubt bem Dichter vielleicht eine Schönheit, um ihn von einem auscheinenden Wiberspruch zu befreien.

# Macbeth.

Gin Trauerfpiel von Shakefpeare.

Bur Borftellung auf bem Softheater gu Beimar eingerichtet.

## Berjonen.

Duncan, Ronig von Schottlant. Malcolm, feine Söhne. Donalbain, Macbeth, } feinc Felbherren. Macbuff, Roffe, Angus, Benor, Fleance, Banquos Cobn. Seiwarb, Felbherr, ber Englanber. Gein Gobn. Cepton, Macbethe Diener. Ein Argt. Ein Bfortner. Ein alter Manu. Drei Morber. Laby Macbeth. 3hre Rammerfrau. Betate und brei Begen. Lorbs. Officiere. Golbaten. Banquos Beift und andere Erfcheinungen.

# Erfter Aufzug.

Ein offener Blag.

# Erfter Auftritt.

Es bonnert unt bligt. Die brei Beren fteben ba.

Erfte Bere.

Bann kommen wir brei uns wieber entgegen, In Donner, in Blipen ober in Regen? Bweite Here.

Bann das Kriegsgetümmel schweigt, Bann die Schlacht den Sieger zeigt. Britte Here.

Mso eh ber Tag sich neigt.

Erfte Stre.

Bo ber Ort?

Bmeite fere.

Die Beibe bort.

Dritte Bere.

Dort führt Macbeth fein heer zurud. Bweite Bere.

Dort verkunden wir ihm fein Glud! Erfte Bere.

Aber die Reifterin wird uns schelten, Schiller, fammt, Berte. VI. Wenn wir mit trüglichem Schickswort Ins Verberben führen ben ebeln Belden, Ihn verloden zu Sünd' und Mord.

Dritte Bere.

Er kann es vollbringen, er kann es laffen; Doch er ist gludlich, wir muffen ihn haffen.

Bweite Berc.

Wenn er fein Berg nicht kann bewahren, Mag er des Teufels Macht erfahren.

Britte Bere.

Wir streuen in die Brust die bose Saat, Aber dem Menschen gehört die That.

Erfte Bere.

Er ist tapfer, gerecht und gut; Warum versuchen wir sein Blut?

Bmeite und dritte Bere.

Strauchelt der Gute, und fällt der Gerechte, Dann jubilieren die böllischen Mächte.

(Donner unt Blit.)

Erfte Bere.

Ich höre die Geister!

Imeite gere. Es ruft ber Meifter. Alle drei geren.

. Padok ruft. Wir kommen! Wir kommen! Regen wechste mit Sonnenschein! Häßlich foll schön, Schön häßlich sein! Auf! Durch die Luft den Weg genommen!

(Sie verschwinden unter Donner und Blig.)

# Bweiter Auftritt.

#### Der Ronig. Malcolm. Donalbain. Gefolge.

Sie begegnen einem verwundeten Ritter, ber von zwei Colbaten geführt wirb.

#### · König.

hier bringt man einen Ritter aus der Schlacht; Jett werden wir des Treffens Ausschlag hören.

#### Malcalm.

Es ist derselbe Ritter, ich erkenn' ihn, Der mich ohnlängst aus Feindes Hand befreit. Willtommen, Kriegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Tressen, als du es verließest? Ritter.

Es wogte lange zweifelnd bin und ber, Wie zweier Schwimmer Kampf, die, aneinander Geklammert, Runft und Stärke ringend meffen. Der wüth'ge Macdonal, werth ein Rebell Bu fein, führt' aus dem Westen wider bich Die Kernen und die Galloglaffen an, Und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er würgend unfre Reihen, alles Unwiderstehlich vor sich nieder mähend. Verloren war die Schlacht, als Macbeth kam, Dein belbenmüth'ger Feldherr. Mit bem Schwert Durch das gedrängtefte Gewühl der Schlacht Macht' er sich Bahn bis zum Rebellen, faßt' ibn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Vom Wirbel bis zum Kinn entzweigespaltet Und bes Berfluchten Saupt zum Siegeszeichen Bor unfrer aller Augen aufgestedt.

König.

D tapfrer Better! Belbenmuth'ger Than!

Mitter.

Doch, gleichwie von demselben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schoose Des Siegs hervor. Bernimm es, großer König. Raum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Bolt Und hellgeschliffnen Waffen König Sueno; Norwegens Herrscher, auf den Kampfplat trat, Den Aweifel des Gefechtes zu erneuern!

Könia.

Erschreckte das nicht unfre Obersten, Macbeth und Banquo?

Ritter.

Wohl! — Wie Sperlinge Den Abler schrecken, und das Reh den Löwen! Noch ehe sie den Schweiß der ersten Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten fie Das Glück in einem neuen Kampf, und hart Rusammentreffend ließ ich beide Heere. Mehr weiß ich nicht zu fagen; ich bin ganz Erschöpft, und meine Wunden fordern Hilfe.

König.

Sie sind dir rühmlich, Freund, wie beine Worte. Geht, holt den Wundarzt! Sieh! wer naht fich hier.

Dritter Auftritt.

Borige. Roffe und Lenor.

Bonathain.

Der würd'ge Than von Roß!

#### Malcolm.

Und welche Hast

Aus feinen Augen blist! So blidt nur ber, Der etwas Großes melbet.

Nosse.

Gott erhalte ben König! Ronig.

Bon wannen kommt ihr, ehrenvoller Than? Ansse.

Bon Fife, mein König, wo Norwegens Fahnen, Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor beiner Macht darnieder liegen. König Sueno, Dem jener treuvergessne Than von Cawdor, Der Reichsverräther, heimlich Borschub that, Ergriff den Augenblick, wo dieses Reich Bon bürgerlichem Krieg zerrüttet war, Und überraschte dein geschwächtes Heer! Hartnäckig, grimmig war der Kamps, dis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapserm Arm Des Normanns Stolz gedämpst — Mit einem Wort, Der Sieg ist unser.

# \* König. Nun, gelobt fei Gott! Noffe.

Run bittet König Sueno dich um Frieden, Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Freiheit, seine Todten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in deinen Schah Bezahlt hat auf der Insel Sanct Columbus.

## König.

Richt länger spotte dieser eidvergessne Than Bon Cawdor unsers fürstlichen Bertrauens! — Geht, Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit seinem Titel. **Rosse.** Ich gehorche. **Abnig.** 

Was er verlor, gewann der edle Macbeth.

(Sie geben ab.)

Eine Beibe.

# Dierter Auftritt.

Die brei Beren begegnen einanber.

Erfte Bere.

Schwester, was hast du geschafft? Laß boren! . Bweite Here.

Schiffe trieb ich um auf ben Meeren. - Britte Bere (zur erften).

Schwester! was du?

Erfte Bere.

Einen Fischer sand ich, zerlumpt und arm, Der slickte singend die Netze
Und trieb sein Handwerk ohne Harm,
Als besäß' er köstliche Schätze,
Und den Morgen und Abend, nimmer müd,
Begrüßt' er mit seinem lustigen Lied.
Mich verdroß des Bettlers froher Gesang,
Ich hatt's ihm geschworen schon lang und lang —
Und als er wieder zu sischen war,
Da ließ ich einen Schatz ihn finden;
Im Netze, da lag es blank und baar,
Daß fast ihm die Augen erblinden.
Er nahm den höllischen Feind ins Haus,
Mit seinem Gesange, da war es aus.

Die zwei andern Beren.

Er nahm ben böllischen Feind ins Haus, Mit seinem Gesange, da war es aus!

Erfte Bere.

Und lebte wie der verlorne Sohn, Ließ allen Gelüsten den Zügel, Und der falsche Mammon, er stoh davon, Als hätt' er Gebeine und Flügel. Er vertrante, der Thor! auf Hexengold, Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Die zwei andern geren.

Er vertraute, der Thor! auf Herengold, Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Erfte Bere.

Und als nun der bittere Mangel fam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham, Er ergab sich dem höllischen Feinde. Freiwillig dot er ihm Herz und Hand Und zog als Räuber durch das Land. Und als ich heut will vorüber gehn, Wo der Schaß ihm ins Netz gegangen, Da sah ich ihn heulend am User stehn, Mit bleich gehärmeten Wangen, Und hörte, wie er verzweiselnd sprach: Falsche Nixe, du hast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern geren.

Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in den wogenden Bach!

Erfte Bere.

Trommeln! Trommeln! Macbeth fommt.

Alle Brei (einen Ring fofließenb).

Die Schickfalsschwestern, Hand in Hand,
Schwärmen über See und Land,
Drehen so im Kreise sich,
Dreimal für dich
Und dreimal für mich,
Noch dreimal, daß es Neune macht,
Halt! Der Zauber ist vollbracht!

## Fünfter Auftritt.

#### Macbeth und Bauquo. Die brei hegen.

Macbeth.

Solch einen Tag, so schön zugleich und häßlich, Sah ich noch nie.

#### Banquo.

Wie weit ist's noch nach Foris?

— Sieh, wer sind diese da, so grau von Haaren, So riesenhaft und schrecklich anzusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich
Und stehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, oder seid Ihr etwas, dem ein Sohn der Erde Fragen
Borlegen dars? Ihr scheint mich zu verstehn.
Denn jede seh' ich den verkürzten Finger
Bedeutend an die welken Lippen legen.
Ihr solltet Weiber sein, und doch verdietet
Wir euer männisch Ansehn, euch dafür zu halten.

Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer feib ihr? Erfte Bere.

Beil dir, Macbeth! Beil bir, Than von Glamis!

Bmeite Bere.

Heil dir, Macbeth! Heil dir, Than von Camdor! Pritte Sere.

heil bir, Macbeth, ber einst König fein wird! Banqus (zu Macbeth).

Wie? Warum bebt ihr so zurud und schaubert Bor einem Gruße, ber so lieblich klingt?

(Bu ben Beren.)

Im Namen des Wahrhaftigen, Sprecht, seid ihr Geister, oder seid ihr wirklich, Was ihr von außen scheint? Ihr grüßet meinen edeln Kriegsgefährten Mit gegenwärt'gem Glück und glänzender Berheißung künst'ger königlicher Größe. Mir sagt ihr nichts. Bermögt ihr in die Saat Der Zeit zu schauen und vorher zu sagen, Welch Samenkorn wird ausgehn, welches nicht, So sprecht zu mir, der eure Gunsk nicht sucht, Roch eure Abgunsk fürchtet.

Erfte Bere.

Heil!

Bweite Bere.

.peil!

Britte Bere.

Beil!

Erfte Sere.

So groß nicht, aber größer doch, als Macbeth!

Imeite Sere.

So gludlich nicht, und boch gludfeliger! Britte Bere.

Du wirft kein König sein, doch Könige zeugen. Drum Heil euch beiden, Macbeth, Banquo, Heil euch!

Erfte Bere.

Banquo und Macbeth, Beil euch!

#### Macbeth.

Bleibt, ihr geheimnisvollen Sprecherinnen, Und sagt mir mehr! Ich weiß, durch Siwels, meines Laters, Tod, Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Bon Glamis! Aber wie von Cawdor? Der Than von Cawdor lebt, und sebt im Schooße Des Glücks, und, daß ich König einst sein werde, Ist eben so unglandlich, da dem Duncan Zwei Söhne leben! Sagt, von wannen kam euch Die wunderbare Wissenschaft? Warum Verweilet ihr auf dieser dürren Heide Durch solch prophetisch Grüßen unsern Zug? Sprecht, ich beschwör' euch!

(Die Beren verichwinden.)

Sanguo. .

Die Erde bilbet Blafen, wie das Wasser, Und diese mögen davon sein! Wo sind sie hingekommen?

. Macbeth.

In die Luft,

Und, was uns Körper schien, zerfloß wie Athem In alle Winde — daß sie noch da wären!

Banquo.

Wie? Waren diese Dinge wirklich hier, Wovon wir reden, oder aßen wir Von jener tollen Wurzel, die die Sinne Bethöret?

Macbeth.

Eure Kinder sollen Könige werden.

Banguo.

3hr felbst follt Rönig fein!

Macbeth.

Und Than von Cawbor

Dazu! War's nicht so?

#### Banqua

Wörtlich und buchstäblich.

Doch seht, wer kommt da?

# Bechster Auftritt.

Borige, Roffe. Angus.

Nosse.

Ruhmgefrönter Macbeth!

Dem König kam die Freudenbotschaft zu Von deinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den surchtbarn Macdonal besiegt; Das schien ihm schon das Maß des ird'schen Ruhms. Doch seine Zunge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größre schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Norweger ausgeführt, wie du der Retter Des Reichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus.

Wir sind

Gesandt, dir seinen Dank zu überbringen, Als Herolde dich bei ihm aufzusühren, Dich zu besohnen nicht.

Roffe.

Zum Pfande nur Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Besahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor. Zu grüßen, und in diesem neuen Titel Heil dir, ruhmwürd'ger Cawdor, denn du bist's! Sauquo (für fic).

Wie? Sagt der Teufel wahr?

Macbeth.

Der Than von Cawdor lebt.

Wie kleidet ihr mich in geborgten Schmuck?

Nosse.

Der einstens Than gewesen, lebt, boch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ist. Ob er mit dem Rormann, ob Mit den Rebellen einverstanden war, Ob er mit beiden sich zum Untergang Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn Sestürzt.

#### Marbeth.

Glamis und Than von Cawdor! Das Größte steht noch aus! — Habt Dank, ihr Herren. (Zu Banquo.)

Hofft ihr nun nicht, daß eure Kinder Könige Sein werden, da derfelbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es euch verhieß?

#### Sanguo.

Hum! Stünd' es so, möcht' es euch leicht verleiten, Den Cawbor zu vergessen und die Krone Zu suchen. — Es ist wunderbar! Und oft Lock uns der Hölle schabenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Verderbens Rand. Unschuld'ge Kleinigkeiten dienen ihr, Uns zu Verdrechen fürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen!

(Bu Roffe und Angue.)

Wo ist ber König?

Angus.

Auf bem Beg hieber. (Banquo fpricht feitwärts mit beiben.)

Amei Theile des Orafels sind erfüllt. Ein hoffnungsvolles Pfand des höchsten britten! — Habt Dank, ihr Herren — Diese wunderbare Eröffnung kann nicht bofe fein - fie kann Nicht gut fein. Wär' fie bofe, warum fing Sie an mit einer Wahrheit? Ich bin Than Bon Cawdor! War' fie gut, warum Beschleicht mich die entsetliche Versuchung, Die mir bas haar aufsträubt, mir in ber Bruft Das eifenfeste Männerberz erschüttert? Die Handlung felbst ist minder grausenvoll, Als ber Gebanke ber geschreckten Seele. Dies Bild, die bloße Mordthat des Gehirns, Regt meine innre Welt so bestig auf, Daß jede andre Lebensarbeit rubt Und mir nichts da ist, als das Wesenlose.

Sanquo (ju ben andern).

Bemerket boch, wie unser Freund verzückt ist. Macheth.

Will es das Schickfal, daß ich König sei, So kröne mich's, und ohne daß ich's suche!

Die neuen Ehren, die ihn schmüden, sind Wie fremde Kleider, die uns nicht recht passen, Bis wir durch öftres Tragen sie gewohnen.

Macbeth (für fic).

Komme, was kommen mag! Die Stunde rennk auch durch den rauhsten Tag! Ranquo (zu Macbeth).

Mein ebler Than, wir warten nur auf euch.

macbeth.

Bergebt, ihr Herren! Mein verstörter Kopf-Bar in vergangne Zeiten weggerückt. — Glaubt, edle Freunde, eure Dienste sind In meinem dankbarn Herzen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblätte' ich meine Schuld. Jeht zu dem König!

(Zu Banquo.)

Denkt des Vorgefallnen; Und wenn wir's reiflich bei uns selbst bedacht, Dann laßt uns frei und offen davon reden.

Banquo.

Sehr gern.

Macbeth.

Bis dahin gnug davon! Kommt Freunde!

(Sie geben ab.)

Röniglicher Palast.

# Biebenter Auftritt.

Rönig. Malcolm. Donalbain. Machuff. Gefolge.

König.

Ist die Sentenz an Cawdor schon vollstreckt?
Sind, die wir abgesandt, noch nicht zurück? **Bonalbain.** 

Sie sind noch nicht zurückgekehrt, mein König, Doch sprach ich einen, der ihn sterben sah. Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Bekannt und tiese Reue blicken lassen! Das Würdigste in seinem ganzen Leben War der ergebne Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie einer, der auss Sterben

Studierte, und das kostbarste ber Güter Warf er gleichgültig bin, als war' es Staub.

Es gibt noch keine Kunft, die innerfte Gestalt des Herzens im Gesicht zu lefen! Er war ein Mann, auf den ich alles baute!

# Achter Auftritt.

Borige. Macbeth. Banquo. Roffe. Lenor.

## König.

D theurer Better, Stütze meines Reichs!
Die Sünde meines Undanks lastete
So eben schwer auf mir! Du bist so weit
Boraus geeilt, daß dich der schnellste Flug
Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kann!
Fast nücht' ich wünschen, daß du weniger
Berdient, damit mir's möglich wäre, dich
Rach Würden zu belohnen! Jeho bleibt mir nichts,
Als zu bekennen, daß ich dir als Schuldner
Berfallen bin mit meiner ganzen Habe.

#### Macheth.

Bas ich geleistet, Sire, belohnt sich selbst, Es ist nicht mehr, als was ich schuldig war. Euch kommt es zu, mein königlicher Herr, Die Dienste eurer Anechte zu empfangen. Sie sind des Thrones Kinder und des Staats, Und euch durch heil'ge Lehenspssicht verpfändet.

#### König.

Sei mir willkommen, edler, theurer Held. Ich habe angefangen, dich-zu pflanzen, Und für dein Wachsthum forg' ich — edler Banquo! Du haft nicht weniger verdient; es foll Bergolten werden. Laß mich dich umarmen Und an mein Herz dich drücken.

(Umarmt ihn.)

Sanquo.

Wachs' ich da,

So ift die Ernte euer.

König.

Meine Freude ift

So groß, daß sie vom Kummer Thränen borgt, Sich zu entladen. Söhne! Bettern! Thans! Und die zunächst an meinem Throne stehn! Wißt, daß wir Malcolm, unsern Aeltesten, Zum künst'gen Erben unsers Reichs bestimmt Und ihn zum Prinzen Cumberlands ernennen. Der einz'ge Borzug soll ihn kennbar machen Aus unser trefflichen Baronen Zahl, Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern!

(Zu Macbeth.)

Jett, Better, nach Inverneß! Denn wir find Entschlossen, euer Gast zu sein heut Abend.

Marbeth.

Ich selbst will eurer Ankunft Bote sein Und meinem Weib ben hohen Gast verkinden! Und so, mein König, nehm' ich meinen Urlaub!

Asnig (ihn umarmenb).

Mein würd'ger Cawbor!

(Er geht ab mit bem Gefolge.)

Prinz von Cumberland!

Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich stürze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit kein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen!

(Ab.)

#### Borhalle in Macbethe Schloß.

# Meunter Auftritt.

Laby Macbeth allein, in einem Briefe lefenb.

"Ich traf sie grade an dem Tag des Siegs, "Und die Erfüllung ihres ersten Grußes "Berbürgte mir, sie wissen mehr als Menschen. "Da ich nach neuen Dingen forschen wollte, "Berschwanden fie. 3ch stand noch voll Erstaunen, "Als Abgeordnete vom König kamen, "Die mich als Than von Cawdor grüßten, mit "Demselben Titel, ben mir furz zuvor "Die Zauberschwestern gaben, und worauf "Der britte königliche Gruß gefolgt! "Dies eil' ich dir zu melden, theuerste "Genoffin meiner Größe, daß du länger nicht "Unwissend seieft, welche Hoheit uns "Erwartet. Leg' es an dein Herz. Leb' wohl." Glamis und Cawdor bift bu und follst fein, "Bas bir verheißen ist — Und bennoch fürcht' ich Dein weichliches Gemüth — Du bist zu sanft Beartet, um den nächsten Weg zu gebn. Du bist nicht ohne Ehrgeig, möchtest gerne Groß sein, doch dein Gewissen auch bewahren. Richt abgeneigt bist du vor ungerechtem Gewinn; doch widersteht bir's, falsch zu spielen. Du möchtest gern das baben, mas dir zuruft: Schiller, fammil, Berte. VI.

Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und hast doch nicht die Recheit, es zu thun! D, eile! eile her! Damit ich meinen Geist in deinen gieße, Durch meine tapfre Junge diese Zweisel Und Furchtgespenster aus dem Felde schlage, Die dich wegschrecken von dem goldnen Reif, Womit das Glück dich gern bekrönen möchte.

### Behnter Auftritt.

Laby Macheth. Pförtner.

Lady.

Was bringt ihr?

Pförtner.

Der König kommt auf diese Nacht hierher.

Lady.

Du bist nicht klug, wenn du das sagst — Ist nicht Dein Herr bei ihm? Und war' es, wie du sprichst, Würd' er ben Gast mir nicht verkündigt haben?

Pförtner.

Gebieterin, es ist so, wie ich sage! Der Than ist unterwegs; ein Gilbot' sprengte In vollem Lauf voraus; der hatte kaum Noch so viel Athem übrig, seines Auftrags Sich zu entled'gen.

Lady.

Pflegt ihn wohl! Er bringt

Uns eine große Post.

(Pförtner geht.)

Der Rab' ist heiser,

Der Duncans tödtlichen Einzug in mein Haus

Ankrächzen foll — Kommt jett, ihr Geister alle, Die in die Seele Mordgebanken fä'n! Kommt und entweibt mich bier! Bom Wirbel bis Bur Bebe füllt mich an mit Tigers Grimm! Verdickt mein Blut, sperrt jeden Weg der Reue, Damit kein Stich ber wieberkehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß Und ihn verhindere, zur That zu werden. An meine Weibesbrufte leget euch, Ihr Ungluckgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Berberben lauert, Und sauget meine Milch anstatt ber Galle! Komm, bide Nacht, in schwarzen Höllenbampf Gehüllt, damit mein blinder Dolch nicht febe, Wohin er trifft, der Himmel nicht, den Borhang Der Kinsterniß zerreißend, rufe: Halt! Halt' inne!

# Eilfter Auftritt.

Laby Macbeth. Macbeth.

Lady.

Großer Glamis! Würd'ger Cawdor, Und größer noch durch das prophetische "Heil dir, der einst!" — Dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Künstige Berwirklicht!

Macbeth.

Theuerste Liebe! Duncan kommt

heut Abend.

Lady.

Und wann geht er wieber?

### macbeth.

Morgen, bentt er.

Lady.

D, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen!
Dein Angesicht, mein Than, ist, wie ein Buch, Worin Gesährliches geschrieben steht.
Laß deine Mienen aussehn, wie die Zeit Es heischet, trage freundlichen Willsommen Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieh' aus, Wie die unschuld'ge Blume, aber sei Die Schlange unter ihr! — Geh', denke jett Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen. Mein sei die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern künst'gen Tag' und Nächten Die königliche Freiheit soll ersechten!

Macheth.

Wir sprechen mehr davon.

Lady.

Nur heiter, Sir!

Denn, wo die Züge schnell verändert wanken, Berrath sich stets der Zweisel der Gedanken, In allem andern überlaß dich mir!

(Sie gehen ab. Man bort blafen.)

# Bwölfter Auftritt.

Rönig. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macbuff, Roffe, Angus, Lenor mit Fadein.

König.

Dies Schloß hat eine angenehme Lage. Leicht und erquicklich athmet sich die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unsern Sinnen.

### Banquo.

Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des Himmels Athem lieblich schmeckt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vorspringendes Gebälk, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Zur Wiege für die Jungen angebaut, Und immer fand ich eine mildre Lust, Wo dieses fromme Thier zu nisten psiegt.

# Dreizehnter Auftritt.

Borige. Laby Macbeth.

### König.

Mh, sieh da unsre angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die uns folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.
So wirst auch du für diese Last und Müh,
Die wir ins Haus dir bringen, Dank uns wissen.

Ladn.

Sire! Alle unfre Dienste, zwei= und dreisach In jedem Stüd geleistet, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Bomit ihr unser Haus begnadiget. Nichts bleibt uns übrig, königlicher Herr, Als für die alten Gunstbezeugungen, Wie für die neuen, die ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich, Mit brünstigen Gebeten euch zu dienen. König.

Wo ist der Than von Cawdor? Wir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt Und wollten seinen Haushosmeister machen. Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flügel, Daß er uns lang zuvorkam — Schöne Lady, Wir werden euer Gast sein diese Nacht.

Lady.

Ihr seid in eurem Eigenthum, mein König! Wir geben nur, was wir von euch empfingen.

König.

Rommt, eure Hand, und führet mich hinein Zu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Herzen, Und was wir ihm erzeigt, ist nur ein Vorspiel Der größern Gunst, die wir ihm vorbehalten.
— Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin! (Er führt sie hinein. Die andern folgen. Eine Taselmusik wird gehört. Bediente gehen im hintergrunde mit Speisen über die Bühne. Nach einer Beile erscheint Macbeth.)

# Vierzehnter Auftritt.

Macbeth allein, gebantenvoll.

Wär' es auch abgethan, wenn es gethan ist, Dann wär' es gut, es würde rasch gethan!
Benn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten alles ruhte,
Benn dieser Mordstreich auch das Ende wäre,
Das Ende nur für diese Zeitlichkeit —
Wegspringen wollt' ich übers künst'ge Leben!
Doch solche Thaten richten sich schon hier,

Die blut'ge Lehre, die wir andern geben, Källt gern zurud auf bes Erfinders Haupt, Und die gleichmeffende Gerechtigkeit Zwingt uns, ben eignen Giftkelch auszutrinken. - Er follte zweifach ficher fein. Ginmal, Weil ich sein Blutsfreund bin und sein Bafall, Zwei starke Fesseln, meinen Arm zu binden! Dann bin ich auch fein Wirth, ber feinem Mörber Die Thür verschließen, nicht ben Todesstreich Selbst führen sollte. Ueber dieses alles Hat dieser Duncan so gelind regiert, Sein großes Amt so tabellos verwaltet, Daß wider diese schauderhafte That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Posaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, hilflos und nadt, vom himmel niederfahren, In jedes Auge beiße Thränen loden Und jedes herz zur Wuth entflammen wird -3ch habe keinen Antrieb, als ben Ehrgeiz, Die blinde Buth, die sich in tollem Anlauf Selbst überfturgt und jenseits ihres Biels hintaumelt — Nun! Wie steht es brin?

# Fünfzehnter Auftritt.

Macbeth. Laby Macbeth tommt.

Lady.

Er hat

Gleich abgespeist. Warum verließet ihr Das Zimmer? . Marbeth.

Fragte er nach mir?

Ich bachte,

Man hatt' es euch gesagt.

Marbeth (nach einer Paufe). Laßt uns nicht weiter

In dieser Sache gehen, liebes Beib! Er hat mich kürzlich erst mit neuen Ehren Gekrönt; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingekauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich beiseit gelegt sein wollen.

Lady.

Wie?

War benn die Hoffnung trunken, die dich erst So tapfer machte? Hat sie ausgeschlasen Und ist nun wach geworden, um auf einmal Beim Andlick dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlaff und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That derselbe Zu sein, der du in deinen Wünschen bist! Du wagst es, nach dem Höchsten auszustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu sein? "Ich möcht es gerne, doch ich wag' es nicht" — Kleinmüthiger!

Marbeth.

Ich bitte dich, halt' ein! Das wag' ich alles, was dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, der ist keiner!

Lady.

War's denn etwa

Ein Thier, das dich vorhin dazu getrieben?

Als du das thatest — da warst du ein Mann! Und, wenn du mehr wärst, als du warst, du würdest Um so viel mehr ein Mann sein! Da du mir's Entdeckt, dot weder Ort noch Zeit sich an; Du wolltest beide machen — Beide haben sich Bon selbst gemacht; dich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder ausgesäugt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt, Und dennoch — ja bei Gott, den Säugling selbst An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hätt' ich's geschworen, wie du jenes schwurst.

#### Macbeth.

Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele führen?
Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir
Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain?
Für Duncans Söhne nur und nicht für uns
Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

#### Lady.

Ich fenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwerfen. Ein bürgerlicher Krieg entslammet sich! Dann trittst du auf, der Tapserste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte deiner Mündel zu behaupten. In ihrem Namen gründest du den Thron, Und steht er sest, wer stürzte dich herab? Nicht in die serne Zeit verliere dich, Den Augenblick ergreise, der ist dein.

### Marbeth.

Wenn wir's verfehlten - wenn ber Streich miflange. fadn.

Mißlingen! Führ' es aus mit Männermuth Und fester Hand, so kann es nicht mißlingen. — Wenn Duncan schläft — und diese starke Reise Wird seinen Schlaf beförbern — übernehm' ich's, Die beiden Kämmrer mit berauschenbem Getränt' so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Ein bloßer Dunst sein soll. Und wenn sie nun In viehischem Schlafe wie im Tode liegen, Was können dann wir beide mit dem un= Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Mordes Sünde tragen sollen?

Gebier mir keine Töchter! Männer nur Coll mir bein unbezwinglich Herz erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene beiben, Die in bes Königs eignem Zimmer schlasen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Zum Mord bedient, daß sie die That gethan?

Wer wird bei dem Gejammer, dem Geschrei, Das wir erheben wollen, etwas andres Zu denken wagen?

### Marbeth.

Weib! Ich bin entschlossen, Und alle meine Sehnen spannen sich Zu dieser That des Schredens an. Komm, laß uns Den blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve Bededen! Falsche Freundlickkeit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele!

(Beibe geben ab.)

# 3meiter Aufzug.

Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Banqus. Fleance, ber ihm eine Fadel vorträgt.

Banquo.

Wie spät ist's, Bursche?

Bleance.

Herr, der Mond ift unter.

Die Glocke hab' ich nicht gehört!

Banquo.

Er geht

Um zwölf Uhr unter.

Sleance.

's ist wohl später, Herr.

Sanquo.

Da, nimm mein Schwert! Man ist haushälterisch im Himmel. Die Lichter sind schon alle aus. Hier, nimm Auch das noch! Eine schwere Schlassust liegt Wie Blei auf mir, doch möcht' ich nicht gern schlasen. Ihr guten Mächte, wehrt die sträflichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Sib mir mein Schwert! Wer da?

### Bweiter Auftritt.

Borige. Macheth, bem ein Bebienter leuchtet.

Macbeth.

Ein Freund.

Sanguo.

Wie, ebler Sir, noch nicht zur Ruh? Der König schläft schon. Er war äußerst fröhlich, Und eure Diener hat er reich beschenkt. Hier diesen Demant schickt er eurer Laby Und grüßt sie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht glücklich in sein Schlasgemach.

Macbeth.

Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der gute Wille wohl dem Mangel dienen.

Banquo.

Es mangelte an nichts. Nun, Sir, mir träumte Berwichne Nacht von den drei Zauberschwestern. Euch haben sie doch etwas Wahres Gesagt.

Macheth.

Ich denke gar nicht mehr an sie. Indeß, wenn's euch bequem ist, möcht' ich gern Ein Wort mit euch von dieser Sache sprechen. Nennt nur die Zeit.

Banguo.

Wie's euch gelegen ift.

Wenn Banquo mein Beginnen unterstützt, Und es gelingt, so soll er Ehre davon haben.

Banquo.

Sofern ich fie nicht in die Schanze schlage, Indem ich fie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen und mein Herz dabei Gefährdet sind, bin ich zu euren Diensten. Marbeth.

Gut' Nacht indeß.

#### Banqus.

Ich dank' euch. Schlafet wohl!
(Banquo und Fleance gehen ab.)

Marbeth (jum Bebienten).

Sag' deiner Lady, wenn mein Trank bereit, Soll sie bie Glode ziehn. — Du geh' zu Bette! (Bebienter geht ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Macbeth allein.

Ist dies ein Dolch, was ich da vor mir sehe, Den Griff mir zugewendet? Komm! Laß mich dich faffen. 3d bab' dic nicht und sebe dich boch immer. Furchtbares Bild! Bist du so fühlbar nicht ber Hand, Als du dem Auge sichtbar bist? Bist du Nur ein Gedankendolch, ein Wahngebilde Des fieberbaft entzündeten Gebirns? Ich seh' dich immer, so leibhaftig wie Den Dold, ben ich in meiner Sand bier gude. Du weisest mir den Weg, den ich will gehn; Solch ein Gerath, wie du bift, wollt' ich brauchen. Entweder ist mein Auge nur der Narr Der andern Sinne oder mehr werth, als sie alle. — Noch immer seh' ich dich und Tropfen Bluts Auf deiner Klinge, die erst nicht da waren. - Es ist nichts Wirkliches. Mein blutiger Gedanke ist's, der so heraustritt vor das Auge! Rest scheint die eine Erdenhälfte tobt,

Und böse Träume schrecken hinterm Borhang Den unbeschützten Schlaf! Die Zauberei beginnt Den surchtbarn Dienst der bleichen Hetate, Und ausgeschreckt von seinem heulenden Wächter, Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenste, geht Mit groß — weit — ausgeholten Näuberschritten Der Mord an sein entsetliches Geschäft. Du sichre, unbeweglich seste Erde! Hör meine Tritte nicht, wohin sie gehn, Damit nicht deine stummen Steine selbst Mein Werk aussschreien und zusammenklingend Dies tiese Todtenschweigen unterbrechen, Das meinem Mordgeschäft so günstig ist.
Ich drohe hier, und drinnen lebt er noch! — (Wan hört die Stock.)

Rasch vorwärts, Macbeth, und es ist gethan! Die Glode rust mir — Höre sie nicht, Duncan! Es ist die Glode, die dich augenblicks Zum Himmel sordert oder zu der Hölle.

(Er geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Laby Macheth. Balb barauf Macheth.

Lady.

Was sie berauschte, hat mich kühn gemacht, Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Horch! Still! Die Eule war's, die schrie — der traurige Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht. — Er ist dabei. Die Kammerthür ist offen, Und die berauschten Kämmerlinge spotten Mit Schnarchen ihres Wächteramts. So einen kräft'gen Schlaftrunk hab' ich ihnen Gemischt, daß Tob und Leben drüber rechten, Ob sie noch athmen ober Leichen sind.

Macbeth (brinnen).

Wer ift da? He!

Kady.

D weh! Ich fürchte, sie sind ausgewacht, Und es ist nicht geschehen! Der Bersuch Und nicht die That wird uns verderben — Horch! Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie sinden auf den ersten Blick. Hätt' es mich nicht, Wie er so schlasend lag, an meinen Bater Gemahnt, ich hätt' es selbst gethan — Run, mein Gemahl? Macheth (tritt auf).

Sie ift gethan, die That! Vernahmst du kein Geräusch?

Lady.

Die Eule hört' ich schreien und Die Grillen singen — Sagtest du nicht was? Macheth.

Wann?

16

Lady.

Jest.

Macbeth.

Wie ich herunter kam?

Lady.

Ja.

Macbeth.

Hord!

Wer liegt im zweiten Zimmer?

Kadn.

Donalbain.

Marbeth (befieht feine Sanbe).

Das ist ein traur'ger Anblick! D!

Lady. .

Ihr seid

Richt flug! Das nennt ihr einen traur'gen Anblick! Macbeth.

Der eine lacht' im Schlaf, ber andere Schrie: Mord! daß sie sich wechselsweise weckten. Ich stand und hörte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und schliesen wieder ein.

Ladn.

Es find bort ihrer zwei in einer Rammer. Macheth.

Genad' uns Gott! rief einer — Amen, sprach Der-andere, als hätten sie mich sehen Mit diesen Henkershänden stehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — Ich konnte Nicht Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' uns!

Denkt ihm so tief nicht nach!

Macbeth.

Warum benn aber konnt' ich

Nicht Amen sagen? Braucht' ich doch so sehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Rehle.

Lady.

Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht so beschaun. Das könnt' uns rasend machen.

Macbeth.

Es war, als hört' ich rusen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuld'gen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschützten, Den Schlaf, der den verworrnen Knäul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begräbt und wieder wedt zum neuen Morgen, Das frische Bad der wundenvollen Brust, Das linde Del für jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Maht!

Lady.

Wie, Sir? Was soll das alles?

Macbeth.

Immer, immer,

Im ganzen Hause rief es fort und fort: Schlaft nicht mehr! Glamis hat den Schlaf ermordet; Darum soll Cawdor nicht mehr schlafen, Macbeth Soll nicht mehr schlafen!

Ladn.

Wie? Wer war's benn, der So rief? Meln theurer Than, was für Phantome Sind das, die deines Herzens edeln Muth So ganz entnerven! Geh! Nimm etwas Waffer Und wasche dies verrätherische Zeugniß Von deinen Händen — Warum brachtest du Die Dolche mit herans? Sie mitsen drinn Gefunden werden. Trage sie zurück, bestreiche Die Kämmrer mit dem Blut —

Marbeth.

Ich geh' nicht wieder Hinein. Mir graut vor dem Gedanken, was ich that. Geh' du hinein. Ich wag's nicht.

Lady.

Schwache Seele!

Gib mir die Dolche. Schlafende und Todte Sind nur Gemälde; nur ein kindisch Aug! Schreckt ein gemalter Teufel. Ich bepurpre Der Kämmerer Gesicht mit seinem Blut; Denn diese muß man für die Thäter halten.

(Sie geht hinein. Man bort braußen flopfen.)

Macbeth.

Woher dies Klopfen? Wohin tam's mit mir, Sofiler, sammt. Werte. VI. Daß jeder Laut mich aufschreck! — Was für Hände! Sie reißen mir die Augen aus — Weh! Wehe! Kann der gewässerreiche Meergott selbst Wit seinen Fluthen allen dieses Blut Bon meiner Hand abwaschen? Eher färbten Sich alle Meere roth von dieser Hand!

So ift die blut'ge That von und hinweg Gewälzt, und jene tragen unfre Schulb Auf ihren Händen und Gesichtern — Horch! — Ich hör' ein Klopfen an der Thür nach Süden. Gehn wir hinein. Ein wenig Wasser reinigt und Bon dieser That. Wie leicht ist sie also! Komm! Deine Stärke hat dich ganz verlassen.

(Reues, ftarteres Bochen.)

— Es klopft schon wieder! Wirf dein Nachtkleid über! Geschwind, damit uns niemand überrasche Und seh', daß wir gewacht! — O, sei ein Mann! Berlier' dich nicht so kläglich in Gedanken!

Mir dieser That bewußt zu sein! D, besser, Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt sein! (Das Klopsen wird ftärker.)

Poch' ihn nur auf aus seinem Todesschlaf! Was gab' ich drum, du könntest es!

Labn (ibn fortziehent).

Rommt! Rommt!

(Beben binein.)

# Sünfter Auftritt.

Bfortner mit Schluffeln. Dernach Rachuff unb Roffe.

Pförtner (tommt singenb). Berschwunden ist die finstre Nacht, Die Lerche schlägt, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Prangen Am Himmel aufgegangen. Sie scheint in Königs Prunkgemach, Sie scheinet durch des Bettlers Dach, Und was in Nacht verborgen war, Das macht sie kund und offenbar. (Stärkeres Klopfen.)

Poch! Boch! Geduld da draußen, wer's auch ist! Den Pförtner laßt sein Morgenlied vollenden. Ein guter Tag fängt an mit Gottes Preis; 's ist kein Geschäft so eilig, als das Beten.

(Singt weiter.)

Lob sei dem Herrn und Dank gebracht, Der über diesem Haus gewacht, Mit seinen heiligen Schaaren Uns gnädig wollte bewahren. Bohl Mancher schloß die Augen schwer Und öffnet sie dem Licht nicht mehr; Drum freue sich, wer, neu belebt, Den frischen Blick zur Sonn' erhebt! (Er schließt auf, Nacduss und Nosse treten aus.)

.Noffe.

Nun, das muß wahr sein, Freund, ihr führet eine So helle Orgel in der Brust, daß ihr damit Ganz Schottland könntet aus dem Schlaf posaunen. Pförtner.

Das kann ich auch, Herr, benn ich bin ber Mann, Der euch die Nacht ganz Schottland hat gehütet. Nosse.

Wie das, Freund Pförtner?

. Pförtner.

Nun, sagt an! Wacht nicht

Des Königs Auge für sein Volk, und ist's Der Pförtner nicht, der Nachts den König hütet? Und also bin ich's, seht ihr, der heut Nacht Gewacht hat für ganz Schottland.

Nosse.

Ihr habt Recht.

Macduff.

Den König hätet seine Gnad' und Milde. Er bringt dem Hause Schutz, das Haus nicht ihm; Denn Gottes Schaaren wachen, wo er schläft.

Roffe.

Sag', Pförtner! Ift bein Here schon bei der Hand? Sieh! unser Pochen hat ihn aufgeweckt, Da kommt er.

Bechster Auftritt.

Macbeth: Macbuff. Roffe.

Roffe.

Guten Morgen, edler Sir!

Macbeth.

Den wünsch' ich beiben.

Macduff.

Ist der König munter?

Macheth.

Noch nicht.

- Macduff.

Er trug mir auf, ihn früh zu wecken;

Ich habe die bestimmte Stunde bald Bersehlt.

Marbeth.

Ich führ' euch zu ihm.

Macduff.

D, ich weiß,

Es war' euch eine angenehme Mühe; Doch ift es eine Mühe.

Macbeth.

Eine Arbeit,

Die uns Bergnügen macht, heilt ihre Müh'. Gier ift die Thur.

Macduff.

Ich bin so dreift und ruse; Denn so ist mir besohlen.

(Er geht hinein.)

Biebenter Auftritt.

Macheth und Roffe.

Rosse. Reist der König

Heut wieder ab?

Macbeth.

Ja, so bestellte er's.

Nosse.

Sir! bas war eine ungestüme Nacht.
Im Hause, wo wir schliefen, ward der Schlot Herabgeweht, und in der Luft will man Ein gräßlich Angstgeschrei vernommen haben, Geheul des Todes, gräßlich tönende Prophetenstimmen, die Berkündiger Entsehlicher Ereignisse, gewaltsamer

Berwirrungen des Staats, davon die Zeit Entbunden ward in bangen Mutterweben. Die Eule schrie die ganze Nacht; man sagt, Die Erde habe sieberhaft gezittert!

Marbeth.

's war eine raube Nacht.

Roffe.

Jo bin nicht alt

Genug, mich einer gleichen zu erinnern.

## Achter Auftritt.

Borige. Machuff fommt gurlid.

Macduff.

Entfeplich! Graflich! Graflich! D, entfeplich!

Was ift's?

Roffe.

Was gibt es ?

Marduff.

Grausenvoll! Entsetlich!

Rein Herz tann's faffen, teine Junge nennen! Macheth.

Was ist es benn?

Macduff.

Der Frevel hat sein Aergstes Bollbracht! Der kirchenräuberische Mord Ist in des Tempels Heiligthum gebrochen Und hat das Leben draus hinweggestohlen.

Macheth.

Das Leben! Wie versteht ihr bas?

### Roffe.

-Meint ibr

Den König?

#### Macduff.

Geht hinein! Geht und erstarret Vor einer neuen, gräßlichen Gorgona. Berlangt nicht, daß ich's nenne! Cebt und bann Sprecht felbst!

(Macbeth und Roffe geben ab.)

İ

### Macduff.

Bacht auf! Bacht auf! Die Keuerglocke Geläutet! Mord und Hochverrath! Auf! Auf! Erwachet, Banguo! Malcolm! Donalbain! Werft diesen flaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf, und feht bes Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus euern Gräbern Erbebt euch, und wie Beifter schrettet ber, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

### Meunter Auftritt.

Labh Macbeth. Gleich barauf Banque mit Lenor und Angus; und nach biefen Macheth mit Roffe.

### Ladn.

Bas gibt's, daß solche gräßliche Trompete. Die Schläfer dieses Hauses weckt! Sagt! Redet! Macduff.

D zarte Laby! Es taugt nicht für euch, Bu boren, was ich fagen kann. Gin weiblich Ohr Damit zu ichreden, mar' ein zweiter Mord! (Auf Banquo, Lenor und Augus queilend, die hereintreten.)

D Banquo! Banquo! Unser König ift ermordet!

Rady.

hilf himmel! Bas? In unferm haus?

Entsetlich,

Wo immer auch — Macbuff, ich bitte bich, Rimm es zuruck und sag', es sei nicht so. (Wacbeth tommt mit Rosse zuruck.) Macbeth.

D, wär' ich eine Stunde nur Bor diesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich wär' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schätzenswerthes mehr Auf Erden! Tand ist alles! Ehr' und Snade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und nur die Hefe blieb der Welt zurück.

### Behnter Auftritt.

Borige. Malcolm. Donalbain.

Bonalbain.

Was ist verloren —

Marbeth.

Ihr! Und wißt es nicht? (Zu Donawain.)

Der Brunnen beines Blutes ist verstopft, Ja, seine Quelle selber ist verstopft.

Marduff (ju Malcolm).

Dein königlicher Bater ift ermorbet!

D Gott! Von wem?

Noffe.

Die Rämmerer sind allem Ansehn nach

Die Thäter. Ihre Hände und Gesichter waren Boll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Kissen fanden. Sie sahen wild auß, waren ganz von Sinnen, Und niemand wagte sich an sie heran.

Macbeth.

D, jeto reut mich's, baß ich fie im Wahnfinn Der ersten Buth getöbtet.

Marduff. Warum thatft bu bas? Marbeth.

Wer ist im nämlichen Moment zugleich Gefaßt und wüthend, sinnlos und besonnen, Rechtliebend und parteilos? Niemand ist's! Die rasche That der heft'gen Liebe rannte Der zaudernden Bernunft zuvor. — Hier lag Duncan — sein königlicher Leib von Dolchen Entstellt, zerrissen! Seine offnen Wunden Erschienen wie ein Riß in der Natur, Wodurch der Tod den breiten Sinzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Handwerks Gekleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Wer, der ein Herz für seinen König hatte Und Muth in diesem Herzen, hätte da Sich halten und sich selbst gebieten können!

Lady

(ftellt fich, ale ob fie shumachtig werbe).

Helft mir von hinnen — O!

Macduff.

Sorgt für die Laby!

(Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie beschäftigt). Malrolm (au Donalbain).

Wir schweigen still, die dieser Trauerfall Am nächsten trifft?

#### Bonalbain.

Was läßt sich sagen, hier,

Wo unser Feind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor Zu stürmen, auf uns herzufallen broht? Laß uns davon gehn, Bruder, unsre Thränen Sind noch nicht reif.

Malcolm.

Roch unser heft'ger Schmerz Im Stand, fich von der Stelle zu bewegen.

.Sangus

(zu benen, welche die Lady wegführen). Nehmt euch der Lady an! — Und wenn wir und Bon der Verwirrung unsers ersten Schreckens Erholt und unsre Blöße erst bedeckt, Dann laßt und hier aufs neu' zusammenkommen Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachsorschen. Und erschüttern Furcht und Zweisel. hier in der großen Hand des Höchsten steht üch, Und unter diesem Schirme kämp? ich jeder Beschuldigung entgegen, die Verrath Und Bosheit wider mich ersunnen mögen!

Das thu' ich auch.

Macduff.

Und ich.

Rosse, Angus und Lenor. Das thun wir alle!

Macbeth.

Jett werfen wir uns schnell in unsre Rleiber Und kommen in der Halle dann zusammen.

Alle.

Wir sind's zufrieden.

(Geben ab.)

### Gilfter Auffritt.

#### Malcolm. Donalbain. -

#### Malcolm.

Was gedenkt ihr, Bruder?

Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Uns zu vertrauen. Einen Schmerz zu zeigen, Bon dem das Herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die bem Unredlichen nicht schwer ankommt. 3ch geb' nach England.

#### Donalbain.

Ich nach Irland.

Gerathner ist's für unser beider Wohl, Wir trennen unser Schickfal! Wo wir sind, Seh' ich aus jedem Lächeln Dolche drohn, Je näher am Blut, so näher dem Berderben.

#### Malcolm.

Der Mörderpfeil, der unfein Bater traf, Fliegt noch, ist noch zur Erde nicht gefallen. Das Beste ist, vom Ziel hinweg zu gebn. Drum ichnell zu Pferbe! Keine Beit verloren Mit Abschiednehmen! Da ist's wohl gethan, Sich wegzustehlen, wo das kleinste Weilen Tob und Berberben bringen fann.

(Gie geben ab.)

Bwölfter Auftritt.

Roffe. Gin alter Munn.

Alter Mann.

Ja, Herr, von achtzig Jahren ber befinn' ich mich, Und in bem langen Reitraum hab' ich Bittres

Erlebt und Unglückeliges ersahren. Doch diese Schreckensnacht hat all mein vorig Wissen Zum Kinderspiel gemacht.

### Roffe.

Ach, guter Bater, Du siehst, wie selbst der Himmel düster bleich Auf diesen blut'gen Schauplatz niederhängt; Wie von der Menschen Gräuelthat empört! Der Glode nach ist's hoch am Tag, und doch Dämpst sinstre Nacht den Schein der Himmelslampe. Alter Mann.

Es ist so unnatürlich, wie die That, Die wir erlebten. Reulich ward ein Falke, Der triumphierend thurmhoch in den Lüften Herschwebete, von einer mausenden Nachteule angefallen und getöbtet.

#### Roffe.

Und Duncans Pferde — so verwundersam Es klingt, so wahr ist's! — diese schonen Thiere, Die Zierde ihrer Gattung, wurden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen Und schossen wüthend um sich her, dem Ruf Des Führers starr unbändig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankündigten den Menschen.

Alter Mann.

Man sagt, daß sie einander aufgefressen.

Roffe.

Das thaten sie. Kaum traut' ich meinen Sinnen, Als ich es sah. — Hier kommt der wackre Macduff.

# Dreizehnter Auftritt.

Borige. Macduff.

Hoffe.

Run, Sir, wie geht bie Belt?

Marduff.

Wie? Seht ihr's nicht?

Roffe.

Weiß man, wer diese mehr als blut'ge That Berübte?

Macduff.

Sie, die Macbeth tödtefe.

Moffe.

Die Rämmerer! Gott! Und aus welchem Antrieb? Bas bracht' es ihnen für Gewinn?

Macduff.

Sie waren

Erfauft. Des Königs eigne Söhne, Malcolm Und Donalbain, sind heimlich weggeflohn Und machten sich dadurch der That verdächtig.

Kolle.

O, immer, immer wider die Natur! Unmäß'ge Herrschsucht, die mit blinder Gier Sich ihre eignen Lebenssäfte raubt!

— So wird die Krone wohl an Macbeth fallen?

Macduff.

Er ist schon ausgerusen und nach Scone Zur Krönung abgegangen.

Hoffe.

Wo ist Duncans Leiche?

Macduff.

Rach Colmeskill gebracht, ber beil'gen Gruft, Wo die Gebeine seiner Bäter ruhen.

Naffe.

Gebt ibr nach Scone?

Macduff.

— Nein! Ich geh', nach Fife.

Moffe.

But! So will ich nach Scone.

Macduff.

Lebet wohl!

Und mögt ihr alles dort nach Wunsche finden! Leicht möchten uns die alten Röcke besser Gesessen, fürcht' ich, als die neuen! Nosse (zu dem Alten).

Nun, alter Bater, lebet wohl!

Alter Mann.

Gott fei

Mit euch und jedem, der es redlich meint, Das Bose gut macht und den Feind zum Freund!

(Sie geben ab.)

# Dritter Aufzug.

Gin Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Bauque allein.

Du haft's nun! Glamis! Cawdor! König! Alles, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen.
Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei deinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes sein.
Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde — Und der erfüllte Gruß an dich beweist's — Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orakel sein, wie deins, und mich zur Hoffnung Anfrischen? Aber still! Richts mehr davon!

### Bweiter Auftritt.

Trompeten.

Macbeth als Rönig. Lady Macbeth. Roffe. Angus. Lenox. Banqub. Gefolge.

Macbeth.

Sieh ba! hier ist ber erfte unfrer Gafte!

Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Riß. In unserm Feste, und die Krone fehlt' ihm. Marbeth.

Banquo! Wir geben diese Racht ein festlich Mahl Und bitten euch um eure Gegenwart.

Bangno.

Nach meines Herrn Befehl, bem zu gehorchen Mir beil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreiset heut? Sanguo.

Ja, Sire!

### Marbeth.

Sonst hätten wir uns euern Rath, Der stets so weif als glücklich war, in heutiger Bersammlung ausgebeten. Doch das kann auch ruhn Bis morgen. Geht die Reise weit?

Sanguo.

So weit,

Daß alle Zeit von jetzt zum Abendessen Drauf gehen wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd' ich der Nacht verschuldet werden müssen Für eine dunkse Stunde oder zwein.

Marbeth.

Fehlt ja nicht bei dem Fest!

Sanquo. Gewißlich nicht. Macheth.

Wir hören, unsre blut'gen Bettern find Nach Engelland und Irland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nehst dem andern, was Den Staat betrifft und unsre Sorgen heischt. Lebt wohl dis auf die Nacht! Geht Fleance mit euch? Banquo.

Ja, Sire! Wir können länger nicht verweilen — Marbeth.

So wünsch' ich euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Füße! Lebet wohl!

> (Banquo geht ab. Zu ben andern.) Bis Anbruch

Der Nacht sei jedermann Herr seiner Zeit. Die Freuden der Gesellschaft desto besser Zu schmecken, bleiben wir dis dahin selbst Für uns allein. Und damit Gott besohlen.

(Laby und Lords geben ab.)

# Dritter Auftritt.

Macheth gurlidbleibenb.

Marbeth (zu einem Bedienten). Hört, Freund! Sind jene Männer bei ber Hand? Bedienter.

Ja, Sire! Sie warten draußen vor dem Schloßthor. Macbeth.

Führ' sie berein.

(Bebienter ab.)

So weit sein, ist noch nichts; Doch, es mit Sicherheit ju fein! Bor diefem Banquo haben wir zu zittern. In seiner königlichen Seele herrscht Dasjenige, was sich gefürchtet macht. Vor nichts erschrickt sein Muth, und dieser keden Entschlossenheit wohnt eine Rlugheit bei, Die ihm zum Führer bient und feine Schritte Bersichert. Ihn allein, sonst keinen fürcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Wie Marc Antons vor Cafars Genius. Er schalt die Rauberschwestern, da fie mich Auerst begrüßten mit bem Königstitel, Und forderte sie auf, zu ihm zu reden; Und darauf grüßten sie prophetisch ihn Den Bater einer königlichen Reibe! Auf meine Stirne setten fie Nur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen burren Scepter in die Hand, Damit er einst von fremden Sänden mir Entwunden werde! Ist's an dem, so hab' ich Kür Banguos Enkelkinder mein Gewissen Beflect, für fie ben gnabenreichen Duncan Erwürgt, für sie — allein für sie — auf ewig Den Krieden meiner Seele bingemordet Und mein unsterbliches Juwel dem all= Gemeinen Feind der Menschen bingeopfert, Um fie zu Königen zu machen! Banquos

> (Bebienter kommt mit ben Mörbern.) Wer ist ba?

Geh vor die Thur und warte, bis wir rufen.

Geschlecht zu Königen! Eh dies geschieht, Eh komme du, Berhängniß, in die Schranken

Und laß uns kampfen bis aufs Blut!

### Dierter Auftritt.

#### Macbeth. Zwei Mörder.

Macbeth.

War es nicht gestern, daß ich mit euch sprach? Die Morder.

Ja, königlicher Herr!

Macheth.

Nun? Habt ihr meinen Reben nachgebacht? Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld? Doch aus Der letzen Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schändlich Man euch betrog —

Erfter Mörder.

Ja, Herr! Ihr überzeugtet uns.

Marbeth.

Das that ich.

Nun auf den andern Punkt zu kommen. Sagt, Seid ihr so lämmerfromm, so taubenmäßig Geartet, taß ihr solches ungeahndet Könnt hingehn lassen? So versöhnlichen Gemüths, Daß ihr für diesen Banquo beten könnt, Deß schwere Hand euch und die Eurigen In Schande stürzte und zu Bettlern machte? Erker Mörder.

Mein König, wir sind Männer!

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Wie Dachs und Windspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheidet Den schlauen Spürer, den getreuen Wächter, Den flücht'gen Jäger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Männer seid, und zwar An echter Mannheit nicht die allerletzten, So zeigt es jeto! Rächet euch und mich An einem Feinde, ber uns gleich verhaßt ist. Erfter Mörder.

Ich bin ein Mann, Sire, ben die harten Stöße Der Welt so aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Trope jegliches zu wagen.

Bweiter Morder.

Und mir, mein König, hat das falsche Glück So graufam mitgespielt, daß ich mein Schicksal Berbessern oder gar nicht leben will.

Macbeth.

Ihr wisset also, euer Feind war Banquo. Die Mörder.

Ja, Sire!

Marbeth

Er ist auch meiner, und er ist's Mit solchem blutig unversöhnten Haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu ranben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja, Die Klugheit will es, daß ich den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Aug verbergen muß.

Erfter Morder.

Mein König, wir erwarten beinen Wink.

Bweiter Morder.

Und wenn auch unser Leben —

Marbeth.

Eure Rühnheit bligt

Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Berdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An dessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — hört ihr? Das Schicksal dieser finstern Stunde theilen. Habt ihr verstanden?

Mörder.

Wohl! Wir sind entschlossen,

Mein König!

Macbeth.

Nun, so geht auf euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Zufall überlassen bleibe!

(Die Mörber geben ab.)

Beschlossen ift's! Banquo, erwartest bu, Bum himmel einzugebn, sliegst bu ihm heut noch ju!

Fünfter Auftritt.

Macbeth. Laby Macbeth.

Ladn.

Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helfen, daß ihr eure Träume

Bur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gebanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gesolgt sein sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Marbeth.

Wir haben .

Die Schlange nur verwundet, nicht getöbtet; Sie wird zubeilen und dieselbe sein Aufs neue; unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Zahn erzittern. Doch ebe soll der Dinge feste Korm. Sich lösen, ebe mögen beibe Welten Busammenbrechen, eh wir unser Brod Mit Rittern effen und uns fernerbin In ängstlich bangen Schreckensträumen wälzen. Weit besser wär' es, bei den Todten sein, Die wir zur Ruh geschickt, uns Plat zu machen, Als fort und fort in ruheloser Qual Auf dieser Kolterbank der Todessurcht Bu liegen. — Duncan ift in seinem Grabe, Sanft schläft er auf des Lebens Rieberangst. Verrätberbosbeit bat ibr Aeußerstes An ibm gethan! Run kann nicht Stahl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schläfer mehr berühren! Ladn.

Kommt, kommt, mein König, mein geliebter Herr, Klärt eure finstern Blide auf! Seid heiter Und hell heut' Abend unter euren Gästen!

Macbeth.

Das will ich, liebes Weib! und sei du's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrebe.

Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung Heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unser Herzen machen.

Lady.

Laßt das!

Marbeth.

D, angefüllt mit Scorpionen Ist meine Seele! Theures Weib, du weißt, Noch lebet Banquo und sein Sohn!

Lady.

Doch keinem gab

Natur das Vorrecht der Unsterblichkeit.

Marbeth.

Das ist mein Trost, daß sie zerstörbar sind! Drum gutes Muths! Eh noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh auf Den Ruf der bleichen Hekate der Käser, Im hohlen Baum erzeugt, die müde Racht Mit seinem schläfrigen Gesums einläutet, Soll eine That von furchtbarer Natur Bollzogen sein.

Lady.

Was soll geschehn?

Macbeth.

Sei lieber schuldlos durch Unwissenheit, Mein trautes Weib, bis du der fert'gen That Zujauchzen kanust. — Steig' nieder, blinde Nacht, Des Tages zärtlich Auge schließe zu! Mit deiner unsichtbaren blut'gen Hand Durchstreiche, reiß' in Stücken diesen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! — Schon sinkt der Abend, und die Krähe sliegt Dem dohlenwimmelnden Gehölze zu, Einniden alle freudigen Geschöpfe Des Tags, indeß die schwarzen Hausgenossen Der traur'gen Nacht auf ihren Naub ausgehen. Du staunst ob meiner Rede! Doch sei ruhig! Bas blutig ansing mit Berrath und Mord, Das setzt sich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit laß dir genügen! Folge mir!

(Sie geben ab.)

Unter Baumen.

## Bechster Auftritt.

Drei Mörber treten auf.

Erfter (jum Dritten).

Wer aber hieß dich zu uns stoßen? Britter.

Macbeth.

Erfter gum 3meiten).

Wie? Sind wir beibe ihm nicht Manns genug, Daß er, beforgt, uns den Gehilfen sendet? Was meint ihr? Dürsen wir ihm traun?

Bweiter.

Wir könnens dreift. Die Zeichen treffen zu, Es ist der Mann, von dem der König sprach.

Erfter.

So steh' zu uns. Am abendlichen Himmel Berglimmt ber lette bleiche Tagesschein. Der Wandrer, der sich auf dem Weg verspätet, Strengt seiner Schritte lette Krast noch an, Die Nachtherberge zeitig zu erreichen, Und der, auf den wir lauern, nähert sich.

Still! Horch! Ich höre Pferde.

Sanquo (binter ber Scene).

Licht! He da!

Erfter.

Das ist er! Denn die andern, die beim Gastmahl Erwartet wurden, sind schon alle da.

Iweiter.

Die Pferde machen einen Umweg.

Erfter.

Wohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie jedermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zurud zu legen, Weil es hier näher ist und angenehmer.

## Biebenter Auftritt.

Borige. Banque unb Fleance mit einer Fadel.

Ameiter Morder.

Ein Licht! Ein Licht!

Øritter.

Er ist es.

Erfter Morder.

Macht euch fertig!

Banquo (vormarte tommenb).

Es wird beut Nacht gewittern.

Bweiter Morder.

Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn ber.)

Sanquo (intem er fich wehrt).

Berrätherei! Flieb'! Flieb', mein Sohn! Flieb'! flieb'! Du kannst mein Rächer sein! — O Bösewicht! (Er sinkt töbtlich getrossen nieder. Fleance wirst die Fackel weg; erster Wörder tritt darauf und löscht sie aus; jener entstieht.) Britter Morder.

Wer löscht das Licht? —

Erfter Morder.

War es nicht wohl gethan?

Bweiter Morder.

Es liegt nur einer!

Der Sohn entsprang.

Erfter Morder.

Berbammt! Wir haben

Die beste hälfte unsers Werks verloren.

Britter Morder.

Gut! Last uns gehn und melben, was gethan ift!

(Sie geben ab.)

Festlicher Saal, erleuchtet.

Eine mit Speisen besethte Tafel im Bintergrunde.

## Achter Auftritt.

Macheth. Laby Macheth. Abffe. Lenor. Angus und noch feche andere Lords.

Macheth.

Ihr fennet euren Rang. Cest euch, ihr herren. Bom Erften bis jum Unterften willtommen.

Roffe. Angus. Lenor.

Wir banken Gurer Majestät.

Macheth.

Bir selber wollen uns bald hier, bald dort In die Gesellschaft mischen und das Amt Des auswartsamen Hauswirths übernehmen, Denn unsre Wirthin, seh' ich, ist zu läffig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen, Geschäftiger zu sein um ihre Gäste.

(Alle fegen fich außer Macbeth.)

Lady.

Thut das, mein König, und erinnert mich, Wofern ich was in meiner Pflicht versäumte. Mein Herz zum wenigsten bewillkommt alle.

Der erfte Morber fommt an bie Thure.

Macbeth.

Wie ihre Herzen dir entgegen wallen! Gut! Beide Seiten, seh' ich, sind besetzt, So will ich dort mich in die Mitte setzen. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit; Bald soll der Becher um die Tasel kreisen.

(Bu bem Mörber an ber Thure.)

Auf beinem Kleid ist Blut.

Erfter Mörder. So ist es Banquos. Macheth.

Liegt er am Boben?

Erfter Morder.

Herr! Die Rehl' ift ihm

Berichnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm.

Macbeth.

Du bist der erste aller Kehlabschneider! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denselben Dienst gethan! Bist du der auch, So suchst du deines Gleichen.

Erfter Morder.

Gnäd'ger Herr!

Fleance ist entwischt!

Macheth.

So kommt mein Fieber Zurück! Sonst war ich ganz gesund, vollkommen Genesen, sest wie Marmor, wie ein Fels Gegründet, wie das freie Element, Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden Und meinen alten Schrecknissen aufs neu' Zum Raub dahingegeben. — Aber Banquo ist Doch sicher?

Erfter Morder.

Herr! Er liegt in einem Graben, Mit zwanzig hieben in dem Kopf, der kleinste Schon eine Todeswunde.

Macheth.

Dank für das!

Dort liegt sie also, die erwachsne Schlange! Der Wurm, der floh, hat das Bermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jeht noch keine Zähne? Gut! Morgen wollen wir's noch einmal hören!

(Morber geht ab.)

Lady.

Mein König! Ihr verkürzet eure Gäste. Das reichste Mahl ist freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Zuspruch und Geschäftigkeit Den Gästen zeigt, daß sie willkommen sind. Satt essen kann sich jeglicher zu Hause; Geselliges Bergnügen, munteres Gespräch muß einem Festmahl Würze geben.

Banques Geift steigt empor und setzt fich zwischen Roffe und Lenox an ben Blat, ber für Macbeth in ber Mitte bes Tisches leer gelaffen ift.

## Macheth.

Willfommene Erinnerung -

(Bu ben Lorbe.)

Run! Bohl

Bekomm' es meinen vielgeliebten Gäften!

Roffe.

Gefällt es meinem Rönig, Plat zu nehmen? Macbeth.

hier waren alle unfre Ebeln nun,

Die Zierden unsers Königreichs, beisammen, Wenn unsers Banquo schätzbare Person Zugegen wäre. — Möcht' ich ihn doch lieber Der Ungefälligkeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls wegen zu beklagen!

Roffe.

Sein Nichterscheinen, Sire, schimpft sein Bersprechen. Gefällt es meinem Könige, die Tafel Mit seiner hohen Gegenwart zu zieren?

Macbeth

(mit Entfeten, inbem er ben Beift erblictt).

Die Tafel ist voll!

Lenor

(gang gleichgultig auf ben Geift zeigenb).

hier, Sire, ift noch ein aufbehaltner Plat!

Wo?

Roffe (fo wie Lenor).

hier, mein König! Bas fest Gure Hoheit So in Bewegung?

marbeth (fcanervoll).

Wer von euch hat das

Gethan?

Roffe und Lenor.

Was benn, mein königlicher Herr?

Macheth (jum Beifte).

Du kannst nicht sagen, ich war's! Schüttle Die blut'gen Loden nicht so gegen mich! Rosse.

Steht auf, ihr herrn, dem König ift nicht wohl.

Bleibt sitzen, meine Lords. Der König ist Oft so und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' euch drum, behaltet eure Bläte. Der Anstoß währt nur einen Augenblick, In zwei Minuten ist er wieder besser. Wenn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn Rur auf und macht sein lebel länger dauern. Est fort und gebt nicht Acht auf ihn!

(Beimlich zu Macbeth.)

Seid ihr ein Mann, Sire!

Marbeth (immer ftarr auf bas Gefpenft febent).

Ja, und ein beherzter

Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Teufel selbst erblassen würde!

Lady.

D, schön! Vortrefflich! Das sind wieder Die Malereien deiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezückts Dolch, der, wie Du sagtest, dich zu Duncan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaubern, dies Entsetzen, So ganz um nichts, um gar nichts paßte gut Zu einem Ammenmährchen, am Kamin Erzählt, wofür Großmutter Bürge wird. D, schäme dich! Was zerrst du für Gesichter? Am Ende siehst du doch nicht weniger, Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

Ich bitte dich!

Schau' borthin! borthin schaue! Run! was sagst bu?
- (Bum Geift.)

Wie! Was sicht's mich an? Wenn du nicken kannst, So red' auch. — Schickt das Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen zurück, so soll Der Bauch der Geier unser Grabmal werden.

(Der Beift verschwindet.)

Lady.

Ift's möglich, Sir! so ganz unmännlich thöricht?

Macbeth.

So wahr ich vor euch steh'! Er war's. Ich sah ihn.

D, schämet euch!

Macbeth.

Es ist von jeher Blut Bergossen worden, schon in alten Zeiten, Sch menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit säuberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonst, wenn einem das Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jetzt steigen sie mit zwanzig Todeswunden An ihrem Kopse wieder aus dem Grab Und treiben uns von unsern Stühlen. — Das It noch weit seltsamer, als solch ein Mord.

Lady.

Sire! Eure Gäfte warten -

Marbeth.

Kehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde, Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran.

Ich vergaß mich!

Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran. Kommt! kommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit! Hernach will ich mich setzen! Gebt mir Wein! Boll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlsein Der ganzen gegenwärtigen Versammlung Und unsers theuren Freundes Banquo auch, Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen! Auf sein und euer aller Wohlergehn!

(Der Geift fteht wieber ba.)

Roffe. Lenor. Angus.

Wir danken unterthänigst.

### Marbeth

(den Geist erblidend und heftig auffahrend). Hinweg aus meinem Angesicht! Laß dich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ist kalt; du hast nicht Kraft zu sehn In diesem Aug, mit dem du mich anstarrest!

Ladn.

Berwundert euch nicht, meine edeln Thans, Nehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter, glaubt mir! Schade nur, Daß es die Freude dieses Abends stört!

Macbeth.

Was einer wagt, das wag' ich auch — Komm du In der Gestalt des rauhen Eisbärs auf mich an, Des lid'schen Tigers, des geharnischten Rhinoceros, in welcher andern Schreckens-Gestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Nerven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf Und sordre mich aufs Schwert in eine Wisse. Wenn ich mich zitternd weigere, dann schilt Mich eine weid'sche Menme! Weg! Hinweg! Furchtbarer Schatten! Wesenloses Schreckbild!

(Der Geist verschwindet.)

Ja — nun — Sobald du fort bist, bin ich wieder Ein Mann.

> (Bu ben Gaften, welche auffteben wollen.) Ich bitt' euch, Freunde; bleibet figen! Ladn.

Ihr habt durch diesen sieberhaften Anstoß Den Schrecken unter eure ebeln Gäste Gebracht und alle Fröhlichkeit verbannt.

Marbeth.

Ich bitte bich! Kann man denn folche Dinge

Wie eine Sommerwolke vor sich weg Ziehn lassen, ohne außer sich zu sein? Du machst mich irr an meinem eignen Selbst, Seh' ich, daß du dergleichen Furchterscheinungen Anschaun und den natürlichen Rubin Auf deinen Wangen kannst behalten, wenn Die meinen das Entsehen bleicht.

Rosse.

Was für

Erscheinungen, mein Rönig?

Ladn.

Redet nicht,

Ich bitt' euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer. Biel Fragen bringt ibn vollends ganz von Sinnen. Gut' Nacht auf einmal allen! Wartet nicht Erst auf Befehl zum Ausbruch! Geht zugleich!

Noffe. Angus. Lenor.

Wir wünschen unserm König gute Nacht Und bessere Gesundheit!

Lady.

Allerseits gut' Nacht! . (Die Lords gehen ab, won der Lady begleitet.)

## Mennter Auftritt.

Macbeth. Gleich barauf Laby Macbeth.

## Marbeth.

Es fordert Blut! Blut, sagt man, fordert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine sich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Bahrsager, die das tiesverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Schiller, sammtl. Werke. VI. Und Dohlen die geheimste Mörderthat Ans Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht?

(ift, inbeß gurudgelommen).

So weit, daß Nacht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer die Herrschaft führen soll.

Marbeth.

Und Macduff, fagst du, weigert fich zu tommen?

haft du ihn laden laffen?

Macheth.

Rein, ich hört' es Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden. Es ist nicht einer unter diesen Thans, In dessen Haus ich meinen Horcher nicht Besolde. — Morgen mit dem frühesten Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie müssen Wir mehr entdecken, denn ich muß nun schon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg. Ich din so tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gesahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärts gehn.

— Seltsame Dinge wälzt mein Geist dei sich Herum, die einen raschen Arm ersordern Und That sein müssen, eh sie Worte sind.

Kady.

Euch mangelt die Erquickung aller Besen, Der Schlaf.

. Mucheth.

Ja, komm! Wir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ist nur eines Reulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Wir sind in Thaten dieser Art noch Kinder.

(Sie geben ab.)

# Bierter Aufzug.

Ein freier Blas.

Erfter Auftritt.

Roffe und Lenor.

Nasse.

Ich führe das nur an, euch auf die Spur Bu bringen. Cest ench felber nun gufammen! Der gnadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl! Er war ja tobt. Und ber getreue, biebre Banquo reiste Bu spät des Nachts. Wer Lust hat, kann auch sagen, Fleance hab' ihn umgebracht, benn Fleance entfloh. Man follte eben in fo später Nacht nicht reisen. Wer dachte je, daß dieser Donalbain Und Malcolm solche Ungeheuer wären. Den gärtlichsten ber Bater gu ermorben! Verdammenswerthe That! Wie schmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Burgt' er nicht spaleich In beil'ger Wuth die beiden Thäter, die Von Wein und Schlummer überwältigt lagen! War das nicht brav von ihm! Gewiß, und weise Nicht minder! Denn wer hatt' es ohne Grimm Anbören können, wenn die Buben es

Geleugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und, seid gewiß, sollt' er der Söhne Duncans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Bater morden! Und das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblied, lud Macduss seinen Zorn auf sich. Könnt ihr mir Nachricht geben, wo er jest Sich aushält?

Lenox.

Malcolm, Duncans Aeltester. Dem der Tyrann das Erbreich vorenthält, Lebt an dem Hof des frommen Eduards, Geehrt, wie einem Könige geziemt, Und der Verbannung Bitterkeit vergessend. Dabin ist nun auch Macduff abgegangen, Englands großmutb'gen König anzuflebn, Daß er den tapfern Seiward uns zum Beistand Hersende, der mit Gottes macht'gem Schut Die Tyrannei zerstöre, unsern Nächten Schlaf Und unsern Tischen Speise wieder gebe. Den mörderischen Dolch von unsern Festen Entferne, uns aufs neue um den Thron Des angestammten Königes versammle, Damit wir ohne Niederträchtigkeit Ru Ebren kommen können — Darnach sehnen wir Uns jest umsonst. — Die Rachricht von dem allem Hat den Tyrannen so in Wuth geset, Daß er zum Kriege schleunig Anstalt macht.

Nosse.

So schickte er nach Macbuff?

fenor.

Ja. Und mit einem runden, turgen: Sir,

Ich komme nicht! ward ber Gesandte abschefertigt, ber mit einem finstern Blick Den Rücken wendete, als wollt' er sagen: Ihr werdet euch die Stunde reuen lassen, Da ihr mit solcher Antwort mich entließt.

Roffe.

Es sei ihm eine Warnung, sich so weit Als möglich zu entsernen. Irgend ein Bohlthät'ger Cherub sliege vor ihm her Nach England und entsalte sein Gesuch, Noch eh' er kommt, damit ein schneller Arm Zu Rettung dieses Landes sich bewassne, Dem eine Teuselshand Verderben droht.

fenor.

Wo geht ihr hin?

Noffe.

Ich will nach Fife, sein Weib Zu trösten und, vermag ich's, sie zu schützen. Lebt wohl!

(Geben ab.)

Eine große und finftere Soble.

Ein Reffel fteht in ber Mitte über bem Feuer.

Bweiter Auftritt.

Befate. Die brei Begen.

Erfte Bere.

Was ist dir, hobe Meisterin?

Bweite und Britte.

Was zürnet unfre Königin?

Bekate.

Und soll ich's nicht, da ihr vermessen

Und schamlos eure Pflicht vergessen Und eigenmächtig, ungefragt Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Räthseln ihn und Zauberworten Bersucht zu gräuelvollen Morden? Und mich, die Göttin eurer Kraft, Die einzig alles Unheil schafft, Mich riest ihr nicht, euch beizustehu Und eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann, Der eitel, stolz, wie's Biele gibt, Nur seinen Ruhm, nicht euren, liebt!

Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet klug! Ich will unsichtbar um euch sein Und selber meine Macht euch leibn. Denn eh es noch beginnt zu tagen, Erscheint er, bas Geschick zu fragen. Drum schnell ans Werk mit rüst'gen händen. Ich will euch meine Geister senden, Und folde Truggebilde weben Und täuschende Orakel geben, Daß Macbeth, von dem Blendwerk voll. Berwirrt und tollfühn werden foll! Dem Schicksal soll er tropen kühn, Dem Tode blind entgegen fliebn, Nichts fürchten, sinnlos alles wagen. Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wift ihr lange, Kübrt Sicherheit zum Untergange!

(Gie verfiult hinter bem Reffel.)

## Dritter Auftritt.

Die brei Beren, um ben Reffel tangenb.

Erfte Bere.

Um den Keffel schlingt den Reihn, Werft die Eingeweid' hinein. Kröte du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf zuerst hinein.

Alle Brei.

Erfte Bere.

Schlangen, die der Sumpf genährt, Kocht und zischt auf unserm Herd. Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eidechspfoten, Eulenstügel, Zaubers halber, werth der Müh, Sied' und koch' wie Höllenbrüh.

Alle.

Rüftig! Ruftig! Nimmer mude! Feuer, brenne! Resel, siebe!

Erfte Bere.

Thut auch Drachenschuppen bran, Herenmumien, Wolseszahn, Des gefräßigen Seehunds Schlund, Schierlingswurz, zur finstern Stund Ausgegraben überall! Indenleber, Ziegengall, Sibenzweige, abgerissen Bei des Mondes Finsternissen, Türkennasen thut hinein, Tartarlippen, Fingerlein In Geburt erwürgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Mischt und rührt es, daß der Brei Tüchtig, did und schleimigt sei. Werst auch, dann wird's sertig sein, Ein Gekrös vom Tiger brein.

Alle.

Rüftig! Rüftig! Rimmer mübe! Feuer, brenne! Reffel fiebe!

Erfte Bere.

Kühlt's mit eines Säuglings Blut, Dann ist ber Zauber fest und gut.

Bweite Bere.

Geister, schwarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt, Rührt um, rührt um, rührt um,

Was ihr rühren könnt!

(Es ericheinen zwerghafte Geifter, welche in bem Reffel ruhren.) Pritte Bere.

Judend fagt mein Daumen mir: Etwas Böses naht sich hier! Rur herein, Wer's mag sein!

## Dierter Auftritt.

Macbeth. Die brei Beren. Racher verfchiebene Ericheinungen.

Macheth.

Run, ihr geheimnisvollen schwarzen Geren, Was macht ihr ba?

Die drei Heren (zugleich). Ein namenlofes Werk.

Macheth.

Bei eurer dunkeln Kunst beschwör' ich euch. Antwortet mir, durch welche Mittel ihr's Auch mögt vollbringen! Müßtet ihr die Winde Entsesseln und mit Kirchen kämpsen lassen; Müßt' auch das schäumend ausgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die ganze Schiffsahrt Berschlingen, müßte sinstrer Hagelregen Die Ernte niederschlagen, seste Schlösser Sinstürzen überm Haupte ihrer Hüter, Paläste, Pyramiden ihren Gipsel Erschüttert beugen dis zu ihrem Grunde! Ja, müßte gleich der Weltbau drüber brechen, Antwortet mir auf das, was ich euch frage.

Erfte Bere.

Sprich!

Bweite Bere.

Frage!

Britte Bere.

Dir foll Antwort werben.

Erfte Sere.

Sprich! Willft bu fie aus unserm Munde lieber, Willft du von unsern Meistern sie vernehmen?

Macheth.

Ruft sie! Ich will sie sehn!

Die drei geren.

Groß ober klein, Erschein'! Erschein'! Und zeige dich Und beine Kklicht bescheidentlich! Donner. Gin bewaffnetes Saupt erhebt fich binter bem Reffel. Macbeth.

Sag' mir, bu unbekannte Macht —

Erfte gere.

Was du denkst, entgeht ihm nicht, Höre schweigend, was er spricht!

Saupt

Macbeth! Macbeth! Macbeth! Fürchte Macduffs triegrisch Haupt! Zittre vor dem Than zu Fife. Laßt mich! Mehr ist nicht erlaubt.

(Steigt binunter.)

Macheth.

Wer du auch seist, hab' Dank für diese Warnung, Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Ziel! Nur noch ein Wort —

Erfte Sere.

Er läßt sich nicht befehlen!

hier ist ein andrer, mächtiger als jener!

Donner. Ericheinung von einem blutigen Rinbe.

Kind.

Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Marbeth.

hatt' ich drei Ohren, du erfülltest fie.

Kind.

Sei ked und kühn und dürste Blut, Berlache beiner Feinde Buth, Denn keiner, den ein Weib gebar, Bringt Macbeth je Gefahr.

(Steigt hinunter.)

Macbeth.

So lebe Macbuff immerhin! Bas brauch' Ich dich zu fürchten — Aber nein! Ich will Die Sicherheit verdoppeln und ein Pfand Bom Schicksal nehmen — Du sollst sterben, Macduff, Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen Und sorglos schlasen in des Sturmes Rachen.

Gin getrontes Rind mit einem Baumzweig.

Was ist's, das wie ein töniglicher Sprößling Sich dort erhebt, um seine Kinderstirn Den goldnen Reif der Herrscherwürde tragend?

Die drei geren.

Höre, aber rede nicht! Schweigend merke, was er spricht.

Bekrontes Rind:

Sei ein Löwe! Keinen scheue, Wer auch murre, wer dir dräue, Wer sich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn heran Rückt zum Schlosse Dunsinan.

. (Steigt binunter.)

## Macheth.

Dahin kommt's niemals! Wer kann Bäume wie Soldaten pressen, daß sie ihre tief Verschlungnen Wurzeln aus der Erd' entfesseln Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückselige Drakelsprüche! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, die sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle Macbeth wird leben die ans Ziel der Zeit Und keinem andern seinen Hauch bezahlen, Als dem gemeinen Loos der Sterblichkeit. Und dennoch pocht mein Herz, nur eines noch Zu wissen. Sagt mir — wenn sich eure Kunst So weit erstreckt — wird Banquos Same je In diesem Reich regieren?

Die drei Hexen. Forsche nichts wehr. Macbeth.

Ich will befriedigt sein. Versagt mir das Und seid verslucht auf ewig! Laßt mich's wissen. Was sinkt der Kessel! Welch Getös ist das?

(Heboen.)

Erfte Bere.

Erscheint!

Bmeite Bere.

Erscheint!

Britte gere.

Erscheint!

Alle Brei.

Erscheint und macht sein Herz nicht froh, Wie Schatten kommt und schwindet so. Acht Könige erscheinen nach einander und geben mit langfamem Schritt an Macheth vorbei. Banquo ift der letzte und hat einen Spiegel in der hand.

### Macheth

(indem die Erscheinungen an ihm vorlibergehen). Du gleichst zu sehr dem Geist des Banquo! Fort! Hinad mit dir! Die Kron' auf deinem Haupt Verwundet meine Augen! — Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der ersten — Fort! Ein Dritter, völlig wie Der Borige! — Verstuchte! Warum zeiget ihr mir das? Ein Vierter — D, erstarret meine Augen! Was? Will das währen dis zum jüngsten Tag? Noch einer — Was? Ein Siebenter!
Ich will nicht weiter hinsehn — Aber, sieh!
Da kommt der Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele andre zeigt!
Was seh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel Verdoppeln sich, die Scepter werden dreisach!

Abscheuliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr! Ich seh' es, denn der blut'ge Banquo grinzt Mich an und zeigt auf sie, wie auf die Seinen. — Was? Ist es nicht so?

Erfte Bere.

Alles ist so; boch warum
Steht der König starr und stumm?
Seine Seele zu erfreuen,
Schwestern, schlingt den Feenreihen!
Kommt! Bon unsern schönsten Festen
Gebt ihm einen Tanz zum Besten!
Luft, du sollst bezaubert klingen,
Wenn wir unsre Kreise schlingen,
Daß der große König soll gestehen,
Ehre sei ihm hier geschehen.

(Sie machen einen Tang und verschwinden.)

Marbeth.

Wo find sie? Weg! Verstucht auf ewig stehe Die Unglückstunde im Kalender — Komm Herein, du draußen!

Fünfter Auftritt.

Macbeth. Lenog.

Kenor. Was befiehlt mein König? Macbeth.

Sahst du die Zauberschwestern?

fenor.

Rein, mein König.

Macbeth.

Sie kamen nicht bei bir vorbei?

Lenor.

Rein, wirklich nicht.

Macbeth.

Zwei ober Drei, die euch die Nachricht bringen, Daß Macduff sich nach Engelland gestüchtet. Marbeth.

Nach Engelland geflüchtet?

Lenor. Ja, mein König! Macbeth.

D Zeit, du greifst in meinen furchtbarn Plan! Der stückt'ge Vorsatz ist nicht einzuholen, Es gehe denn die rasche That gleich mit. Von nun an sei der Erstling meines Herzens Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jetzt, Gleich jetzt das Wort durch That zu krönen, sei's Gedacht, gethan. Ich übersalle Macduss Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Verlornen Seelen seines Unglücksstamms Erwürgt mein Schwert, das ist kein eitles Prahlen! Eh der Entschluß noch kalt ist, sei's gethan! Doch keine Geister mehr!

(Gehen ab.)

Die Scene ift in einem Garten.

## Sechster Auftritt.

Malcolm und Macduff.

Malcolm.

Komm! Laß uns irgend einen öben Schatten Auffuchen, unfern Kummer auszuweinen.

Macduff.

Laß uns vielmehr das Todesschwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wacke Männer kämpsend stehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlassne Wittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend wiedertönt und bange Stimmen Des Schmerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte.

### Maicolm.

Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, das will ich glauben, Und was ich ändern kann, das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Verdienst um ihn erwerden, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Wesser hin, um einen zürnenden Gott zu versöhnen.

Macduff. Ich bin kein Berrather.

#### Malcolm.

Doch Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers Kann auch den Besten in Versuchung führen!
Bergib mir, Macduss, meinen Zweiselsinn.
Du bleibst derselbe, der du bist. Mein Tenken
Macht dich zu keinem andern. Engel glänzen
Roch immer, ob die glänzendsten auch sielen.
Wenn alle bösen Dinge die Gestalt
Des Guten borgten, bennoch muß das Gute
Stets diese nämliche Gestalt behalten.

Macduff.

36 habe meine Hoffnungen verloren.

Malcolm.

Da eben fand ich meine Zweifel — Wie? Du hättest beine Gattin, deine Kinder, Die heilig theuern Pfänder der Natur, So schnell im Stich gelassen ohne Abschied? Bergib mir! Meine Borsicht soll dich nicht Beleidigen, nur sicher stellen soll Sie mich — Du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir benten, was ich will.

Macduff.

So blute, blute, armes Baterland! Du, kede Tyrannei, begründe fest Und fester beinen angemaßten Thron, Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern. Du, Prinz, gehab dich wohl! — Um alles Land, Das der Tyrann in seinen Klauen hält, Und um den reichen Ost dazu möcht' ich Der Schändliche nicht sein, für welchen du Mich ansiehst.

Malceim.

Zürne nicht. Mein Zweifel ift Richt eben Mißtraun. Unfer Baterland Erliegt, ich bent' es, bem Tyrannenjoch;
Es weint, es blutet; jeder neue Tag,
Ich will es glauben, schlägt ihm neue Wunden.
Auch zweist' ich nicht, es würden Hände gnug
Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich.
Und hier gleich bietet Englands Edelmuth
Mir beren viele Tausend an! — Jedoch geset,
Ich träte siegend auf des Wüthrichs Haupt,
Ich trüg's auf meinem Schwert — das arme Schottland
Wird dann nur desto schlimmer sich besinden
Und unter dem, der nach ihm kommen wird,
Der Leiden mehr und härtere erdulden.

Macduff.

Wer ware das?

#### Malcolm.

Mich selber mein' ich — mich, Dem aller Laster mannichsache Keime So eingepfropft sind, daß, wenn die Gewalt Sie nun entsaltet, dieser schwarze Macbeth Schneeweiß dastehen und der Wütherich, Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Erscheinen wird!

## Macduff.

Aus allen höllenschlünden steigt Rein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth.

### Malcolm.

Er ist blutgierig, grausam, ich gesteh's, Wollüstig, geizig, falsch, veränderlich, Betrügerisch; ihn schändet jedes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Zügel, keine Sättigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleier, Nichts Heiliges ist meiner wilden Gier, Die tropig alle Schranken überspringt. Rein, besser Macbeth herrschet, benn ein solcher! Macduff.

Unmäßigkeit ist wohl auch Tyrannel, Hat manchen Thron frühzeitig leer gemacht Und viele Könige zum Fall geführt. Doch fürchte darum nicht, nach dem zu greisen, Was dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet Die höchste Würde deiner Lüsternheit. Du kannst erhabne Herrscherpflichten üben, Ein Gott sein vor der Welt, wenn dein Palast Um deine Menschlichkeiten weiß.

#### Mairaim.

Und bann

Keimt unter meiner anbern Laster Zahl Auch solch ein Seiz und eine Habsucht auf, Daß, wär' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Sdeln; Den tödtete sein Haus und den sein Gold, Und kein Besitzthum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst wär' eine Bürze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stacheln, Und Streit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre strässlich zuzueignen.

## Macduff.

Dies Laster gräbt sich tieser ein und schlägt Berderblichere Wurzeln, als die leicht Entstammte Lust, die schwell sich wieder kühlt. Geiz war das Schwert, das unsre Könige Erschlagen. Dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ist reich genug für deine wildesten Begierden. Das ist alles zu ertragen, Wenn es durch andre eble Tugenden Bergütet wird.

#### Malcolm.

Doch die besit' ich nicht. Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Güte, Frömmigkeit, Herzhaftigkeit und Großmuth ist kein Funke In mir — Dagegen übersließt mein Herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten. Ja, stünd's in meiner Macht, ich schültete Die süße Milch der Eintracht in die Hölle Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

D Schottland! Schottland!

### Malcolm.

31 herrschen? Sprich! 3ch bin so, wie ich sagte. Macduff.

Bu herrschen? Nein, nicht würdig, daß er lebe!

— D armes Baterland, mit blut'gem Scepter Bon einem Käuber unterdrückt, wann wirst Du deine heitern Tage wieder sehn, Da der gerechte Erbe deines Throns Sich selbst das Urtheil der Verwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell.

— Dein Bater war der beste, heiligste Der Könige, und sie, die dich gebar, Weit öster auf den Knieen als im Glanz; Sie starb an jedem Tage, den sie lebte. Gehab dich wohl, Prinz! Gen diese Laster, Die du dir beilegst, haben mich aus Schottland Verdannt — D Herz, hier endet deine Hoffnung!

Macduff! Dies eble Ungestüm, das Kind Der Wahrheit, hat den Argwohn ausgelöscht

Aus meiner Seele und verföhnt mein Berg Mit beiner Ebr' und Bieberberzigkeit! Schon oft bat dieser teufelische Macbeth Auf foldem Wege Nete mir gestellt, Und nur bescheidene Bebenklichkeit Verwahrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott sei Zeuge zwischen mir und bir! Bon nun an geb' ich mich in beine hand Und widerrufe, was ich fälschlich sprach. Abschwör' ich die Beschuldigungen alle, Die ich verstellter Weise auf mich selbst Gehäuft, mein Berg weiß nichts von jenen Lastern. Rein hab' ich meine Unschuld mir bewahrt; Nie maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, kaum · Ließ ich bes eignen Gutes mir gelüften. Rie schwur ich falsch, nicht theurer ift das Leben Mir, als die Wahrheit; meine erste Luge War, was ich jevo gegen mich gesprochen. Bas ich in That und Wahrheit bin, ist bein Und meinem armen Land! — Noch eh bu kamst, Aft icon ber alte Seiward, woblgerüftet, Mit einem Beer nach Schottland aufgebrochen. Wir folgen ibm sogleich, und möge nun Der Sieg an die Gerechtigkeit sich beften! — Warum so stille?

Macduff.

So Willfommenes

Und Schmerzliches läßt sich nicht leicht vereinen.

Gut! Nachher mehr bavon! Sieh, wer ba kommt!

## Siebenter Auftritt.

Borige. Roffe.

Macduff.

Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht kenne. Matrolm.

Willfommen, werther Better!

Macduff.

Jest erkenn' ich ihn.

Entferne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht für einander!

Roffe.

Amen, Sir!

Macduff.

Steht es um Schottland noch wie vor?

Roffe.

Ach, armes Land!

Es schaubert vor sich selbst zurück. Nicht unser Geburtsland, unser Grab nur kann man's nennen, Wo niemand läckelt, als das Wiegenkind, Wo Seuszer, Klagen und Geschrei die Lust Zerreißt, und ohne daß man darauf achtet, Wo niemand bei der Sterbeglocke Klang Wehr fragen mag: Wen gilt es? Wo das Leben Rechtschaffner Leute schneller hin ist, als Der Strauß auf ihren Hüten; wo man stirbt, Eb man erkrankt

Macduff.

O schreckliche Beschreibung,

Und doch nur allzuwahr!

Malrolm.

Was ist benn jest

Die neueste Beschwerde?

Noffe.

Wer das Unglück

Der vor'gen Stunde melbet, sagt was Altes; Jedweder Augenblick gebiert ein neues.

Macduff.

Wie steht es um mein Weib?

Roffe.

Wie? O ganz wohl!

Macduff.

Und meine Kinder -

Noffe.

Auch wohl.

Macduff.

Der Tyrann

hat ihre Ruh' nicht angefochten?

Roffe.

Rein!

In Ruhe waren alle, ba ich ging.

Macduff.

Seid nicht so wortkarg. Sagt mir, wie es geht. \*\* Nosse.

Als ich mich eben auf den Weg gemacht, Um euch die Zeitungen zu überbringen, Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht, Berschiedne brave Leute seien kürzlich Erwordet — was mir desto glaublicher Erschien, da ich die Bölker des Tyrannen Ausrücken sah. Nun ist's die höchste Zeit! Schon euer bloßer Anblick würde Arieger Erschaffen, Weiber selbst zum Fechten treiben; So müd ist Schottland seiner langen Noth.

Mairolm.

Laß es sein Troft sein, daß wir schleunig nahn. Großmüthig leiht uns England zehentausenb

Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Anführt, der bravste Held der Christenheit.

Noffe.

Daß ich dies Trosteswort mit einem gleichen Erwidern könnte! Doch ich habe Dinge Zu sagen, die man lieber in die öde Luft Hinjammerte, wo sie kein Ohr empfinge.

Macduff.

Wen treffen sie? Das Ganze? Ober ist's Sein eigner Schmerz für eine einz'ge Brust?

Roffe.

Es ist kein redlich Herz, das ihn nicht theilt, Obgleich das Ganze — nur für dich gehört.

Macduff.

Wenn es für mich ist, so enthalte mir's Nicht länger vor! Geschwinde laß mich's haben!

Noffe.

Sei meiner Stimme nicht auf ewig gram, Wenn sie dir jest den allerbängsten Schall Angibt, der je dein Ohr durchdrungen.

Macduff.

· Ha!

Jd ahn' es.

Roffe.

Deine Burg ist übersallen, Dein Weib und Kinder grausam hingemordet. Die Art zu melden, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den deinen häusen.

Malcolm.

Barmherz'ger Gott! Wie, Mann? Drück beinen Hut Nicht so ins Aug'. Sib beinem Schmerze Worte. Harm, der nicht spricht, erstickt das volle Herz Und macht es brechen. Macduss. Meine Kinder anch?

Noffe.

Beib, Kinder, Knechte, was zu finden war.

Macduff.

Und ich muß fern fein! — Auch mein Weib getobtet?

Joh sagt es.

Malcolm.

Fasse bich! Aus unfrer blut'gen Rache Laß uns für diesen Todesschmerz Arznei Bereiten.

Macduff.

Er hat keine Kinder! — Alle! Bas? Meine zarten kleinen Engel alle! O höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder, Wit einem einz'gen Tigersgriff!

Maicolm.

Rampf beinem Schmerz entgegen, wie ein Dann!

## Macduff.

Ich will's, wenn ich als Mann ihn erst gefühlt. Ich kann nicht daran denken, daß das lebte, Was mir das Theuerste auf Erden war! Und konntest du das ansehn, Gott, und kein Erbarmen haben! — Sündenvoller Macduss!! Um deinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für deine Missethat, Nicht für die ihre, büsten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines himmels Frieden.

Malcolm.

Laß das den Wetstein beines Schwertes sein, Laß beinen Kummer sich in Wuth verwandeln! Erweiche nicht bein Herz, entzünd' es!

## Macduff.

Ð!

Ich könnte weinen, wie ein Weib, und mit Der Junge toben — Aber schneibe du, Gerechter Himmel, allen Aufschub ab! Stirn gegen Stirn bring' diesen Teufel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwerteslänge Bring' ihn mir nahe, und, entkömmt er, bann Magst du ihm auch vergeben!

#### Malcolm.

Das klingt männlich!

Rommt! Gehen wir zum König. Alles ist Bereit, wir brauchen Abschied bloß zu nehmen. Macbeth ist reif zum Schneiden, und die Mächte Dort oben setzen schon die Sichel an. Kommt, stärket euch zum Marsch und zum Gesechte! Die Racht ist lang, die niemals tagen kann.

(Sie geben ab.)

# Fünfter Aufzug.

Gin Bimmer. Es ift Racht.

## Erfter Auftritt.

Mrgt. Rammerfran. Gleich barauf Laby Macbeth.

Arşt.

Zwei Nächte hab' ich nun mit euch durchwacht Und nichts entbeckt, was eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Zum letztenmal nachtwandelte?

Rammerfrau.

Seitbem ber König

Bu Feld gezogen, hab' ich sie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrod überwarf, ihr Kabinet Aufschloß, Papier herausnahm, darauf schrieb, Es las, zusammenlegte, siegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und das alles Im tiessten Schlafe.

Arst.

Gine große Störung In der Natur, zu gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlass genießen und Geschäfte Des Wachens thun! Doch, außer dem Herumgehn, Und was sie sonst noch vornahm, habt ihr sie In diesem Zustand etwas reden hören?

Rammerfrau.

Nichts, was ich weiter sagen möchte, Sir! Arst.

Mir burft ihr's fagen, und ich muß es wiffen. Kammerfrau.

Nicht euch, noch irgend einem lebenden Geschöpf werd' ich entdecken, was ich weiß, Da niemand ist, der mir zum Zeugen diente! — Seht, seht, da kommt sie! So pslegt sie zu gehn, Und in dem tiefsten Schlaf, so wahr ich lebe! Gebt Acht auf sie, doch machet kein Geräusch! (Laby Macketh kommt mit einem Lichte.)

Arzt.

Wie kam sie aber zu bem Licht?

Rammerfrau.

Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ist ihr Befehl. Arzt.

Ihr seht, sie hat die Augen völlig offen. Kammerfrau.

Ja, aber die Empfindung ist verschlossen! Arzt.

Was macht sie jest? Seht, wie sie sich die Hände reibt! Kammerfrau.

Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß sie So thut, als ob sie sich die Hände wüsche. Ich hab' sie wohl zu ganzen Viertelstunden An einem fort nichts anderes thun sehn.

Hier ift bach noch ein Flecken.

Ar3t.

Still! Sie rebet!

Ich will mir alles merken, was sie sagt, Damit ich nichts vergesse.

Ladn.

Weg, du verdammter Fleden! Weg, sag' ich! Eins! Zwei! — Nun, so ist's hohe Zeit! — Die Hölle ist Sehr dunkel — Pfui doch! Ein Soldat und feige! Laß es auch ruchtbar werden! Ist doch niemand So mächtig, uns zur Rechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Noch so viel Blut in Abern hätte!

Arst.

Hört ihr?

Ca'd n.

Der Than von Fise hatt' eine Frau — wo ist Sie nun? Was? Wollen diese Hände nimmer Rein werden? Nichts mehr, mein Gemahl! — D, nicht doch! nicht doch! Ihr verderbet alles Mit diesem starren hinsehn!

Arşt.

Bebet! Gebt!

Ihr wißt etwas, bas ihr nicht wissen folltet. Kammerfrau.

Sie sprach etwas, das sie nicht sprechen sollte, Das ist kein Zweifel. Weiß der Himmel, was Sie wissen mag!

Lady.

Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr. D! D!

Arşt.

Hört! Hört! Was für ein Seufzer war das! D, sie hat etwas Schweres auf bem Herzen!

Aammerfrau.

Nicht für die ganze Hoheit ihres Standes Möcht' ich ihr Herz in meinem Busen tragen.

Arst.

Wohl! Wohl!

Aammerfrau.

Das gebe Gott, daß es so sei!

Arşt.

Ich kann mich nicht in diese Krankheit finden; Doch kannt' ich mehr bergleichen, die im Schlaf Gewandelt und als gute Christen doch Auf ihrem Bette starben.

Lady.

Wascht die Hände!

Den Schlafrod über! Sebet nicht so bleich aus! Ich sag's euch, Banquo liegt im Grab, er kann Aus seinem Grab nicht wieder kommen.

Arşt.

Wirklich?

Lady.

Zu Bett! Zu Bette! — An die Pforte wird Geklopft! Kommt! Kommt! Kommt! Gest mir eure Hand!

Geschehne Dinge find nicht mehr zu andern.

Bu Bett! Bu Bette!

(Sie geht ab.)

Arst

Geht sie nun zu Bette? Kammerfran.

Gerades Wegs.

Arşt

Man raunt sich Grauenvolles

In die Ohren, unnatürlich ungeheure Berbrechen weden unnatürliche Gewissensangt, und die beladne Seele beichtet Dem tanben Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Geistliche nothwend'ger, als der Arzt. Gott! Gott! vergib uns allen! — Sehet zu, Nehmt alles weg, womit sie sich ein Leides Thun könnte! Laßt sie ja nicht aus den Augen! Nun gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich denke, aber wage nicht zu reden.

(Sie gehen ab.)

Offene Gegenb. Brofpect, ein Balb.

## Bweiter Auftritt.

Augus. Lenor. Lords und Soldaten im hintergrunde.

### Angus.

Das heer ber Engelländer ist im Anzug, Bon Malcolm, unserm Prinzen, angeführt, Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macduss. Der Rache heilig Feuer treibt sie an; Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Thrann auf sie gehäuft, entstammten Selbst abgestorbne Büßende zur Wuth Und stachelten sie auf zu blut'gen Thaten.

Lenor.

Dort ist das Birnamer Gehölz. Sie ziehn Durch diesen Wald; da können wir am besten Zu ihrem Heere stoßen — Weiß jemand, Ob Donalbain bei ihnen ist?

. Angus.

Es ist gewiß,

Daß er bei biesem Heer sich nicht besindet. Ich habe ein Berzeichniß aller Ebeln, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn Ist unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbart'gen Knaben, die noch keine Schlacht Gesehn und ihres Muthes Erstlinge In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen.

Senor.

Sie finden keinen würdigeren Kampf Und keine bessere Sache. Laßt uns eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Gott Bersluchte, zu entsliehn und an das Heer, Bei dem der Sieg ist, muthvoll uns zu schließen. Dort, wo das Recht, ist unser Baterland.

Angus.

Auf, gegen Birnam!

(Man bort Trommeln in ber Ferne.)

Lenor.

Hört ihr jene Trommeln?

Die britt'schen Böller naben. Laßt sie uns Mit unsern Trommeln triegerisch begrüßen!

(Trommeln auf ber Scene antworten benen binter berfelben,)

## Dritter Auftritt.

Borige. Malcolm. Seiward, Bater und Cohn. Machnff. Roffe. Colbaten mit gabnen, bie im hintergrunde halten.

Malcolm.

Ich hoffe, Bettern, nah ist nun ber Tag, Wo Schlafgemächer wieder frei sein werden.

Raffe.

Wir zweifeln nicht baran.

Seiward.

Sieh! Wer sind diese,

Die sich gewaffnet gegen uns bewegen?

Stebt!

Macduff.

Haltet an!

Roffe.

Wer seid ihr?

fenor.

Freunde Schottlands

Und Feinde des Tyrannen.

Roffe.

Jest, mein Feldherr,

Erkenn' ich sie. Es ist ber eble Than Bon Lenor und von Angus.

Malcoim.

Seid willfommen!

Was bringt ihr, ehrenvolle Thans?

Lenor.

Uns felbft,

Ein treues Herz und Schwert für unfern König! Angus.

Wir kommen, unfre Treu und Dienstespsticht Dahin zu tragen, wo sie hingehört, Und suchen Schottland unter Englands Fahnen.

Malcolm.

Glücksel'ge Borbebeutung! Frobes Pfand Des Siege — Laßt euch umarmen, eble Freunde! Ja, unfre Waffen werben glücklich sein, Da sich die besten Herzen zu uns wenden.

Seiward,

Womit geht der Tyrann jest um? Wir hören, Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg Und will dort die Belagerung erwarten?

Angus,

Er hat sich in das Bergschloß Dunfinan Geworfen, das er start befestiget. Er soll von Sinnen sein, sagt man. Sein Anhang Rennt's eine kriegrische Begeisterung. Wohl mag er seiner selbst nicht Meister bleiben In diesem Kampf der Buth und der Verzweiflung. Lenor.

Nun schießt die Blutsaat, die er ausgesät, Zur fürchterlichen Ernte rächend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der seinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Anüpft Liebe nicht, nur Furcht an seine Fahnen; Wo nur ein Weg zur sichern Flucht sich zeigt, Berläßt ihn Groß und Klein.

Roffe.

Jett fühlt er, daß der angemaßte Purpur Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herumhängt, wie des Riesen Rock Um eines Zwerges Schultern, der ihn stahl.

Macduff.

Laft unsern Tadel, so gerecht er ist, Bis nach dem Ausschlag des Gesechtes schweigen, Und führen wir als Männer jett das Schwert! Feiward.

Wie heißt ber Wald hier vor uns?

Roffe.

Birnamswald.

Seiward.

Laßt jeden Mann sich einen Aft abhauen Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Dadurch die Anzahl unsers Heers und machen Die Kundschaft des Tyrannen an uns irre.

Alle.

Es foll geschehen!

(Sie zerftreuen fich nach bem hintergrund, um bie Zweige abzubrechen.)

Bimmer.

## Vierter Auftritt.

Macbeth. Der Argt. Bebiente.

Macheth.

Berkündiget mir nichts mehr! Laßt sie alle Zum Feind entsliehen! Bis der Birnamswald Sich in Bewegung setzt auf Dunsinan, Nicht eher kennt mein tapfres Herz die Furcht. Was ist der Knabe Walcolm? Ward er nicht Bon einem Weib geboren? Geister, die Die ganze Folge irdischer Geschicke Durchschauen, sprachen dieses Wort: Sei surchtlos, Macbeth! Keiner, den ein Weid Gebar, hat über dich Gewalt! — So slieht, Flieht hin, ihr eidvergessnen Thans, schließt euch An diese britt'schen Zärtlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt. (Zu einem Bedienten, der hereintritt.)

Daß dich der Teufel bräune, Milchgefict! Wie kommst du zu dem gänsemäß'gen Ansehn? Bedienter (erschroden, athemios).

Zehntausend -

macheth.

Gänse, Schuft!

Bedienter.

Soldaten, Herr!

Macbeth.

Reib' dein Gesicht und streiche beine Furcht Erst roth an, du milchlebrigter Geselle! Was für Soldaten, Geck! — Verdamm' dich Gott! Dein weibisch Ansehn stedt mir noch die andern Mit Feigheit an — Was für Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn ihr's erlaubt. Macbeth.

Schaff' bein Gesicht mir aus den Augen! — Septon!

— Ich kriege Herzweh, wenn ich's sehe — Septon!

Das muß entscheiden! Dieser Stoß versichert

Mein Glück auf immer oder stürzt mich jetzt!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling
Sank bald ins Welken hin, in gelbes Laub,

Und was das hohe Alter schmücken sollte,

Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestreu,

An alles das ist nun gar nicht zu benken!

Statt bessen sind mein Erbtheil Haß und Flüche,

Nicht laut, doch besto inn'ger, Heuchelworte,

Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern

Verweigerte, wenn es nur dürfte — Septon!

## Sünfter Anftritt.

Macbeth. Arzt. Septon.

Senton.

Was ift zu eurem gnädigsten Befehl? Macheth.

Gibt's sonst was Neues?

Senton .

Herr, es hat sich alles

Bestätigt, was erzählt ward.

Macheth.

36 will fechten,

Bis mir das Fleisch von allen Knochen ab-Gehactt ift — Meine Ruftung! Senton

Herr, es eilt nicht!

macbeth.

Ich will sie anziehn. Schickt mehr Reiter aus; Durchstreift das ganze Land, und an den Galgen, Wer von Gefahr spricht — Gib mir meine Rüstung! — Wie steht's um unfre liebe Kranke, Doctor?

Arzt.

Krank nicht sowohl, mein König, als beängstigt Bon Phantasien, die ihr die Ruhe rauben.

Macbeth.

So heile sie davon. Kannst du ein krankes Gemüth von seinem Grame nicht befrein, Ein tief gewurzelt qualendes Bewußtsein Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiefen Furchen des Gehirnes glätten, Nicht sonst mit irgend einem süßen Mohn Den Krampf auflösen, der das Herz erstickt?

Arzt

Herr, darin muß die Kranke selbst sich rathen.

Macheth.

So fluch' ich beiner Kunft, mir frommt sie nicht.

(Bu bem Diener.)

Kommt! Meine Rüftung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fich waffnet.)

— Du, Seyton, schicke — Doctor! Mich verlassen Die Thans — Komm! komm! Mach' hurtig! — Guter Doctor, Wenn du die Krankheit meines Königreichs Ausspähn, sein scharfes Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlsein könntest wieder geben, Dann wollt' ich deiner Thaten Herold sein Und Scho selbst mit deinem Lob ermüden. — Was für Rhabarber, Senna oder andre Burganzen möchten wohl dies britt'sche Heer Abführen? Sprich! Vernahmft bu nichts bavon? Arşt.

Ja, mein Gebieter. Eure kriegrischen Anstalten machen, daß wir davon bören.

Macbeth.

Laßt sie beran ziehn — Mich erschreckt kein Keind, Bis Birnams Walb vor Dunfinan erscheint.

Arst (für fic).

War' ich nur erft mit ganzer Haut bavon, Burücke brächte mich kein Kürstenlohn! Macbeth.

Dies feste Schloß tropt ber Belagerung! Last sie da liegen, bis der Hunger sie, Die Best sie aufgerieben. Stünden ihnen Nicht die Verräther bei, die uns verließen, Wir hätten sie, Bart gegen Bart, empfangen Und heimgepeitscht -

(hinter ber Scene wirb gerufen.) Was für ein Lärm ist bas? Senton.

Es find die Weiber, welche schrein, mein König! (Gilt binaus mit bem Arat.)

Macbeth.

Ach habe keinen Sinn mehr für die Kurcht. Sonst gab es eine Zeit, wo mir ber Schrei Der Eule Grauen machte, wo mein Haar Bei jedem Schreckniß in die Höhe starrte, Als wäre Leben drin — Jest ist es anders. 3d bab' zu Nacht gegessen mit Gespenftern, Und voll gesättigt bin ich von Entsetzen.

(Septon fommt gurud.)

Was gibt's? Was ist geschehn?

Bechster Auftritt. Macbeth. Senton.

Senton.

Die Königin

If tobt!

Macheth

(nach einem langen Stillichweigen).

Wär' sie ein andermal gestorben! Es wäre wohl einmal die Zeit gekommen Ru solcher Botschaft!

> (Nachdem er gebankenvoll auf und ab gegangen.) Morgen, Morgen

Und wieder Morgen kriecht in seinem kurzen Schritt Bon einem Tag zum andern, dis zum letzten Buchstaben der uns zugemessnen Zeit, Und alle unsre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

— Aus, aus, du kleine Kerze! Was ist Leben?
Ein Schatten, der vorüber streicht; ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerquält und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Mährchen ist es, das ein Thor erzählt, Boll Wortschwall und bedeutet nichts.

Biebenter Auftritt. Borige. Gin Bote.

Macbeth.

Du kommst

Die Zunge zu gebrauchen. Faß bich kurz!

Herr! Ich — ich sollte fagen, was ich fah, Und weiß nicht, wie ich's fagen soll.

#### Macbeth.

Gut! sag' es!

Bote.

Als ich auf meinem Posten stand am Hügel, Sah ich nach Birnam, und da däuchte mir, Als ob der Wald anfing sich zu bewegen.

Macbeth (faßt ibn wüthenb an).

Du Lügner und verdammter Bösewicht!

Bate.

Herr, laßt mich euren ganzen Grimm erfahren, Wenn's nicht so ist. Auf Meilenweite könnt ihr ihn Selbst kommen sehen. Wie ich sage, Herr! Ein Wald, der wandelt!

#### Macbeth.

Mensch! Haft bu gelogen, So bangst bu lebend an bem nächsten Baum, Bis bich ber Hunger ausgeborrt. Saaft bu Die Wahrheit, nun, so frag' ich nichts barnach, Ob du mit mir das Gleiche thust — Mein Glaube Beginnt zu wanken; mir entweicht ber Muth. Ich fürchte einen Doppelsinn bes Teufels, Der Lügen fagt, wie Wahrheit — Fürchte nichts, Bis Birnams Wald auf Dunsinan heranrückt! Und jeto kommt ein Wald auf Dunsinan! Die Waffen an! Die Waffen und binaus! Verhält sich's wirklich also, wie er sagt, So ist kein Bleiben hier, so hilft kein Flüchten. Ich fange an, ber Sonne mud zu sein. Könnt' ich mit mir die ganze Welt vernichten! Schlagt Lärmen! Winbe, fturmet! Brich berein, Rerftörung! Will das Schickfal mit uns enben, So fallen wir, die Waffen in den Händen.

### Ein freier Blat vor ber Festung,

vorn Gebäube, in ber Ferne Lanbichaft, die ganze Tiefe bes Theaters wird zu biefer Scene genommen.

## Achter Auftritt.

Malcolm. Seiward. Seiwards Sohn. Machnff. Roffe. Angus. Lenox. Soldaten. Alle ruden aus der hintersten Tiefe des Theaters mit langsamen Schritten vorwärts, die Zweige vor sich her und über bem Haupte tragend.

#### Malcolm

(nachdem ber Zug bis in die Mitte der Scene vorgerkat). Nun sind wir nahe gnug — Werft eure grünen Schilde Hinweg und zeigt euch, wie ihr seid! — Ihr führt Das erste Treffen an, mein würd'ger Oheim, Nehst eurem edeln Sohn — Indessen wir Und dieser würd'ge Held (auf Macduss zeigend) nach unserm Plan Das Uebrige besorgen.

(Die vordern Soldaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glieb zu Glieb, so baß bas Theater bavon leer wird.)

Seiward.

Lebet wohl!

Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht.

Macduff.

Gebt Athem allen kriegrischen Trompeten, Den Herolden zum Morden und zum Töbten. (Kriegerische Wufik. Schlacht im Hintergrunde.)

### Meunter Auftritt.

Macbeth. Daun ber junge Seiwarb.

Macheth.

Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entstiehen kann ich nicht. Ich muß mein Leben

Bertheibigen, wie ein gehetzter Bär! Ber ist der, den kein Weib gebar? Ihn hab' ich . Zu fürchten, keinen sonst.

Junger Feiward (tritt auf). Wie ist bein Name? Macheth.

hor' ihn und zittre!

Bunger Seiward. Zittern werd' ich nicht, Und gabst du dir auch einen heißern Namen, Als einer in der Höll'.

Macheth.

Mein Ram' ift Macbeth. Junger Seiward.

Der Satan felbst kann keinen scheußlichern mir nennen.
... Macbeth.

Und keinen furchtbarern!

Junger Seiward.

Du lügst, verworfner Tyrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen, Daß du das lügst!

(Sie fecten. Der junge Seiward fallt.)
"Macbeth.

Dich hat ein Weib geboren! Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar! (Er geht ab. Die Schlacht dauert fort.)

## Behnter Auftritt.

Machnff tritt auf.

Der Lärm ift borthin! — Zeige bich, Tyrann! Källst du von einer andern hand als meiner, So plagen mich die Geister meines Weibes Und meiner Kinder ruhelos. Ich kann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bist es, Macbeth — oder ungebraucht Sted' ich mein Schwert zurück in seine Scheide. Dort mußt du sein — Der große Lärm und Drang Macht einen Krieger kund vom ersten Rang. Laß mich ihn sinden, Glück! Ich will nicht mehr.

(Mb.)

## Eilfter Auftritt.

Seiward und Malcolm treten auf.

Sciward.

Hieher, mein Prinz — Das Schloß hat sich ergeben. Die Bölker des Tyrannen weichen schon; Die edeln Thane sechten tapser, nur Noch wen'ge Arbeit, und der Tag ist unser! Malcolm.

Wir haben es mit Feinden, deren Sfreiche An uns vorbei gehn!

Seiward.

Folgt mir in die Festung!

(Mb.)

## Bwölfter Auftritt.

Macbeth. Gleich barauf Machuff.

Macheth.

Warum soll ich den röm'schen Narren spielen .. Und in das eigne Schwert mich stürzen? Rein, Solang ich Lebende noch um mich sehe, Wend' ich es besser an!

(Inbem er abgeben will, tommt Macbuff auf bie Scene.)

Macduff.

Steh, Söllenhund!

Marbeth.

Du bist der einzige von allen Menschen, Den ich vermied — Geh! meine Seele ist Genug beladen schon mit deinem Blut.

### Macduff.

Ich hab' nicht Worte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Böswicht, blutiger, Als Worte es beschreiben!

(Er bringt wilthend auf ihn ein; fie fechten eine Beitlang ohne Entscheibung.)
Marbeth (inne haltenb).

Du verlierst die Müb'.

So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft Mit beines Schwertes Schneide zu verletzen, Als Macbeth bluten machen! Laß dein Eisen Auf Schädel fallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das keinem weichet, den ein Weib gebar.

### Macduff.

Nun, so verzweisle denn an deinem Zauber Und laß den Teusel dir, dem du von je Gedient, kund thun, daß Macbuff vor der Zeit Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist.

### Macbeth.

Die Zunge sei verflucht, die mir das sagt! Sie hat das Beste meiner Männerkraft Entnervt! Berslucht, wer diesen gautelnden Dämonen serner traut, die hinterlistig Mit Doppelsinn uns täuschen, unserm Ohr Wort halten, unfre Hoffnung hintergehn!
— Ich will nicht mit dir fechten.

Macduff.

So ergib bich, Memme,

Und lebe, um die Fabel und das Schauspiel Der Zeit zu sein. Wir wollen dich, wie irgend Ein seltnes Ungeheuer, abgemalt Auf einer Stange tragen und darunter schreiben: hier ist zu sehen der Tyrann!

Macbeth.

Id will

Mich nicht ergeben, um vor diesem Knaben Malcolm zu knieen und den Staub zu küssen Und eures Pöbels Fluch ein Ziel zu sein. Ist gleich der Birnamswald auf Dunsinan Heran gerückt, bist du, mein Gegner, gleich Bom Weibe nicht geboren, dennoch sei Das Aeußerste versucht! Hier halt' ich Den kriegerischen Schild vor meinen Leib. Fall' aus, triff, und verdammt sei, wer zuerst Rust: Halt, genug!

(Sie geben fechtenb ab.)

## Dreizehnter Auftritt.

(Man bläst jum Abzug.)

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenoz. Solbaten.

Malcolm.

Möcht' ich die edeln Freunde, die wir missen, Doch wohl erhalten wiedersehn!

Seiward.

Prinz! Gin'ge müssen schon das Opfer werben,

Und, wie ich seh', ist dieser große Tag Wohlfeil genug erkauft.

Malcolm.

Macbuff und euren ebelmuth'gen Sohn Vermift man.

Nosse.

Guer edler Sohn, mein Keldherr, Bezahlte als ein Krieger feine Schuld, Und nicht so bald hatt' er sein tapfres Herz Im Rampf bewährt, so ftarb er als ein Mann. Seimard.

So ist er tobt?

Nosse.

Bom Schlachtfelb ichon getragen. Meßt euren Schmerz nicht ab nach seinem Werth, Sonft war' er grenzenlos.

Seiward.

hat er die Wunden vorn?

Roffe.

Ra, auf der Stirn.

Seimard.

Nun denn, so sei er Gottes Mann! Hatt' ich So viel ber Söhne, als ich Haare habe, Ich wünschte keinem einen schönern Tod. Sein Grablied ist gesungen.

Malcolm.

Ihm gebührt

Ein größer Leid; das soll ihm werden. Seimard.

Ihm

Gebührt nicht mehr. Sie fagen, er schied wohl Und zahlte seine Zeche. Gott mit ihm!

- Da kommt uns neuer Troft!

## Letter Auftritt.

Borige. Machuff mit ber Ruftung und Krone Dacbethe.

Marduff.

Heil dir, o König, denn du bist's! Im Staube Liegt der Tyrann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im Herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner. Heil Schottlands König!

Alle.

Heil bem König Schottlands!
(Erompetenstoß.)
Malcolm.

Wir wollen keinen Augenblick verlieren, Mit eurer aller Liebe Abrechnung Bu halten und mit jedem quitt zu werben. Ruhmvolle Thans und Bettern, ihr seid Grafen Bon beute an, die Erften, welche Schottland Mit biesem Sprennamen grüßt — Bas nun Die erfte Sorge unfers Regiments Sein muß, die Rückberufung ber Verbannten, Die vor der Tyrannei geflohen, die Bestrafung Der blut'gen Diener biefes tobten Schlächters Und feiner teufelischen Königin, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Hand Gelegt hat an sich selbst, bies, und was sonst Noch Noth thut, wollen wir mit Gottes Gnade Nach Maß und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit banken wir auf einmal allen Und laden euch nach Scone zu unfrer Arönung.

Vina me

|   |  |  | · |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

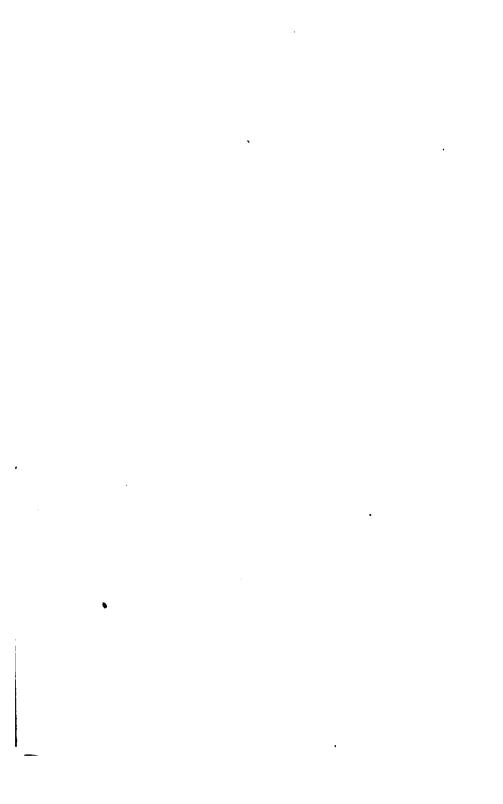



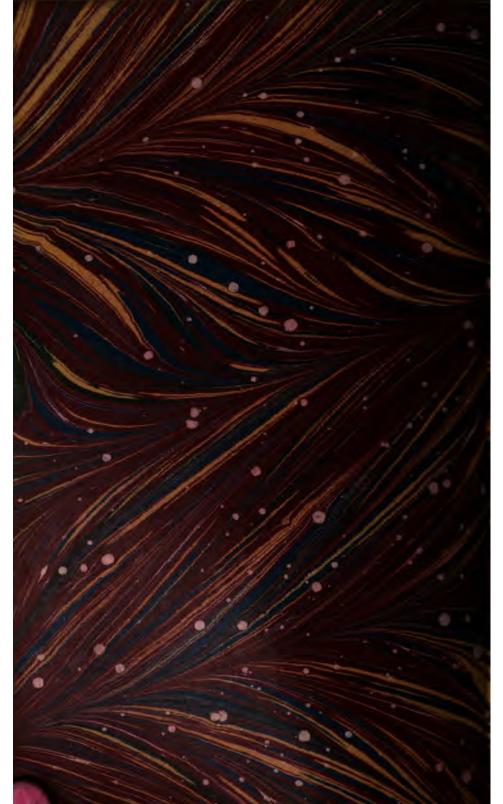